

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

# Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

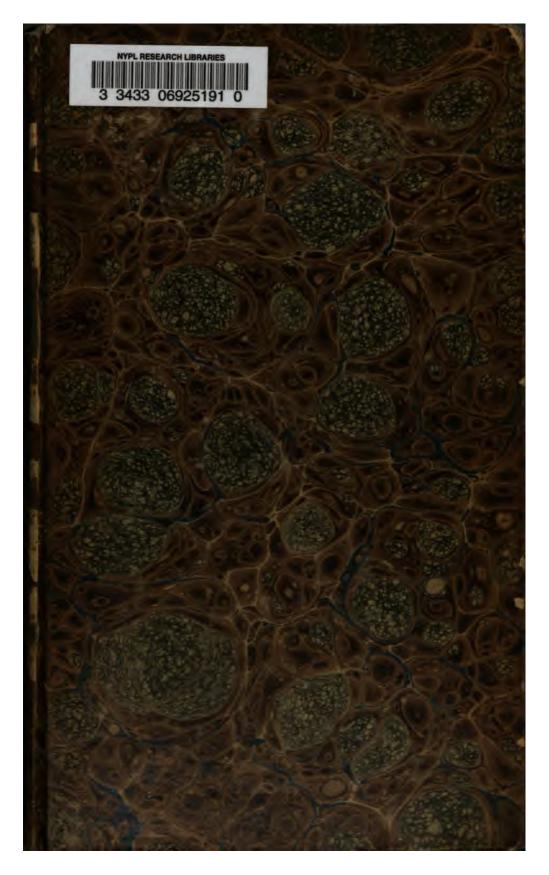

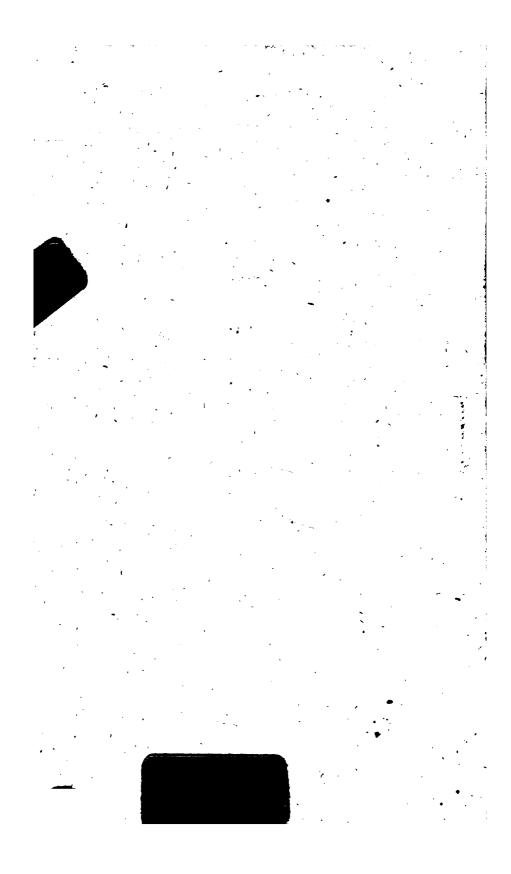

Eberhan! RLM.

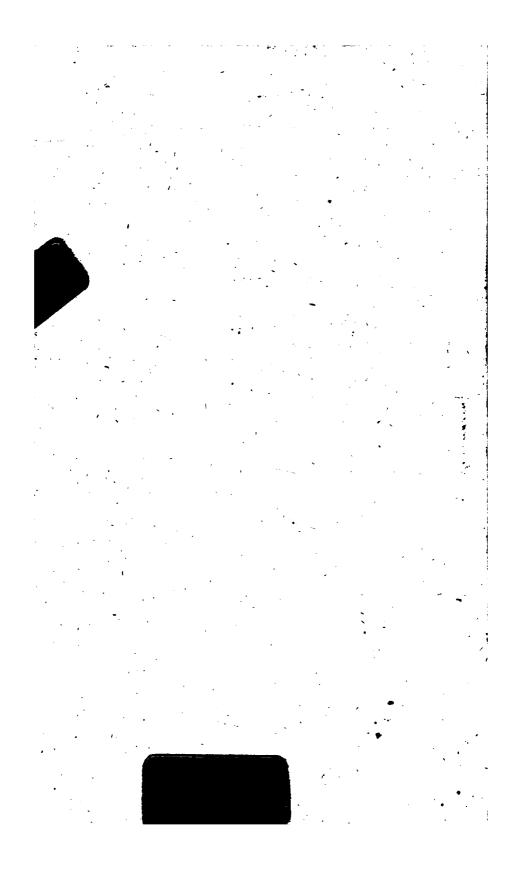

いなく

Eberhan!
RLM

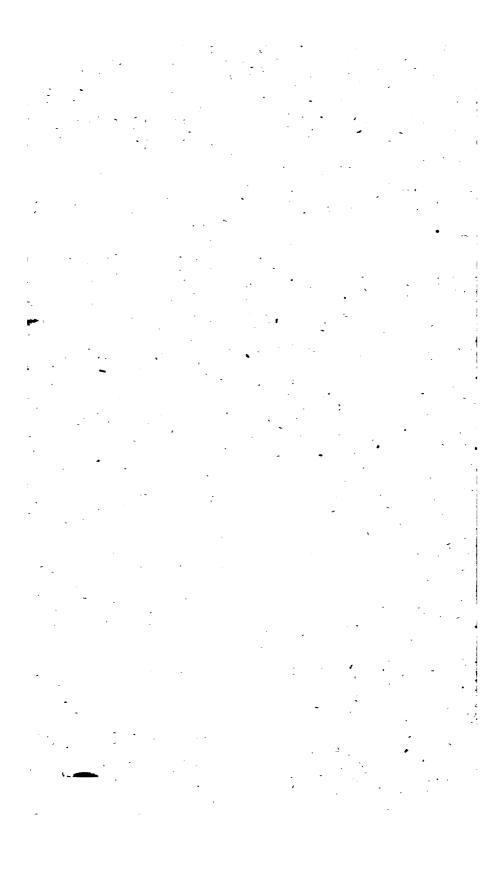

# Berfuch einer allgemeinen teutschen

# Synonymit

in

einem fritifchephilofophifchen

# Wörterbuche

ber

sinnverwandten Worter ber hochteutschen Mundart

Joh. Aug. Cberhard und Joh. Gebh. Chrenr. Maaß.

Dritte Ausgabe, fortgesetzt und herausgegeben

3. G. Gruber.

Sech ster Banb: Bbis 3. Redft Regiftern.

Leipzig, 1830.

Berlag von Johann Ambrofius Barth.

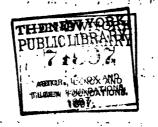

2 15 TO WINGSTON SLICE WAS DOUBLE BY THE PROPERTY OF THE PR

ABARAN SAFERSAN SAFER

A C. Omber.

្សាស្សស្នា (ស្រាស្ស) មន្ទុសសិទ្ធិស ស្រួន (ស្រួន (ស្រួន (សិទ្ធិសុខ)

Perpiler 15:30.

installe out onthis analysis aren gates a

# Verabsaumen. Verfaumen.

Ueb. Diese Worter bebeuten beibe eigentlich: burch Saus men entfernen; benn Ver hat in benselben seine ursprüngliche Bebeutung: Fern. (S. Abscheiden. Werscheiben.) Was wir aber durch das bloße Saumen, an und für sich genommen, von uns entsernen, ist die Zeit, die unterdessen vergehet. Lassen wir nun durch unser Saumen die Zeit zu Etwas vergehen; so kann es eben sowol seyn, daß wir badurch selbst um Etwas kommen, was wir sonst hatten erhalten oder genießen können, als daß wir einem Andern schaden, dem wir zu rechter Zeit hatten nüglich seyn können oder sollen. Daher werden unsere Wörter in doppelter Bedeutung gebraucht. Die erste ist: durch Saumen vernachlässigen. Wer eine Mahlzeit ver saumt oder verabs saumt, der kommt darum; und ein Arzt, der seine Kranken versäumt oder verab säumt sersäumt oder verab säumt (nicht zu rechter Zeit besucht), der vernachlässigt dieselben.

Wir wollen uns mit dem besten Wein und Salben füllen! Last uns die Maienblumen nicht verfaumen! Weish. 2, 7.

b. i. die rechte Zeit, sie zu benugen, nicht verstreichen lassen, um biefen Genuß nicht zu verlieren.

Er (Gott) hat gesagt: ich will bich nicht verlaffen noch verfaus men. Sebr. 13, 5.

hier ist Verfaumen so viel als Vernachlässigen. Das lehrt ber Zusammenhang, nach welchem die Meinung ist, daß Gott alle Mal zu rechter Zeit uns beistehe; benn es wird hinzu gesetht:

Wir durfen fagen: ber Berr ift mein Belfer. Eben b. B. 6.

Bald konnten ibn feine Junger auch nicht einmal zur Kirche mehr tragen. Und boch verfaumte Johannes auch keine Kollette gern; ließ keine Kollette gern zu Ende geben, ohne feine Anrede an die Gemeine. Leffing.

Auf die erste Wurzel von Saumen kann es hier nicht ankommen, da unfre Worter sie beibe gemein haben. Sonst wurs de sich gegen die gewöhnliche Meinung, welche dieselbe in einem Sononomie. vs. 28. alten Sum mit ber Bebeutung eines hinbernisses, einer Laft, finden will, Manches erinnern lassen. Zwar ist nicht zu läugnen, daß wir davon noch jest z. B. Saum thier in der Bedeutung eines kastthieres haben, und daß eben davon Sumis in der Bedeutung eines hindernisses schon in den Salischen Gesetzen vorkommt:

Si quis — non venerit, si eum su mis non detinuerit — culpabilis judicetur. L. sal. tit. 1. §. 1.

allein eines Theils ist noch zweiseihaft, ob hier nicht Sumnis für Sumis zu lesen sen, wie unter Andern Du Fresne als entschieden annimmt, und andern Theils stimmen die Begriffe nicht; denn die Sumis soll den Ausgebliedenen strassos machen. Bersaums niß aber kann Niemandem zur Entschuldigung gereichen, sons dern nur seine Strasbarkeit vermehren. Ohne Zweisel waren es also schon abgeleitete Bedeutungen des alten Sum, wenn es für Last oder hinderniß gebraucht wurde, welche sich darauf gründesten, daß zu tragende Lasten und entgegenstehende hindernisse ein Saumen zur Folge haben.

B. Abelung fagt, baß "Verabfäumen nur im gemeis nen Leben für das bessere Versäumen üblich" sep. Campe hat das Wort ohne eine solche Bemerfung schlechtweg aufgeführt. Ich muß der Abelungischen Schauptung beistimmen; benn ich habe das Wort in keiner Musterschrift finden können. Doch bleibt die Frage: warum Verabsäumen gemeiner sep, als Versäumen?

Ich glaube, weil es unnügen Ueberfluß enthalt; benn Ab hat hier am Ende ben nämlichen Sinn, wie Ver; es deut tet, wie dieses, auf Entfernung. (S. Ab. Los.) Die gebildete und edle Sprache aber, welche auf Bestimmtheit siehet, vers schmähet solchen Richts sagenden Ueberfluß. Die gemeine liebt ihn, weil sie sich dadurch start auszudrücken glaubt. Selbst dreis und viersache Zusammensetzungen dieser Art werden in ihr angestrossen; zu welchen z. B. der nicht ungewöhnliche Ausdruck Rohlpechrabenschungen des gehört.

Bei dem allen glaube ich indessen doch, daß Verabsäus men für die edlere Sprache nicht durchaus unbrauchdar sep; denn in einzelnen Fällen darf auch sie sich wol erlauben, übers sließende Ausdrücke zur Verstärkung zu gebrauchen. Auch ist dies se Art von Zusammensetzung, welche in Verabsäumen Statt sindet, nicht ganz ohne Beispiel. So hat man z. V. in Versabscheuen und Verabscheuung einen völlig ähnlichen Fall (S. d. Wort.), und diese Ausdrücke sind, wie bekannt, in der gebildeten Sprache, vollkommen gäng und gebe.

# Berabscheuung. Ubscheu.

Ueb. Das Begehren bes Nichtsenns einer Sache. Wer jebe Arbeit und Anstrengung zu vermeiden frecht, also ihr Nichtsenn begehrt, der hat einen Abscheu vor Arbeit und Anstrengung, er verabscheuet sie.

B. Das liegt auch in der Zusammensetzung dieser Wörter; denn Absche u ift offendar der Zustand desjenigen, der eine Sasche so sche so sche en ift offendar der Zustand desjenigen, der eine Sasche so sche so sche von ift deue, das er se von sich, oder sich von ihr ab zu wend den, zu halten, zu bringen strebet. Dasselbe liegt auch in Versabschen, die Sache von sich, oder sich von der Sache fern zu halten, durch das Ver (S. Abssche iden. Verscheiden.) nochmals bezeichnet wird. Dieser Uebersluß im Ausbrucke, der freilich, an sich betrachtet, dem Geiste der gebildetern Sprechart entgegen ist, (S. Ver ab säusmen. Versäumen.) hat indessen bei diesem Worte nicht zur Folge gehabt, daß es aus der edlern Sprache wäre ausgeschlossen worden. Denn nicht allein in der wissenschaftlichen Sprache, namentlich der Selenkunde, ist es gäng und gebe, sondern auch die höhere Dichtersprache verschmähet es nicht.

Wohl uns, daß es ein Weib ift! Denn ein Mann, Der beste selbst, gewöhnet seinen Geist An Grausamkeit, und macht sich auch pulcht Aus dem, was er verabscheut, ein Geset. Gothe.

Außerdem gibt es noch eine andere, tiefer liegende Verschies benbeit zwischen Abscheu und Berabschenung. Abelung fagt, und nach ihm Campe: Abscheu sen "ber bochfte Grad ber Abneigung von einem Gegenstande," und, Berabs Scheuen beife: "Abscheu gegen Etwas begen." Dies buchs ftablich genommen, murben freilich Abich eu und Berabs fcheuung gar nicht wefentlich verschieben feyn. Indeffen scheint boch die erftere Erklarung barauf hinzubeuten, daß Abscheu nur die bobern Grade des Strebens nach dem Richtseyn einer Sache, Berabscheuung hingegen jeden Grad deffelben bes zeichne, und also der allgemeinere Ausbruck sen. Und so verhalt es sich, dem Sprachgebrauche nach, wirklich. Rur glaube ich, daß dies nicht das Ursprüngliche der hier fich zeigenden Verschie: benbeit, fondern ichon etwas Abgeleitetes fep. 3ch ftelle mir bie Sache fo vor. Wenn wir nach dem Nichtseyn einer Sache ftreben, so beruht dies entweder auf dunkeln Vorftellungen und Gefühlen, bei welchen wir uns beffen an ber Sache, wovor wir eigentlich flieben, une scheuen, nicht bewußt find; ober es gehet aus flas ren Vorstellungen oder Gefühlen, die diefes Bewußtfenn mit fich führen, hervor. In dem lettern Falle nun hat man gedachtes Beftreben eigentlich Berabscheuung, in dem erftern Abs

scheu genannt. Manche Menschen scheuen sich vor Spinnen ober andern Thieren, ohne zu wissen, warum. Das nennt man: sie haben einen Abscheu davor. Verabscheuung wird hier nicht gesagt, und man hat deshalb eben das fremde Antipathie durch blinden Abscheu, und nicht durch blinde Verabsscheuung ausgedrückt. Wenn dagegen der vernünstige Wille nach einem deutlich erkannten Vernunftgesetze will, daß eine Handlung nicht geschehe; so heißt das nicht ein Abscheu vor dieser Handlung, sondern nur eine Verabscheuung derselben. Aus diesem Grunde kann man auch von der Gottheit, bei welbcher sich feine Thätigseit aus dunkeln Vorstellungen oder Sesühslen denken läßt, nach menschlicher Art zu reden, wol sagen, daß sie Etwas verabscheue:

Die Strafen, fofern fie etwas Bofes find, verab fcheuet Gott. Eberharb.

Aber, daß Gott einen Abscheu vor einer Sache habe, pflegt

man nicht zu fagen.

Dies wird noch durch eine andere Betrachtung bestätigt. Man sagt: einen Gegenstand verabscheuen, aber nicht: ihn abscheuen; dieses lettere Zeitwort sindet überhaupt gar nicht Statt. Das deutet an, daß wir bei einer Berabscheuung uns des Gegenständlichen, was wir eigentlich zu entfernen streben, bewußt sind; bei dem Abscheue hingegen uns dessen nicht bewußt sind, sondern nur das Streben selbst in uns empfinden.

Auf diesem Umstande beruhet auch die Verschiedenheit in der Art, wie diese Wörter mit andern verbunden werden. Wan sagt Verabscheuung einer Sache, und Abschen vor einer Sache. Die erstere Form deutet auf ein, mit Bewußts senn auf das Gegenständliche gerichtetes Bestreben; die andre bloß auf ein solches, was wir, vor einer Sache uns besindend,

in uns fühlen.

Daß nun, wie oben ermahnt worden, Abschen starter ift, als Verabsche uung, beruhet eben barauf, daß die Besstrebungen aus dunkeln Vorstellungen oft eine so große Sewalt über den Menschen haben, und dieselbe nicht selten verlieren, wenn jene Vorstellungen und Sefühle klar gemacht werden; wie dies die Selenkunde leicht erklaren kann.

Endlich zeigt sich noch die Verschiedenheit, daß Abscheu

auch für den Gegenstand des Ab ich eues gefagt wird.

Es ift ein Abicheu von einem Menschen. Gellert.

Verabscheuung wird auf diese Art nicht gebraucht. Ohne Zweisel seiner Endsorm wegen, die eine solche Anwendung nicht so gut zuläßt. (S. Bezug. Beziehung.) M.

# Berachten. Berschmaben.

11eb. Einem Dinge gar keinen, ober doch nur einen geringen Werth beilegen. B. Das Berachten bruckt juvdrderst bieses Urtheil nicht bloß durch Handlungen, sondern auch durch Worte aus; das Bersch mähen nur durch Handlungen. Die Ratilinarischen Reden beweisen, wie sehr Cicero einen so nies berträchtigen Bösewicht, wie Ratilina, verachtete; eben dieser große Römer versch mähete aber alle Vortheile, die ihm Cäsar hätte verschaffen können, dadurch, daß er der Sas che des Pompejus getreu blieb, die er für die Sache der Republik hielt.

Ce rubrte mich burch die fleinen Buge, die felbst ein Poufin zu feis nen artadischen Bildern nicht murde verfchmaht haben. Ehimmel.

Ein Maler nämlich verschmahet gewiffe Buge, indem er thatlich erflart, daß er ihnen keinen Werth beilegt, und zwar badurch, daß er sie in sein Semalde nicht aufnimmt.

Doch verschmahst du die Schule: so summt von Prozessen ber Richtplag Und ein Anwalt zu fenn, taugte wol Marsnas jest. Ramler.

Die Handlungen aber find ein Zeichen des Berfchmas hens, indem man das nicht annimmt, was uns angeboten wird, ober was man boch leicht erhalten fann.

Mit Freuden murde dich (Erajan) ber unbefiegte Camill jum Gurften fiatt der Freiheit mablen, Fabrictus tein Gold von beinen Sanden Berfdmahn. — — Ebend.

Wer Etwas, das ihm aus Wohlwollen angeboten wird, nicht annimmt, der beleidigt und frankt oft den Anbietenden, weil er glaubt, er wolle es nicht annehmen, weil er dem Angesbotenen einen geringen Werth beilegt; und darum glaubt sich der verachtet, dessen Anerbieten verschmabet wird.

Hienachst ist Verachten überhaupt: Urtheilen, daß Ets was keinen Werth habe, man mag dieses Urtheil zu erkennen geben, oder nicht, durch Worte oder durch andere Zeichen, es mag Personen oder Sachen betreffen. Verschmähen äußert sich, und zwar durch Handlungen, und man verschmähet nur Sachen. Wenn es scheint, daß man auch Personen verschmähet, so ist es doch immer Etwas, das man nicht von ihnen ans nehmen will, ihre Dienste, ihre Hilfe, ihre Anerdietungen, oder Rechte auf ihre Person. Ein Geschenk, das zu gering ist, wird von dem Stolzen und Eigennützigen verschmähet; eine Braut hält sich für verschmähet, wenn ihr Geliebter sie nicht heirathen oder das Anerdieten ihrer Liebe nicht annehmen will.

Ein gartlich liebend Berg habt 3hr verfcmabt, Berrathen, um ein ftolges zu gewinnen. Schiller.

Berachten ist bem Achten entgegen gesetzt, und bieses ift sowol mit Schapen, einer Sache einen besondern Werth beilegen, als mit Merken, auf Etwas seine Aufmerksamkeit richten und es sich in das Gedachtnis pragen, sinnverwandt. Beibe Bedeutungen stehen aber in einer genauen Verbindung mit einander; benn eine Sache, der wir keinen Werth zutrauen, wurdigen wir auch keiner Aufmerksamkeit.

Berachtet fallen uns die fleinften Beinde fcmer; Beachtet nugen uns die großen. Bernite.

# Berachtlich. Geringschäßig.

Ueb. Ein nachtheiliges Urtheil verdienend, ober bezeigend; benn beibe Ausbrucke haben biefe boppelte Bebeutung gemein. Man fagt Verächtlich und Geringschätig sowol von bem Gegenständlichen, als von bem Personlichen; sowol von ben Dingen, auf welche die Verachtung oder Geringsschäung gehen, als von den Reben, Geberben und Handlungen ber Personen, durch welche bieselben zu erkennen gegeben werden.

Sich burch fein Betragen verächtlich (ber Berachtung werth) machen. Abelung.

Meine Bruder geben verachtlich (Berachtung bezeigend) vor mir vorüber. Siob 6, 15.

Die geringschätzigsten Geschöpfe. Abelung.

Geringschätig von Jemandem fprechen. Gellert.

Berachtlich fagt mehr, als Geringschäßig, weil Berachten mehr ift, als Gering fchaten; benn wir verachten Etwas nur — (fofern nämlich biefes Wort nicht für das bloße Richt achten gebraucht wird, wie etwa in ber Redensart: die Gefahr, ben Tob verachten,) - wenn wir daffelbe für schlecht, infonderheit für sittlich bose erkennen. Gering ichagen tonnen wir auch Etwas, mas wir fur gut, aber nur für gut in einem geringen Grabe, erfennen; befons bers, wenn baffelbe einen bobern Grad bon Gute, unferer Bors stellung nach, haben follte, oder erwarten ließ. Wenn wir von einem Tonfunftler, der fich hat boren laffen, und der große Ers wartungen erregte, im gemeinen Leben fagen: er fvielte gang hubsch; fo reden wir gering schatig von ihm, ob wir gleich einen gewiffen Grad von Vollkommenheit ihm dadurch jus schreiben. Aber verachtlich geredet ift das noch nicht. Nur bann erst, wenn wir sein Spiel für wirklich schlecht, ober ibn gar für einen Stumper erflaren, fprechen wir bon ibm bers

åchtlich.

Im gemeinen Leben wird freilich nicht felten Verachtlich gesagt, wo es nur Geringschätig heißen sollte. Das kommt theils daher, weil es im gemeinen Leben mit den Ausdrücken oft so genau nicht genommen wird, theils aber auch daher, weil die Eitelkeit der Menschen so reizdar ist, daß sie Vieles als Verach, tung empfindet, was doch bloße Geringschäung ist. Wenn wir einen Gast nicht mit derjenigen Auszeichnung behandeln, die seine Eitelkeit erwartete, und z. B. nicht viel mit ihm reden, weil wir auf seine Unterhaltung wenig Werth legen; so behandeln wir ihn allerdings geringschätig. Er aber wird über verächtliche Behandlung klagen, und, niemals wieder zu uns kommen zu wollen, seinen Freunden versichern. Wir haben ihm indessendoch keine Verachtung, sondern bloß so viel bezeigt, daß wir ihn gerade nicht sehr hoch schägen.

# Beranberlich. Wandelbar.

Ueb. Was leicht anders werden kann. B. Was aber verwandelt werden kann, ist wandelbar, so wie das, was verändert werden kann, veränderlich ist. Also ist zuvörderst nur das, welches eine andere Natur und anderes Wesen annehmen kann, wandelbar, wenn schon das versänderlich ist, was seine Natur und sein Wesen behält, und nur in einigen Zufälligkeiten anders werden kann. (S. Versändern. Verwandeln.)

Wir muffen biesen Unterschied beizubehalten suchen, um ges wiffen Berlegenheiten auszubeugen, in welche wir sonst durch

die Armuth der Sprache gerathen.

Ein philosophischer Geschichtsschreiber sagt: "Die Bes gebenheiten, die die Geschichte ausbewahrt, sind die Augens blicke des Dasepns der Razionen, die sichern Zeichen und die thätigen Ursachen ihres Wachsthums und ihres Verfalls, die ausgezeichneten und unwandelbaren Wechselscheine (phases) ihres Lebens und ihres Todes:" (Consid. gen. sur l'hist. par M. Ancillon.) In dieser Stelle würde unverzänderlich en Wechselscheine eine Art von Widersinn maschen; denn was wechselt kann nicht unveränderlich, aber wol unwandelbar seyn. Hier in diesem Falle sind die Begebenheiten selbst veränderlich, aber sie verlieren ihre bezeichnende Natur für den Zustand der Nazionen nicht; diese Natur der Begebenheiten ist unwandelbar, so veränderslich sie selbst sind.

hienachst ift zwischen Bandelbar und Verandere

lich noch ein anderer Unterschied, der faglicher ift. Berans berlich nämlich ift, was überhaupt leicht anders, wandels bar, was leicht schlechter werden fann. Ein altes baufälliges haus ift manbelbar, weil es leicht einfturgen fann. Gott ift unwandelbar, fofern feine feiner bochften Bollfommens beiten einer Unvollkommenbeit Plat machen kann; er ift uns veranderlich, fofern er immer berfelbe bleibt. Diefen Res benbegriff hat Wandelbar ohne Zweifel von ber im Sochs teutschen jest veralteten Bedeutung von Banbel, eine nache theilige Beranderung, ein Fehler, worin es noch in Euthers Bibelübersetung vorfommt.

Das Gefet des Berrn ift ohne Band el. Pfalm 19, 8.

### Beranbern. Bermanbeln.

Ueb. Etwas anders machen, ober andere Bestimmungen barin wirfen. (S. Abanbern. Beranbern. Umanbern. Mendern.) B. Wenn ein Ding blog, es fep andere zufällige Beschaffenheiten oder Mobififazionen, ober eine andere Große erhalt, ober in andere Berhaltniffe gesett wird, so wird es vers ändert; wenn es ein anderes Wesen und eine andere Natur erhalt, so daß es nicht mehr das Ding von derselben Art bleibt, sondern ein Ding von anderer Art wird: so wird es vers wanbelt.

Der Seibenwurm verandert breimal feine Saut, ebe er zur völligen Größe gelangt und fich einspinnt, aber er bleibt immer noch ein Wurm. Wenn er sich eingesponnen hat, wird er erst in eine Puppe ober Nomphe und endlich in einen Schmetterling verwandelt, denn nun ift er ein Ding von anderer Art geworden; er hat ein anderes Wesen und eine ans bere Natur erhalten; er braucht feine vorige Nahrung nicht

mehr; vorher froch er, jett flattert er herum.

Ein Mensch hat fich veranbert, wir haben ihn als eis nen Anaben verlaffen und wir finden ihn als einen Mann wieder; aber Jupiter vermandelte fich in einen Stier. Der Mond verandert fich, wenn er einen andern Stand gegen unfere Erbe einnimmt, und ba er voll ober gang erleuchtet war, nun abnimmt und nur gur Salfte, ju einem Biertheile, erleuchtet ift. Man fagt von einer Wittme, die fich wieder verheirathet, fie habe sich verändert, sie ist aber nur in neue Verhältnisse getreten.

Man macht Veranberungen in seinem Garten, wenn man da, wo bisher Ruchenfrauter ober Blumen gezogen wurs ben, Baume hinpflangt; dabei bleibt er immer noch ein Garten. Wenn man aber seine Einzäunung wegreißen, ihn umpflugen und mit Korn befåen låßt; so verwandelt man ihn auseinem Garten in ein Acterseld. Woses verwandelte das Wasser in Blut, Christus verwandelte auf der Hochzeit zu Kana das Wasser in Wein. Daphne ward in einen Lorbeerbaum, Philvmele in eine Nachtigall und Progne in eine Schwals be verwandelt. Von diesen und ahnlichen Verwandluns gen hat Ovid in seinem schönsten Gedichte gesungen.

Selbst wenn man sagt, die Jahre verwan deln ben Jüngling in einen Greis, so betrachtet man beide als zwei Wessen von verschiedner Art; so wie sich in den Feenmarchen oft junge Damen in alte Mutterchen verwan deln. Diese Versanderungen sieht man insonderheit alsbann als wahre Verswandlungen an, und zwar selbst bei den natürlichen Versänderungen in so abstechende Zustände, wenn man die dazwisschen liegenden allmähligen Abstusungen, wodurch der eine in

ben andern übergebt, in Gebanfen überfpringt.

Daß sich auch der Gebrauch dieser Wörter bei unsinnlichen Gegenständen und in uneigentlicher Bedeutung, wenn sie nicht von Substanzen, sondern von Accidenzen, gebraucht werden, auf den angegebenen Unterschied gründe, erhellet aus mehrern Beispielen. Man sagt, das Gemuth eines Menschen habe sich verändert, wenn er andere Maximen und Gesinnungen aus genommen hat; man nennt die Gunst der Großen veränders lich, weil sie eben so bald auszuhören psiegt, als sie angefangen hat. Aber man sagt, das sich oft eine unverdiente Gunst in einen eben so wenig verdienten Haß, Freundschaft in Feindsschaft, Freude in Leid verwandele.

Ehemals beobachtete man diesen Unterschied nicht so genau, bas ift aber nur ein neuer Beweis bes langsamen Wachsthums ber Bollsommenheit ber Sprache. So war er Luthern in seiner Bibelübersetzung noch nicht geläufig; benn er sagt:

Sie werden verwandelt werden, wie ein Kleib. Pfalm 100, 27.

Ein Rleib aber, bas burch langen Gebrauch veraltet, wird nur verändert, nicht verwandelt, denn es wird nicht ein Ding anderer Art. Im gemeinen Leben sagt man noch: hans bel und Bandel, und versteht unter Bandel Wechsel oder Tausch.

Berandern. Wechseln. — Beranderung. Wechsel.

Ueb. Dinge werden verandert und gewech selt, wenn sie nicht dieselbigen bleiben. B. Wenn diese Dinge Besstimmungen eines Subjektes sind, wovon die eine an die Stelle ber andern tritt, so wird das Subjekt selbst verandert, und

bie Bestimmungen werden gegen einander gewechfelt. Wenn ein Schneider einem Aleide eine andere Form gibt, so verans dert er das Aleid, und wach selt eine Form gegen die andere.

bert er bas Rleid, und wech felt eine Form gegen bie andere. Durch ben Wech fel ber Bestimmungen entsteht also eine Beränderung in dem Dinge; es könnten aber auch die Dins ge felbft bas Eine an bie Stelle bes Anbern treten, bann wechs felt man fie unter und gegen einander, ohne baß baburch eine Beranberung in einem Dritten, als bem Subjette, entfteht. Man wechselt die Rleiber, wenn man bas Eine auszieht und ein Anderes anlegt. Un manchen Orten ist unter bem ges meinen Manne der Gebrauch, daß eine Fraut an ihrem Sochs zeittage mehrmals die Rleider wech felt, um zu zeigen, daß fie bavon einen großen Vorrath besitze. Man wech felt bie Pferde, wenn man an die Stelle der bisherigen frische vors fpannt. Braut und Brautigam wech feln bei ber Trauung bie Ringe, indem der Eine den Ring des Andern an die Stelle bes feinigen nimmt. In allen biefen Gallen fann es nicht bers andern beigen, benn durch diesen Bechfel wird fein Gubs iekt anbers.

Man sagt zwar sowol Mondwechtel als Mondvers anderung: allein wenn man das Erstere sagt, so will man bloß anzeigen, daß eine Phase oder Schein, z. B. das neue Licht an die Stelle des disherigen, z. B. des letzten Viertheils komme. Sagt man aber das Letztere, so sagt man zugleich, daß der Mond selbst, in Ansehung seines Standes gegen die Sonne und die Erde, oder seiner Beleuchtung, anders geworzben sep.

# Beräußern. Entäußern.

Ueb. Beibe Worter werden gesagt, sofern Jemand abssichtlich bewirft, daß er Etwas, was er hatte, nicht mehr hat. Wer ein Buch, was er hat, verfauft, der veräußert dassebe; und wer ein Recht, was er gegen Andre hat, aufgibt, der entäußert sich desselben.

Bft une nichte übrig? Muß ein gartes Beib Sich ihres angebornen Rechts entaußern? Gothe.

Auch in Bezug auf forperliche Außendinge wird Entau fern eben fo gut, wie Beraufern, gebraucht; fo wie umgefehrt bas lettere auch in Bezug auf Rechte gesagt wird.

— Schnell ward er zum Jungling, und fich entaußernd Alles Matronengeraths, erschien er ihr herrlich von Anschn.
Vos.

B. Der Sinn ber Zusammensetzung von Berauffern ift flar; benn Ber bat bier feine gewöhnliche, ursprüngliche Bes

beutung gern, und Veräußern beigt baber eigentlich: Fern außer fich bin (aus feinem Befite) bringen; und wenn wir Etwas veräußern, so entfernen wir es von uns, indem wir machen, daß es nicht mehr uns, fondern einem Andern aus

ker uns zufommt.

Bei Entaußern lagt fich fragen: was Ent eigentlich Denn bieses Wortchen hat zwei, noch dazu ganz euts gegen gefette Grundbedeutungen. In der einen bezeichnet es Bewegung bon Etwas weg; wie j. B. in Entfommen, Ent: führen u. f. f.; in ber anbern, Bewegung nach Etwas bin, wie in Entrichten (j. B. eine Schulb), Entbieten, Ents gegen, Entlang u. f. f. \*) In ber erstern Bebeutung stams, met es von Un hier, ober mit biesem und mit Ohne aus Eisner Burgel, und das Tift bloß des Wohlflanges wegen einges schoben, wie bies auch ofters mit D, g. B. in Gemeinbe, ges schehen ift. (S. Land.) Diefer Ursprung ift um so weniger zweifelhaft, da in unfern altern Schriften haufig Unt für Ent vorkommt, (S. Schilter.) und noch jest im Danischen Und, und in manchen Gegenden Riederteutschlands Unt bafur gefagt wird. In der andern Bedeutung aber stammet Ent, auf abns liche Art, von Un, ober mit diesem aus einerlei ersten Burgel.

In Entaußern nun hat Ent offenbar jene erstere Bes beutung; benn wer fich einer Sache entau Bert, ber bringt

sie dadurch von sich weg; er hort auf, sie zu haben. Allein, wodurch sind alsdann Veräußern und Ents außern von einander verschieben? Beräußern schließt zweierlei ein: sowol, daß wir aufhören, das Beräußerte ju haben, als auch, bas ein Anderer außer uns baffelbe eben baburch befommt. In Entaußern liegt bloß bas Erftere, das Andere aber nicht. Dies ergibt fich

1) aus dem üblichen Gebrauche.

Ein Jeglicher fen gefinnt, wie Jesus Chriftus es mar; welcher, ob er wol in gottlicher Gestalt war - entaußerte fich felbst und nahm Anechte Geftalt an. Phillip. 2, 5 - 7.

Chriftus aber übertrug baburch nicht feine gottliche Gestalt einem Anbern, fondern horte bloß auf, fie an fich felber zu offenbaren. Wer hingegen ein Buch für zwei Thaler veräußert, ber macht nicht allein, daß daffelbe nicht mehr ihm, fondern auch, baß es nun einem Andern, bem Räufer, gehort. Und, weil wir unfere Sachen in der Regel nur gegen Bergeltung einem Andern geben, bies aber besonders durch Verfauf geschiebet; so ist es daber ges tommen, daß Veräußern vorzugsweise für Verfaufen ges faat wird.

<sup>\*)</sup> So auch Entfprechen, ju dem Andern bin fprechen; wofür auch Antworten, wie bei avri, j. B. avriorpoopn.

2) Nicht minder erhellet die angegebene Verschiebenheit baraus, daß Entäußern nur in der rückkehrenden Gestalt, Sich entäußern, gedräuchlich ist. Dieses zeigt an, daß dieser Ausbruck bloß auf den Handelnden sehe, und nicht auf eie nen Andern außer ihm. Es deutet also derselbe bloß darauf hin, daß der Handelnde Etwas von oder aus sich selber weg thue oder bringe, nicht aber darauf, daß er einem Andern es gebe oder übertrage.

Sonst wurde anstatt Sich entaußern auch bas einsache Sich außern gebraucht. In ber altesten Ausgabe von Lus thers Uebersetung lautet die vorher angeführte Stelle buchs

stablish so:

Enn nglicher fen gesynnet, wie Ihesus Christus auch war, wilcher ob er wol ynn gotlicher Gestalt war — hat sich selbs geeußert, unn die gestalt eines knechts angenomen. Phil. 2, 5—7.

Daß biefer einfachere Ausbruck jest ganzlich veraltet ift, hat ohne Zweifel in der Zweibeutigkeit, die er mit sich führt, seis nen Grund; denn Sich äußern heißt auch: seine Gedansken, seinen Willen, mit einem Worte, sein Inneres durch irs gend einen Ausbruck zu erkennen geben. Eben darum würde es auch eben so tadelhaft als vergeblich sepn, diesen Ausbruck wieder in Umlauf bringen zu wollen.

# Berbannen. Berweisen. Bertreiben. Berjagen.

Ueb. Etwas aus seinem bisherigen Orte entfernen. Diefes geschieht entweder burch einen Befehl ober burch Gewalt; bas Erffere zeigt Berbannen an, bas lettere Bertreiben. Viele franzosische Ausgewanderte sind durch die Mordbrennereien, welche das aufgehette Landvolf in ihren Lanbfigen verübte, ober burch bie Graufamfeit ber Schreckens, regirung, aus ihrem Baterlande vertrieben worden, ebe fie die Nazionalversammlung burch einen formlichen Beschluß vers bannete, und, indem fie bereits daraus vertrieben waren, ihnen bei Lebensstrafe verbot, wiederum dabin guruck zu kehren. Dem Berbannten wird daher oft ein Ort angewiesen, mo er sich aufhalten foll, und bas ist der Ort, wohin er verwies fen wird. So wurde dem Ovidius, als es aus Rom vers bannt murde, die Stadt Tomi jum Orte feiner Berbans nung angewiesen, oder er wurde babin verwiesen. Bers weisen ist also bas lateinische relegare, und wenn es ohne Beisat des Ortes wohin? gebraucht wird, so zeigt es bloß an, baff bem Bermiefenen bie Entfernung aus bem ganbe anges fundigt wird, indeg Berbannen bas Strafverbot der Ruck fehr enthält.

Wenn von den Verbannten bisweilen auch gesagt wird, daß sie vertrieben sind, so gehet das auf die Gewalt, die mit dem Befehle verknüpft ist. Die Philosophen wurden unter Nero und Domizian aus Nom verbannt, weil diese rohen Despoten sie durch einen Besehl aus der Stadt ents fernten, sie wurden daraus vertrieben, sofern dieser Besehl mit Sewalt vollstreckt wurde.

Vertreiben kann man daher auch fagen, wenn von Thieren, ja wenn von leblosen Dingen die Rede ist, Verbans nen aber nur von Personen. Man vertreibt die Mucken mit Rauch; man vertreibt oft durch unvorsichtigen Gebrauch

von allerlei Salben einen Ausschlag.

Dieser Unterschied liegt auch bei dem uneigentlichen Gebraus che dieser Wörter zum Grunde. Man vertreibt sich die Eriklen durch Spiel, Tanz, Gesang und andere Zerstreuungsmittel, indem man es sich unmöglich macht, daran zu denken, so wie es uns unmöglich ist, einer überlegnen Gewalt zu widerstehen. Man verbannt die Sorgen, indem man sich vorsetz, an nichts Unangenehmes zu denken. Man will, und ein Besehl ist eine Erklärung des Willens. Daß Verbannen aber den Nebenbegriff einer Entsernung durch einen Besehl enhalte, erz bellet schon daraus, das Bann ehemals einen Besehl bes deutete. (S. Acht. Bann, und über Verjagen s. Jas gen. Treiben.)

# Berbeißen. Berfchluden. Ginfteden.

11eb. Den Ausbruck einer unangenehmen Empfindung aus rud balten. Rur in biefer uneigentlichen Bebeutung fommen diese Worter überein, in der eigentlichen find sie offenbar nicht finnverwandt. — Wenn Jemand j. B. bei einer empfindlichen Beleidigung, die ihm widerfahrt, dennoch gelaffen bleibt und Richts barauf erwiebert, aus welchen Grunden bies auch ges fchehe; fo ftedt er fle ein, verbeißt feinen Born, und vers schluckt die Beleidigung sowol, als den Zorn. B. Schon in Diesem Beispiele offenbart sich eine Berschiedenbeit unserer Berbeißen wird nur von der unangenehmen Ausbrücke. Empfindung felbst, Einsteden nur bon der fie erregenden aus fern Urfache, Berichlucken von beiden gebraucht. Die bes leidigende Behandlung selbst wird eben so wenig verbiffen, als ber Born barüber eingesteckt wird; Verschluckt aber wird beides. So auch in andern Källen.

Den Comerg verfoluden. - Bormurfe, Bermeife vers foluden.

Diese Berschiebenheit grundet sich auf die eigentlichen Bebeus tungen dieser Borter. Man beißet die Zähne zusammen, in

eigentlichem Sinne, wenn man den Ausbruch eines heftigen Schmerzes, zuweilen auch wol, wenn man den Ausbruch des Lachens zurück halten will. Indem man nun durch dieses Beis gen bewirkt, daß die Empfindung nicht äußerlich erscheine, sons dern davon wieder weg getrieben, ent fernt werde; so vers bei fet man sie: denn Ver deutet auf Entfernung. (S. Veräußern.) Außendinge dagegen können wir dadurch, daß wir die Jähne zusammen beißen, nicht von uns ent fernen. Dies wirkt nur auf unser Inneres. Daher wird Verbeißen nur in Bezug auf die Empfindung und ihren Ausbruck, aber nicht in Bezug auf die äußere, sie erregende Ursache gesagt.

Mit verbignem Grimme.

Wieland.

\$.1

:

173

坡

; **k** 

Had

M

Em

Ma !, u

Ĉ1

imi

lige

8

١,

Einsteden hingegen, in eigentlicher Bebeutung, 3. B. in die Tasche, können wir Etwas nur, was außer uns ift. Daher beziehet sich Einsteden, in dem vorliegenden figurlis chen Berstande, nur auf die außere Ursache der Empfindung.

Berichluden endlich, im eigentlichen Sinne, können wir sowol solche Dinge, die von außen in den Mund gebracht werden, als auch solche, die aus dem Innern kommen. Daher wird Berschluden, auch figurlich, sowol in Bezug auf das Innere, die Empfindung, als in Bezug auf das Neußere, die

Urfache ber Empfindung, gebraucht.

Mit diefer Verschiedenheit unserer Ausbrucke fieht noch eis ne andere in Verbindung. Die Wirkung einer Ursache hangt nicht von ihr allein ab, sondern auch von der Empfänglichkeit des Dinges, auf welches gewirft werben foll. Folglich, da Eins stecken nur auf das Aeußere bezogen wird; so schließt es nicht ein, das berjenige, von dem es gesagt wird, das, was er eins ftect, in der That schmerzlich empfinde. Es kann auch senn, · daß er es wenig oder gar nicht fühlt; und gerade darum Nichts barüber außert. Ja, man gebraucht Ginftecken in ber Regel mit diefem Rebenbegriffe; was sich barauf grundet, daß wir Vieles, was wir in eigentlichem Sinne einfte den, nut g. B. in unfere Tasche, aber nicht in und selbst aufnehmen, und es also nicht in uns empfinden. Da nun aber der Mensch gegen Beleidigungen, Beschimpfungen, und dergleichen, nicht unems pfindlich sepn soll; so bruckt es in ber Regel einen Vorwurf oder Tabel aus, wenn man von Jemanbem fagt, baß er Etwas eingeste Et habe. — Er ift ein schlechter Mensch; man mag ibn geringschätig, selbst schimpflich behandeln; er steckt es ein.

Berbeißen hingegen wird nur von dem gesagt, der die Empfindung wirklich hat; denn das, was verbissen wird,

ift ja nur die Empfindung felbft und ihre Meußerung.

Berichlucken hat zwar nicht, wie Ginfteden, in ber Rogel den Rebenbegriff, daß berjenige, ber Etwas vers

soft auch auf die Empfindung selbst bezogen wird: aber auf ber anbern Seite schließt es doch auch nicht ein, wie Berbeis sen, daß derselbe wirkliche Empfindung habe, die er unters drücke; denn Berschlucken wird auch in Bezug auf die aus sere Ursache der Empfindung gesagt, und diese könnte bei dems selben unwirksam seyn, indem es ihm an Empfänglichkeit für ihren Eindruck sehlte. Bon einem solchen pstegt man dann im gemeinen Leben auch zu sagen, daß er einen guten Magen habe, und, daß er viel verdauen könne.

Ein Mensch, bem es am Chrgefühle sehlt, wird manche Beschimpfung verschlucken, wodurch Andere in Feuer und Flamme gerathen wurden. Er bleibt gelassen babei, weil er sie wenig ober gar nicht empfindet; benn er hab einen guten

Magen, er fann viel verdauen.

Verbergen. Versteden. Verhehlen. Verheimlichen. Verschweigen. S. Bergen.

# Berbeffern. Beffern.

Ueb. Die Fehler, die in einem Dinge sind, aus demsels ben wegschaffen. B. Dadurch, daß ein Ding die Fehler, die es hatte, nicht mehr hat, wird es vollkommner. Wenn dieser aber mehrere sind; so können sie nicht alle auf einmal wegges schafft werden, so daß das Ding vollkommen in seiner Art wird. Wenn man ansängt, ihre Anzahl zu vermindern, so bessert man es; wenn es dadurch, daß man sie alle nach und nach wegslchafft, die gehörige Vollkommenheit seiner Art erhält, so wird es verbessert.

Ein Kranker beffert sich, wenn einige von seinen Kranks beitszufällen nachlassen. Ein Schriftsteller bessert an seinem Werke, um es zu verbessern, ober ihm den Grad von Vollstommenheit zu geben, den man von einem Werke solcher Art erwarten kann. Man sagt aber, daß Manche, indem sie an ihren Schriften immer bessern, dieselben nicht verbessern sondern verschlimmern. (S. Unbesserlich. Unverbesserlich.)

# Berbieten. Unterfagen.

Ueb. Wer burch seinen erklärten Willen Jemanden vers pflichtet Etwas zu unterlassen, der verbietet und untersi sagt es. V. Unter sagt ift aber nur das, was bisher ift erlandt gewesen; verboten auch das, was nie erlandt ges wesen ist. Was nie ist erlaudt gewesen, und was nie irgend Jemand ungestraft hat thun dürsen, davon kann man nicht bloß fagen, daß es untersagt sey; sondern nur von dem, was man disher gethan, und ungestraft hat thun können. Daher kann nur durch positive Gesetz Etwas untersagt werden; was uns die Naturgesetz zu unterlassen verpsichten, das unstersagen sie nicht bloß, sondern verbieten es; denn es kann nie erlaudt gewesen senn. Es würde sonderdar lauten, wenn man sagen wollte: der Mord sey in dem fünsten Gebote untersagt, da er gegen die ewigen Naturgesetz ist, aus des nen Moses das Verbot desselben seinen Gesetzen einversleibet hat.

Man redet hingegen richtig und genau, wenn man sagt: seitbem die Aerzte bemerkt haben, daß das Essen unreiser Karztoffeln der Gesundheit schädlich sen, so ist es unter sagt, sie vor dem Ende des Monat Julius öffentlich zum Verkauf zu brins gen: denn bis dahin war dieses erlaubt, und man hatte es alls gemein ungestraft gethan.

Verbinden. Verpflichten. — Verbindlichkeit. Pflicht.

Ueb. Jemandem Etwas sittlich oder rechtlich nothwendig machen. B. In der Sprache des gemeinen Lebens, und zwar insonderheit in der Sprache der Höslichkeit, gebraucht man die Wörter: Verb und en und Verp slichtet oft ohne Untersschied. Wir sagen demjenigen, der uns eine Gefälligkeit erwiessen hat, daß wir ihm sehr verb und en und sehr verp slichstet sind, d. i. daß wir die starken Bewegungsgründe, die er uns zu nüßlichen und angenehmen Gegendiensten gegeben hat, in ihs rer ganzen Stärke erkennen und fühlen, und daß wir fühlen, wir können sie ihm bei vorkommender Gelegenheit nicht versagen. Indeß sind wir uns doch dewust, daß wir uns durch Verspspflichtet stärker ausdrücken, als durch Verbunden.

In ber gerichtlichen Sprache ist auch Verpflichtet stars fer als Verbunden. Man verpflichtet einen neuen Besamten durch einen Eid, worin er seine Amtstreue, zu der er schon durch die Annahme des Amtes verbunden ist, auf eine seierliche Art verspricht. Diese Verpflichtung besteht in nichts Anderem, als in der lebhaftern Vorstellung seiner Versbindlichteit, die auch durch die Feierlichseit der Handlung selbst befördert wird, verbunden mit der Verstärfung derselben, durch die Bewegungsgründe der Keligion und der Erwartung einer größern Strafe in dem Falle, daß er sie verletzte.

einer größern Strafe in dem Falle, daß er fie verlette. Dielen Rebenbegriff hat Berpflichtet ohne Zweifel von der Bedeutung seines Stammwortes, wovon im Englandischen noch to plight, verpfänden, verdürgen, vorhanden ist: denn die Verdürgung erzeugt eine vollkommne Verdindlichkeit, die, außer der innern Verdindlichkeit, noch die Vorstellung des zwangrechts enthält, welche gewöhnlich am stärksten zu wirsten pfleat.

Berbinblichfeit ift die fittliche Nothwendigfeit, Pflicht bie handlung, wozu der Berpflichtete verbunden ift. Man fagt daher: feiner Berbindlichfeit gemäß handeln, und seis ne Pflicht thun. Wie beide Wörter von Schuldigfeit und Obliegenheit verschieden find, darüber s. Pflicht. Schuls

Berbindung. Verknüpfung. Zusammenhang. —

Ueb. Ein Verhältnis, welches Dingen in sofern zusommt, als sie nicht getrennt sind. V. Diese Wörter bezeichnen, wie schon aus ihrer Erflärung erhellet, die allerabstraktesten Bes griffe, ob sie gleich in der gemeinen Sprache alle Lage vorkoms men. Die beutliche Auseinandersetzung ihres Unterschiedes kann also nicht leicht seyn; denn in dem gemeinen Gebrauche ist man sich dieses Unterschiedes nicht beutlich bewußt. Es ist ins

bef nothwendig, seine Zergliederung zu versuchen.

digfeit. Obliegenheit.

Zusammenhang (cohaesio) ist eigentlich das Berhalts niß, was die Theile eines Körpers gegen einander haben, die durch innere Krafte so zusammen gehalten werden; daß sie nur durch eine dritte Kraft getrennt werden können. Durch welche innern Krafte die Theile in den Körpern zusammens hangen, ist ein Seheimniß, welches die Naturlehre zu erforsschen strebt, und vielleicht vergebens, weil sie zu der innern Nastur der ersten Grundstoffe gehören. Was man verbindet, das wird durch ein außeres Band zusammengehalten, und Dinge, die man verknüpft, werden durch einen Knoten verseiniget. (S., heften. Vinden. Knüpfen.)

Wenn diese Wörter nun so bei den sinnlichen Dingen versschieden sind, welches wird ihr Unterschied bei den unsinnlichen sepn, und wie wird sich dieser aus jenem herleiten lassen?

Der Zusammenhang ist zuvörderst bloß in den Dingen selbst, vor und unabhängig vor dem Denken und Wollen; Verbindung und Verknüpfung kann auch in die Dinge gebracht werden durch das Wollen oder Denken eines vernünstiz gen Wesens, welches sie in das Verhältnis setz, worin Etwas in dem Einen, oder das ganze Eine in dem Andern, oder Beide in einem Oritten gegründet sind. Diese Vestimmung des Untersschiedes läst sich noch leicht aus dem Unterschiede der eigentlichen Sononomit. vi. 386.

Bebeutungen ableiten. So wie die Raturforper burch die eisgenthumlichen innern Naturfrafte ihrer Grundtheile zu sams menhangen, so hangen die Gegenstände unseres Denkens vor und unabhängig von unserm Denken dadurch von eins ander ab, daß sie an sich in einander gegründet sind, und so wie Körper durch äußere Mittel verbunden und verknüpft werden, so werden die unsinnlichen Verbindungen und Verknüpft knüpfungen durch unser Denken und Wollen gewirkt.

Diefer Bestimmung bes Unterschiedes scheint auch ber Sprachgebrauch nicht entgegen zu sepn. Alle Bernunftwahrheisten sind in einem unmittelbaren oder mittelbaren Jusammen; hange, oder hangen mit einander zusammen; aberwenig Menschen haben ihre Bernunis genug geübt, um eine längere Reihe derselben mit einander zu verbinden und zu verfnüspfen. Alle Wahrheiten der Geometrie hangen unter einander zusammen, und Euflides hat die vornehmsten davon in seinen Elementen in ein schönes Spstem verbunden.

Verknüpfen unterscheibet sich hienachst von Verbinsten ban badurch, daß es auf eine stärkere und festere Unzertrennlichsteit deutet: benn wenn ein Ding an das andere, ein jedes bei feinem Ende, durch einen Knoten geknüpft ist, so sind, wenn als les Uedrige gleich ist, beide unzertrennlicher, als wenn viele Dinsge mit einem Bande gebunden sind. Man verknüpft eine ges wisse Bedingung mit einem Versprechen, wenn das Versprechen ohne die Erfüllung der Bedingung gar keine Giltigkeit haben kann. Beide sind also von einander schlechterdings unzertrennslich. Personen treten aber in eine Verbindung mit einander, wenn sie zur Erreichung eines gemeinschaftlichen Zweckes einwilligen. Kausseute sind mit einander in Handels Verbind uns gen, von denen aber der Eine oder der Andere abgehen kann, wenn er seinen Vortheil nicht mehr dabei sindet. \*)

# Verbittern. Vergällen. Verfalzen.

Ueb. Diefe Worter find nur finnverwandt, fofern fie figurlich gebraucht werden, und zwar in der Bedeutung: Jes mandem Etwas unangenehm machen, befonders, Etwas, was

<sup>\*)</sup> Man legt demjenigen Bufammenhang bei, was Grund und Folge von einander, also schon innerlich und an sich vereinigt ist; Versbindung und Verknüpfung aber dem, was erst durch ein Dritztes, insonderheit durch unser Denken und Wolsen, vereinigt wird. Die Handlungen eines Menschen han gen zu fammen mit seiner Erkenntniß, weil sie Folgen davon sind. Segatten leben in Verzehindung; denn sie sind ung; denn sie sind durch etwas Orittes, durch einen Vertrag, vereinigt.

er als angenehm erwartet hatte. — Ich hatte mir eine Bes fellschaft gebeten, und hoffte, mir einen recht froben Abend gu Aber bei Tische geriethen zwei von meinen Gaften in einen Streit, wobei fie bigig und beleidigend murben. ftorte die Gesellschaft und har mir den gangen Abend verbits tert, vergällt, verfalzen. B. Berschieden find biese Ausbrücke, in dem gedachten figurlichen Gebrauche, haupts fachlich nur ber Starte nach. Berfalzen ift ber ichmachfte, Bergallen ber ftartfte, alfo Berbittern ber mittlere Muss Das beruhet auf ihren eigentlichen Bedeutungen; benn was zu bitter ift, das schmeckt noch unangenehmer, als was zu falzig ift. Eine verfalgene Speife mag unges nießbar fenn, fo widrig ift fie doch nicht, als eine burch eine Bitterfeit verdorbene. Unter dem Bittern aber hat die Balle einen vorzuglich hoben Grad von Bitterfeit, die noch dazu etwas besonders Widriges an fich hat; weshalb auch, im gemeinen Leben Gallen bitter anstatt: im boben Gras de bitter, gesagt wird. Daber ift auch figurlich Bergals len so viel als: im bochsten Grabe verbittern.

Sitter nennt man beshalb auch eine Empfindung, und den sie erregenden Gegenstand nur, wenn sie nicht bloß einen leichten Anstrich des Unangenehmen haben, sondern in hohem Grade unangenehm sind. — Der bittere Zod. —

Der von bem Bruder Bofce mir berichtet, Mit falfder Diensibegier den bittern Pfeil Des rafden Worts geschäfftig weiter sendet.

Shiller.

Welcher Pfeil ein hochst schmerzliches und wibriges Gefühl erres gen mußte. Berbittern kann also nur heißen: in hohem Grabe unangenehm machen.

Bittere Gefühle einem Andern zu verursachen, ist aber berjenige nur zu geneigt, der Zorn und Haß gegen denselben ems pfindet. Darauf-gründet sich die noch abgeleitetere Bedeutung, daß Erbitterung den Gemüthszustand, wo Haß und Zorn sich regen, und Erbittern: Jemanden in diesen Zustand verziehen, ausbrückt. Deshalb sagt man besonders von wirklichen Feinden, daß sie gegen einander erbittert sepen, mit großer Erbitterung Krieg gegen einander sühren, und von demjenis gen, der mit einem hohen Grade von Zorn oder Haß gegen uns erfüllt ist, daß er bitterböse auf uns sep; und es ist dieser Ausdruck schon lange gebräuchlich.

Der machtge Bar schon manches Jahr Mir bitterbos und spinnefeind mar.

Frofdmauster.

Sonst wurde auch Verbittern in dem eben angeführten Sinne von Erbittern gebraucht.

Biebe hinauf wider das Land, das Alles verbittert (wider fich aufgebracht, ergurnt) hat. Ber. 50, 21.

Jest hat man baffelbe in biefer Bebeutung, für welche nun bloß Erbittern gesagt wird, veralten laffen; und zwar haupt; sächlich ber Zweibeutigkeit wegen, die es sonst mit sich führen wurde.

Dies Alles weiset barauf hin, baß Verbittern mehr sagt, als Versalzen. Das lettere findet schon Anwendung wenn uns Etwas, wovon wir Vergnügen erwarteten, auch nur im geringsten Grade unangenehm gemacht wird; wo das Erstere nicht gebraucht werden kann. Wenn Jenuand einen Lag dazu bestimmt hatte, zu seiner Erholung und Zerstreuung eine kleine Reise zu machen, aber durch unvermuthete Geschäfte davon abs gehalten wird, und ihm dies zwar unangenehm, aber doch nur sehr wenig unangenehm ist; so kann er sagen:

Ueber ben verfalzten (verfalzenen) Sag! Fr. Richter.

aber nicht: über ben verbitterten Tag! und noch viel wenis ger: über ben vergällten Tag! Der lette Ausbruck wird hauptfächlich in Bezug auf folche widrige und schmerzliche Gesfühle gesagt, welche durch seindselige Gesinnungen und zugezos gen werden; benn diese sind es, welche und gerade die bitters sten Empfindungen zu verursachen pstegen.

Ich wunsche mir auf dieser Welt Nur den Genuß der Sartlichkeiten, Bon Neid und Argwohn nicht vergallt. Sageborn. M.

# Verblendet. Blind. Geblendet.

Ueb. Wer nicht sehen kann; es sep in eigentlichem Sinne, mit ben leiblichen Augen, ober in uneigentlicher Bedeutung, mit den Augen bes Geistes. B. Blind bezeichnet diesen Begriff allgemein; und wird alfo fowol von bemjenigen gefagt, bem es an Sehefraft ganglich fehlt, auch wol von jeher gefehlt hat, als auch von demienigen, deffen Sebefraft nur unterdrückt und für ben Augenblick unwirksam gemacht ift. Es kann ein Mensch blind geboren und der Sehefraft ganglich beraubet; er fann auch, nur für den Augenblick, durch ein ju grelles Licht blind gemacht, feine Sehefraft alfo bloß auf eine Zeit unterdrückt Geblendet hingegen und Verblendet find Mittel worter von Blenden, blind machen. Sie fegen alfo voraus, daß derjenige, von dem sie gesagt werden, Sehekraft habe, ober wenigstens gehabt habe, und bag diefelbe erft fen aufgehos ben, ober auch bloß unterdrückt worden. Daher wird von dem, was seiner Natur nach blind, und nie sehend gewesen ist,

micht Geblen bet ober Berblenbet, sonbern nur Blind gesagt; und zwar nicht bloß in eigentlicher, sonbern auch in unseigentlicher Bedeutung.

D. robes Herz der Manner! Wenn ihr Stolz Beleidigt wird, dann achten fie Nichts mehr; Sie sehen in der blinden Wuth des Spiels Das Haupt des Kindes und das Kerz der Mutter. Schiller.

Man fagt aber nicht: geblendete ober verblendete Buth; benn die Buth ist von selbst und ihrer Natur nach blind, und nicht erst blind gemacht worden. Wer hingegen, vom Ehrzgeiz oder von ähnlichen Leidenschaften verleitet, nach eiteln Dingen trachtet, und darüber sein wahres Wohl verkennt, der ist verblendet (burch seine Leidenschaft blind gemacht).

Berblen deter, vom eiteln Glan; verführt! Berachte dein Geburtsland! Schäme dich Der uralt frommen Sitte deiner Bater! Mit heißen Thranen wirft du dich dereinst Heim sehnen nach den väterlichen Bergen.

Shiller.

Geblen bet unterscheibet sich baburch von Verblen, bet, daß es nicht, wie dieses, für sich allein figurlich, in Bes zug auf die Augen des Geistes, sondern nur im eigentlichen Versstande gebraucht wird.

Blind alfo? Wirtlich blind, und gang geblen bet? Schiller.

Wenn Jemand in figurlichem Sinne geblendet genannt wird; so wird hinzu gesetzt, wodurch er geblendet sep. — Durch glänzende Versprechungen geblendet, ließ er sich zu einem Fehltritte verleiten. — Dagegen wird Verblendet übers haupt nicht leicht, und wenigstens nicht für sich allein genommen, auf die leiblichen Augen bezogen. Der Grund von dieser Verschiedenheit scheint in folgendem Umstande zu liegen. Versblendet deutet ursprünglich an, daß der Bließ des Verblens deten durch das Blenden von einer Sache weg oder ab gesbracht sep, die er sonst sehen würde, nun aber nicht sehe. Das liegt in dem Ver, welches hier die Bedeutung Fern hat. Wenn dagegen von dem Blenden ber leiblichen Augen die Redeist; so wird auf diesen Begriff gar nicht, sondern bloß auf das Zerstieren oder Unterdrücken der Sehekraft, das Vlind machen, gesehen.

Schon die Alten, welche Irblenden für Verblenden fagten, gebrauchten diesen Ausbruck in seiner jesigen, figurlis

den Bedeutung.

Dig sela kone sundon irblendet wirt. Die Sele von Sunden verblendet wird. Rotk. Pf. 6, 6.

# Berbrauchen. Ubnugen.

Ueb. Beide Ausbrücke haben gemein, daß fie fich von uns fagen laffen, wenn wir eine Sache so gebrauchen, daß wir sie nachher nicht mehr gebrauchen können. B. Dies kann aber auf boppelte Art geschehen:

1) wenn wir einen solchen Gebrauch von ber Sache mas chen, wodurch wir aufhören, sie zu haben; sep es nun, daß wir bieselbe durch den Gebrauch zerstören, oder daß wir sie dadurch weg geben, veräußern; denn offenbar können wir nicht mehr

gebrauchen, was wir nicht mehr haben.

2) Wenn wir — nicht die Sache selbst, sondern nur — biesenige Bollsommenheit der Sache, wodurch sie uns Nugen ges währt, also brauchbar für uns ist, durch den Gebrauch vermins dern und endlich ganz vernichten; denn daß wir sie auch alse dann nachher nicht mehr brauchen können, ist ebenfalls augensscheinlich.

Das Erstere nun wird durch Berbrauchen, das Andere burch Abnugen ausgebrückt. In solchen Fällen also, wo bloß das Erstere geschiehet, wird auch bloß Berbrauch en gesagt; in solchen, wo nur das Andere geschiehet, nur Abnugen; und in solchen endlich, wo beibes zugleich Statt findet, Berbrauschen und Abnugen, je nachdem das Eine ober das Andere

mehr in Betracht fommt.

Wer sein Geld ausgibt, indem er nügliche Sachen dasür kauft, der verdraucht dasselbe, aber er nuget es nicht ab; denn er vermindert durch diesen Gebrauch seines Geldes nicht die Vollsommenheit desselben, sondern macht nur, daß er das Geld selber zu haben aushört. — Wer einen Acker, ohne ihn zu düngen, so oft bestellt hat, daß derselbe nicht mehr trägt, der hat ihn abgenutzt, aber nicht verdraucht; denn den Acker selbst hat er nicht zerstört oder weg gegeben, oder überz haupt ausgehört zu haben. Nur diesenige Vollsommenheit desselben, wodurch er Nutzen gewährt, hat er ausgehoben. — Wer aber seine Kleider so lange trägt, daß sie zerreißen, der nutzet sie ab und verdraucht sie; denn er vermindert ihre Vollsommenheit und zerstört nach und nach sie selber.

Es gibt gewisse Dinge, beren Bestimmung ift, ver, braucht zu werben, und die daher in der Regel nur durch Bers brauch gebraucht werden können. Man hat sie verbrauch; Itche Dinge (Res fungibiles) genannt, und dazu ist, unter ans bern, das Geld zu rechnen, bessen Bestimmung ist, als Mitstel zu andern Dingen zu dienen. Das kann es aber nur, wenn

es ausgegeben, also ver braucht wird.

Diese Berichiedenheit beider Ausbrucke liegt gang bentlich in ihrer Zusammensehung; benn Ber bedeutet Fern, Bog.

(S. Abfdeiben. Berfcheiben.) Etwas verbrauchen beift baher: es gleichsam wegbrauchen, es so brauchen, daß es nachher nicht mehr vorhanden ist, daß man es nicht mehr bat. Eine Sache abnuten hingegen sagt bloß: bas man das Rügliche von ihr ab nehme oder bringe; auf ahnliche Art, wie man ein Feld aberntet, indem man die Ernte davon ab nimmt, oder einen Anger durch seine Herben abweiden läst, indem man diese barauf treibt, daß sie die Weide, die er trägt,

bon ibm ab nehmen ober bringen.

Wenn Verbrauchen und Abnuten figurlich auf Ges danken und deren Ausbrucke angewandt werden; so ist die anges gebene Berichiedenheit berfelben gwar weniger auffallend; aber boch nicht aus der Acht zu laffen. Abgenutt ift ein Gedanfe oder ein Ausbruck schon, wenn er so viel gebraucht ift, baf er wenig oder Nichts mehr wirkt, also wenig oder gar keinen Rus Ben mehr hat, ob er gleich übrigens, als ein mahrer und tichtis ger Gedanke oder Ausdruck, immer noch bestehet. Berbraucht ist ein Gedanke oder ein Ausdruck nur, wenn er selbst durch den Gebrauch aufgehoben ober vernichtet ift; welches der Fall ift, wenn er durch den Gebrauch fich als falfch und unrichtig gezeigt Benn man in der Naturlehre zur Erklärung der Erscheis nungen des Brennens sich jest noch auf den Brennstoff (Phlogie fton) berufen wollte; fo wurde das ein verbrauchter Bebans fe fenn: denn es hat sich derfelbe durch den Gebrauch als falsch gezeigt, fo bag man biefen Gebanten jest gar nicht mehr bat. Menn hingegen der Dichter fagt:

Geset, es schlösse sich der erfte Vers mit Wonne, So fallt ein fluger Ropf gleich auf die liebe Sonne. Er dentet weiter nach, er folgt der edlen Spur, Beschreibt den ganzen Ban der wirkenden Natur. Rabener.

fo will er die Reimschmiede durchziehen, die dergleichen abges nutte Gedanken und Ausdrücke w Tage forbern.

Eben die Bewandtniß hat es, wenn die Ausdrücke auf geie flige Rrafte, oder auf Rrafte überhaupt, angewandt werden.

Die ftumpfen, abgenüsten Sinne, Lavater:

find noch feine verbrauchten; denn fie bestehen noch, nur ihre Bollfommenheit ist im hohen Grade vermindert. M.

# Verbringen. Sinbringen. Zubringen.

11 eb. Diefe Worter find finnverwandt, sofern fie von der Zeit gebraucht werden; denn da haben fie die gemeinschaftliche Bedeutung: eine Zeit mit Etwas verstreichen lassen. Schon Mancher ist von einer Reife nach Italien später juruck gekoms

men, als vorher seine Absicht war, weil er langere Zeit in Rom

verbracht, hingebracht, jugebracht hat.

B. Abelung und Campe haben zwar diese, auf die Zeit gehende Bedeutung von Berbringen nicht angesührt, aber sie ist aus dem gemeinen Leben befannt, und sehr gewöhnslich. Auch ist Verbringen in diesem Sinne von Hindrin; gen und Zubringen sehr bestimmt verschieden; denn es schließt ein, daß man die Zeit nuglos, oder gar auf eine schädsliche Art verstreichen lasse, wie z. B. wenn von einem jungen Wanne, der seine Zeit auf der Hochschule im Müßiggange hat verstreichen lassen, gesagt wird, daß er diese kostbare Zeit vers bracht habe. Das liegt in dem Ver, welches andeutet, daß man bloß die Zeit von sich entferne, weg bringe, also, uns genutz verstreichen lasse; (S. Abscheiden. Verscheiden.) und es hat mit diesem Worte eben die Bewandtnis, wenn es nicht unmittelbar auf die Zeit, sondern zunächst auf Dinge in der Zeit bezogen, und z. B. von Jemandem gesagt wird: er habe sein Vermögen verbracht, wenn er es verschwendet hat.

Hinbringen hat einen andern Nebenbegriff. hin ist namlich ber Gegenfaß von her, gebet, wie dieses, nicht als lein auf Richtung im Raume, fondern auch in der Zeit, und bezeichnet, im letzern Falle, entweder die Richtung von der ges

genwärtigen Zeit zu ber vergangenen:

Sin ift bin.

Ja, Jungling, er ift bin! Von vielem Jammer nube Ruht hier fein heiliges Gebein. Weiße.

ober zu ber zufünftigen:

Das ift noch lange hin.

Abelung laffet zwar hin in biefer, auf bie Zeit gehenben, Bedeutung veraltet sepn; allein ich finde das nicht. Besonders kommt es, in diesem Sinne, noch häufig in Zusammensepungen por, wie: Forthin, Immerhin, weit in die Zufunft bin aus. In eben biesem Berftande nun ift baffelbe in Sinbringen gu Eine Zeit hinbringen beißt alfo: machen, daß man von einem Theile berfelben zum andern bin, und endlich an ihr Ende hin fommt. Wenn wir aber so mit Bewußtseyn von einem Theile der Zeit zu dem andern hin gelangen; so mahret bie Zeit uns lang, ihre Dauer ift uns unangenehm, fep es nun aus Mangel an Beschäftigung, ober weil wir uns aus irgend eis nem andern Grunde nach bem Ende derfelben fehnen. Daber wird. hinbring en hauptfachlich in Bezug auf folche Zeit ges fagt, deren Dauer uns unangenehm ist. — Die kandleute has ben im Winter bes Abends meift lange Beile, fie miffen nicht, wie fie die langen Abende bin bringen follen, und gehen des balb febr frub ju Bette. - Für einen Rranten ift es eine Qual,

wenn er die Rachteschlaflos binbringen muß.

Zubringen ist allgemeiner, als Verbringen und Hinbringen; benn es schließt die Nebenbegriffe nicht ein, welche diese Ausdrücke mit sich führen, und eben so wenig auch das Gegentheil von benfelben. Wer drei Jahre auf der Hochsschule gewesen ist, der hat diese Zeit daselbst zugebracht, er mag sie unnütz verschwendet, oder nütlich angewandt haben; und wer sich sechs Wochen in Nom ausgehalten hat, der hat so viel Zeit daselbst zugebracht, die Dauer dieser Zeit mag ihm kurz-und angenehm, oder unangenehm und lang vorgesoms men sevn.

Dies ist aus bem Sprachgebrauche klar. Was aber Zu in Zubringen eigenklich sagen solle, barüber bin ich dennoch zweiselhaft; denn von allen Bedeutungen, welche Zu, für sich allein, zu haben psiegt, ist keine einzige auf Zubringen, in dem vorliegenden Sinne genommen, anwendbar. Man müßte denn etwa sagen wollen, Zu habe hier die Bedeutung, in welcher man z. B. sagt: die Thür ist zu; und, eine Zeit zubringen heiße also: sie so weit bringen, daß sie gleichsam zu, geschlossen, besendigt sep. Allein das scheint doch viel zu gezwungen zu sepn, und ich halte daher den Ausdruck Zubringen für auslassend, ausstatt: zu Ende bringen.

# Verdammen. Verurtheilen.

Ueb. Für Bose erkennen und erklaren B. Verurstheilen wird aber zuwörderst nur von Personen gebraucht, Verdammen auch von Sachen. Man kann schlechte Baume zum Feuer verdammen, aber man verurtheilt sie nicht. Iohann huß wurde auf der Kirchenversammlung zu Kostnitzum Feuer verurtheilt, und seine Lehren verdammt.

Haren, und nur ein starkerer Ausbruck für: Labeln; Verur; theilen aber heißt: dieses durch einen formlichen und feierlichen Richterspruch thun. Wenn aber ein Richter den Angeklagsten wirklich für den Uebertreter eines Strafgesetes erklart, für den er angeklagt wird; so muß er zugleich erkennen, daß er die in dem Gesete verordnete Strafe verdient habe. Wenn uns ein Freund über Etwas tadelt, so sagen wir oft: verdammen Sie mich nicht, ehe Sie mich gehört haben; wenn Sie meine Rechtsertigung werden gehört haben, so werten Sie mich nicht länger verdammen. Wenn ein Verbrecher vor Gericht vers urtheilt wird, so verdammt er selbst bisweilen diejenigen, die ihn versührt haben.

Berbammen ist angenscheinlich bas alteste von beiden ; es sindet sich in den altesten Densmalen der teutschen Sprache, und sein Stamm verdreitet sich durch alle Zweige der abendlandisschen und morgenländischen Sprachen. Seine Bedeutung ist ursprünglich Herrschen, wie in Dominus, und hernach: seine Herrschaft durch Nichten ausüben, wie in Bemiss. Nachdenrader in der gemeinen Sprache die Rebenbegriffe des bloßen Erslärens für Bose, und des Bestimmens zu einem großen, ins sonderheit dem unheilbaren Uebel der Höllenqualen der Versdammten, die hervorstechendsten Hauptbedeutungen gewors den; so hat man ohne Zweisel geglaubt, in der seierlichen Gesrichtssprache das deutlichere Verurtheilen an seine Stelle sesen zu müssen.

# Berbenken. Berargen. Berübeln.

11 eb. Urtheilen, daß Jemand, von dem man übrigensteine schlechte Meinung hat, unrecht thue. B. Schon die Etymologie scheint darauf zu führen, daß Ver argen mehr sage, und Verdenken weniger; allein worin besteht dieses

Mehr und Meniger?

Zuvörderst darin, daß, wenn wir Jemandem Etwas verst enfen, wir urtheilen, daß er sich selbst, und, wenn wir ihm Etwas verargen, daß er badurch Andern schade. Sagen wir aber auch hienachst in diesem lettern Falle Verbenken, so geschieht es, wenn wir urtheilen, daß er bloß gegen die Resgeln der Rlugheit handle, und alsdann verargen wir ihm nur das, was uns den Gesetzen der Gerechtigkeit und Villigkeit

entgegen scheint.

Man verdentt es einem Raufer, wenn er mehr für eine Bare gibt, als fie werth ift, und einem Verkaufer, wenn er feine Bare verschleubert und unter bem Preife verfauft; Beibe thun nicht recht, aber fie schaden bloß fich felbst. Man vers argt es aber einem fonft geachteten Manne, wenn er einem jungen Berschwender Geld ju seinen Ausschweifungen leihet; benn er schadet badurch einem Andern. Die Freunde Ludewigs bes Sechszehnten verbachten es diesem unglücklichen Rurs ften, baf er auf feiner Klucht zu Barenne nicht mehr Entschlos fenheit und weniger Bedenklichkeit bewiesen; er schadete fich aber burch feine Bedenflichfeiten felbst. Die Nazionalversamms lung verargte ibm seine Klucht sehr, benn sie sab sie als eine Eidbruchigfeit und Verratherei gegen bie Ragion an. verbentt es einem Manne von mäßigen Gluckgutern, wenn er seine Rinder auf einen zu hohen Sug erziehen läßt; er schas bet ihnen baburch; aber er meint es gut, und handelt nur ges gen bie Regeln die Rlugheit. Man wurde es ihm aber verars gen, wenn er Eines dabon unverdienter Weise enterben wollte; benn das ware ungerecht. Wir verdenten es Jemandem, wenn er einen unnöthigen Auswand macht, der ihn in Sorgen seht, und verargen es ihm, wenn er deshalb Andern ihren wohlerworbenen Verdienst verturzt.

Wenn wir Jemandem Etwas verübeln, so urtheilen wir, daß er gegen und selbst gesehlt habe, wir nehmen es ihm übel; wir betrachten es als eine Beleidigung, als ein Unrecht, als ein und selbst zugefügtes Uebel. E.

### Verberben. Bu Grunde richten.

11 eb. Die Vollfommenheit einer Sache zerstören, die Sas che in einen untauglichen, übeln Zustand versehen. Ein Hagels wetter kann ganze Kornselber verderben, ober zu Grunde richten. V. Wachter und Frisch haben Verderber ber ben von Derb hergeleitet, und also voraus gesetzt, daß Ver seine älteste Bedeutung Fern habe, und Verderben also eigentzlich: das Derbe von einer Sache entsernen, ausdrücke. Abelung will das Wort lieber von dem alten "Daron, schaz den, verletzen" abstammen lassen. Ich selbst bin ebenfalls auf die erstere Ableitung zuerst verfallen, und gestehe, daß ich sie vorziehe. Sie scheint mir am nächsten zu liegen. Das alte Daron kommt zwar häusig vor; meines Wissens aber drückt es niemals "Verletzen" aus, sondern heißt nur: einer Sache Etz was nehmen, sie berauben.

Thes richi sinaz darota. Seines Reiches beraubte. Otfr. IV. 12, 125.

Das stimmt aber nicht zu dem Begriffe des Verderbens, ins dem dieser feinesweges auf ein bloßes Berauben gehet. Viele Röche, sagt das Sprüchwort, verderben den Brei. Aber nicht dadurch, daß sie demselben Etwas nehmen, oder ihm eine Zuthat mangeln lassen, sondern dadurch, daß sie gar zu vielers lei hinzu thun. Eben so der Ausbruck verderblich.

Berberbliche Leferei aus ben gemeinen Lefebibliotheten. Riemener.

Derb bezeichnet eigentlich das, was fest, und eben das durch zu seinem Zwecke tauglich oder gut ist. (S. Brav. Bie; der.) Daher heißt Berderben ursprünglich: die Kestigkeit einer Sache und die darauf beruhende Gute und Tauglichkeit derselben zerstören, und davon nachher überhaupt: die Gute und Tauglichkeit der Sache zerstören; oder wörtlich, wegen des Ber: sie von der Sache entfernen. Berderbt (oder Berdorben) ist daher buchställich das Gegentheil von Bie;

ber in ber ursprünglichen Bebentung; benn Bieber ift eigents lich bas, bei (an) welchem bas Derbe noch ift, was bie ges hörige Festigkeit und bie bavon abhängende Gute und Laugs lichkeit hat.

Beft halten fol ein biebermann Eidt, ehr und glauben jebermann. Theuerd. I. 10.

(S. auch Brav. Bieber.) So wie nun Bieber von einem Dinge ausdrückt, daß das Derbe bei (an) ihm sep, so sagt Berberbt, daß das Derbe von ihm fern sep. Dies wird noch mehr dadurch bestätigt, daß die Alten, bei welchen sich das Wort Verberben noch nicht findet, Unbieder anstatt unseres Verderbt (oder Verdorben) gebrauchten.

Er quam in eigen ioh in erbi, Thas lag al unbitherbi. Er fam in sein Eigenthum und Erbe, Das lag Alles verdorben (in untauglichem Bustande). Orfr. II. 2, 44. 45.

Verberben gehet sonach auf bas Vermindern oder Zers fibren der innern Bollfommenheit, Lauglichfeit ober Gute eis nes Dinges. Bu Grunde richten fiebet hierauf nicht, sons bern bloß barauf, daß ein Ding außerlich in einen Zuftand ges fest wird, wo es nicht mehr besteben, ober nicht mehr nüblich fepn, nicht mehr gebraucht werden fann: denn wenn ein Ding ju Grunde geht. im eigentlichen Sinne; fo verliert es bas burch nicht nothwendig feine innere Gute und Bortrefflichkeit, wie z. B. ein Goldstück, was man ins Waffer wirft, worin es ju Grunde gehet; von welchem sich also barum noch nicht fagen läßt, daß man es verderbt (oder verdorben) habe. Deshalb wird auch im figurlichen Verftande ju Grunde rich? ten bloß auf den außern Zustand eines Dinges bezogen. Uns verschuldete Unglucksfälle konnen einen Mann zu Grunde richten (in Armuth und Elend verfinken machen); aber fie werden ihn nicht alle Mal auch verderben (innerlich schlecht machen). Auch umgefehrt. Gine Sache fann verderben, ohne ju Grunde ju geben, in eigentlicher Bedeutung. Es fann g. B. ein leichtes Stuck holz, was auf dem Baffer schwimmt, nach und nach verfaulen, also innerlich zerftort wers ben, ohne beshalb auf ben Grund ju finten. Mithin eben so auch in figurlichem Sinne. Biele gang verborbene (inners lich schlechte) Leute find Richts weniger, als zu Grunde ges richtet, sondern oft in der glanzendsten außern Lage oder Ctellung.

Es gibt indeffen auch Falle, wo ein Ding eben baburch, bag man es zu Grunde richtet, auch verdirbt, und ums gefehrt. In folchen Fallen laffen fich beide Ausdrücke gebraus

chen. Wenn ber hagel bie Saten zu Grunde richtet (in Grund und Boben schlägt); so verderbt er sie eben dadurch auch, benn er zerstört badurch ihre innere Gute und Lauglich; feit. — In den Fällen aber, wo beide Ausdrücke zulässig sind, sindet sich, außer der vorgedachten Verschiedenheit, auch noch diese, daß zu Grunde richten mehr sagt, als Verderben. Das gründet sich ebenfalls auf die eigentlichen Bedeutungen. Sine Sache, die im Wasser zu Grunde sinst, verschwindet ganz aus unsern Vicken. Durch das bloße Verderben ges schiehet das nicht nothwendig. Daher deutet zu Grunde richten auf ein gänzliches Zerstören; Verderben aber nicht. — Bose Beispiele verderben gute Sitten; auch alsdann schon, wenn sie die Güte derselben nur um Etwas vers mindern. Dann aber läßt sich noch nicht sagen, daß sie diesels ben zu Grunde gerichtet haben.

Der Dichter gebraucht baber die Ausbrucke ju Grunde richten und zu Grunde geben auch in Beziehung auf Dinge, von welchen er sagen will, daß sie bas Gemuth im boch;

ften Grade niederschlagen und gleichfam vernichten.

A. Lieben ohne wieder geliebt ju werden, muß ein noch uner= trag licheres Gefühl fenn. F. Es ift doch wenigstens ein Gefühl. Immer besser, auch nur die Schmerzen der Liebe ju fühlen, als vor langer Weile zu Grunde zu gehen. Wieland.

Bor langer Beile ju verberben, wurde hier gar nicht ans

wendbar sepn.

Ann. 1) in der lateinischen Sprache kommt Corrumpero am nächsten mit Verberben überein, denn es deutet auf Zerreißen, also auf ein Austheben des sesten Zusammenhanz ges, also der Derbheit. Mit zu Grunde richten kommt Pessum clare am nächsten überein; wenn dieser Ausdruck, wie nicht zu zweiseln ist, mit Pes zusammen hängt, und also eigents lich: unter die Füße bringen (treten) bedeutet.

2) Berberben hat außer ber angeführten thatigen Besbeutung auch die leidende: ins Verderben gerathen, perire. In der lettern Bedeutung wird es durchgangig unregelmäßig abgewandelt (verdirbst — verdorben, u. f. f.): in der ersstern zwar auch meistentheils; doch trage ich kein Bedenken, die regelmäßige Abwandlung, des Unterschiedes wegen, vorzusziehen, da sie Schriftsteller von entschiedenem Gewichte für sich bat.

Du folltest nicht mit Ienen Ein Grabmal haben; Denn selbst bast du dein Land verderbt, Dein eigen Bolt erschlagen. Serder.

### Bebienen. Burbig fenn. Berth fenn.

Ueb. Diese Ausbrücke gebraucht man von einem Dinge, um anzuzeigen, daß ein gewisses Gut oder Uebel ihm angemess sen sep. B. Die Unterschiede der Begriffe, welche diese Wörter bezeichnen, sind zwar sehr sein, und beruhen auf einer genauen Metaphysik; indeß hat sie doch der bloße gesunde Verstand gessühlt, und ihre Bestimmung in die Sprache niedergelegt. Werth sen, wird zuwörderst von Dingen überhaupt, es sepen Sachen oder Personen, Verdienen und Würdig sepn, werden nur von Personen, ihren Eigenschaften und freien Handlungen

gebraucht.

Wenn aber Werth seyn auch von Personen gebraucht wird, fo ift es doch noch erflich von Ber bienen verschieden. In fofern nämlich in gewiffen außern ober innern Borgugen, ober in ihren schlechten Eigenschaften bloß der Grund zu einem gemifs fen zufälligen Gut oder Uebel liegt, fofern ift eine Person besfels ben werth; fofern ibr ihre Borguge ein Recht auf ein Gut ge ben, ober fofern fie um ihrer schlechten Eigenschaften und Sands lungen willen verpflichtet ift, fich einem Uebel zu unterwerfen, sofern verdient sie beides. Dieses Recht kann oft ein blokes unvollkommnes Recht, es kann aber auch ein vollkommnes fenn. Wenn Einer durch einen Bertrag, worin man ihm einen Lohn für feine Arbeit versprochen, ein Recht erhalten hat, so fagt man nicht bloß, er sen seines Lohnes werth, sondern, er habe feinen gobn verdient. Allein auch bei ben unvollfommnen Rechten ift bas oft ber Kall; alebann namlich, wenn gewiffe auszeichnende Borguge bem Einen ein größeres Recht geben. Wer mir bas leben gerettet bat, ber ift nicht nur ber größten Beweise meines Wohlwollens werth, er hat sie auch vers bient, obgleich ein Anderer burch seine guten Eigenschaften

ebenfalls ihrer werth mare. \*)

Eben so wird man sagen: biefer Bosewicht mare werth, gehenkt zu werden; und dann will man andeuten: wenn man ihn henkte, so ware in seinen Verbrechen Grund genug zu dieser Strafe; man kann aber auch sagen: er ver diente, gehenkt zu werden, und dann will man andeuten, die Obrigkeit thate

<sup>\*)</sup> Wenn von Personen die Rede ist, so drudt Werth seyn blog aus: daß ein gewisses Gut oder Uebel der Person angemessen seine Gut oder Uebel der Person angemessen seine Gut auft, ihrer Ruhlichseit). Hinz gegen Werdien en enthält den Begriff eines (volltommenen oder unvollsommenen) Rechtes, was die Person hat, das Gut zu fordern, oder was Andere haben, das Uebel ihr zuzususgen. Er ist einer Bezlohnung werth, heißt: er ist so gut, daß es dieser Gut angemessen ist, ihm eine Belohnung zu geben. Er hat eine Belohnung vers dient, will sagen: er hat sich Recht darauf erworben. M.

nicht unrecht, wenn fie ihn mit bem Cobe bestrafte, fie hatte

ein Recht dazu.

Zweitens unterscheibet fich Werth fenn von Burbig fenn dadurch, daß man fich nur burch Borguge einer Beloh: mung murbig macht, indeg ein Mensch ober seine schlechten Sandlungen einer angemeffenen Strafe werth find. fagt: ber Menfch bat die allgemeine Berachtung verdient, benn ein Jeber hat bas Recht, ihn zu verachten, wenn in feis ner Aufführung Grund baju vorhanden, und er alfo merth ift, bag man ihn verachte; aber man wird nicht fagen: er ift murbig, bag man ibn verachte. Rur in ben Bufammenfeguns gen Strafwurdig, Zabelnswurdig fann wurdig burch eine aufsteigende Synekooche, überhaupt für Alles gebraucht werben, wozu in ben guten oder schlechten Eigenschaften und Handlungen eines Dinges Grund vorhanden ift.

Auffer der Zusammensebung aber wird Würdig immer in guter Bedeutung gebraucht. Luther hat baber auch anstatt: bes Todes würdig, bestimmter gesagt: des Todes schuldig. Matth. 26, 66. Jerem. 26, 11.

Um unverfennbarften ift diefe Bedeutung, wenn Burdig ohne allen Beisat ist. Ein wurdiger Mann ist ein Mann -von großen Borgugen, fo auch ein murbiges Betragen, eine wurdige Denkungeart ic. Gottiched, ber auf Allem, was er mit seiner Rritik berührte, die Spuren seines Dunkels und feines Stumpffinns jurud ließ, tabelt in feiner Sprachtunft S. 414. Diefen Ausbruck, mit ber plumpen Bannformel: bas beiße "wider alle Vernunft Affen der Franzosen werden." meint, wenn man Jemanden einen wurdigen Mann nenne, fo wiffe man noch nicht, ob er des Lobes oder Ladels wurdig fen. Das ift ein neuer Beweis, wie wenig biefer Gefetgeber in der teutschen Sprache mit ihrem und aller andern Sprachen gewöhnlichen Gange befannt war; benn wie viele Worter bes kommen nicht durch den Gebrauch vermittelst einer absteigens ben Spnekoche eine bestimmtere Bedeutung! Rach ihmdurfte man also auch nicht sagen: Er ift ein Mann von Stanbe, oder eine Standesperson, weil man noch nicht mußte, ob er von hobem ober niedrigem Stande ift; Alles, mas er fagt, hat eine Art, anstatt eine gute Art; Cicero war ein großer Mann, weil man nicht wußte, ob er groß von Körper oder Beiste war. Selbst bas Wort werth, wenn es ohne Beifat steht, bat biefe gute Bebeutung; und es tonnte nur einem Gotticheb einfallen zu fragen: ob fein werther Freund seiner Liebe oder seines Hasses werth sep.

So wie fich bas Gefühl des Menschen verfeinerte, so wurs be auch die Bedeutung von Burde zu dem Begriff der fittlis lichen Große erhöhet. Mit Burde handeln bieß: fittlich groß banbeln, und bie Burbe bes Menschen war seine sittliche Größe; man setzte in dem Sittlichen die Burbe ober die Größe; man setzte in dem Sittlichen die Würde ober die Größe ber Anmuth oder der Lieblichkeit entgegen. Nun erhielt Burbig die bestimmtere Bedeutung desjenigen, das ein gesgründetes Necht auf Achtung hat; ein würdiger Mann war der, welcher unsere Achtung verdiente; und so trennte es sich noch mehr von Werth, welches nur den Sachen blieb, und bei biesen den Nebenbegriff hat, daß es kann bezahlt werden, da hingegen das Würdige unsere Achtung sodert.

Das Werthe und Würdige.

Saft du Etwas, fo gib es ber, und ich gable, mas recht ift, Bift du Etwas, o bann taufchen die Selen wir aus. Schiller.

Daher bestimmen wir bei Werth bas Aequivalent, wofür bie Sache ohne Verlust kann veräußert werden; wir sagen: bas Haus ist so viel tausend Thaler werth. Wenn die engländische Sprache das auch von Personen sagt, sie sepen so viel tausend Pfund werth, anstatt: so reich; so muß man glauben, daß diese Art sich auszudrücken auf der Borse entstanden sep.

Wenn Werth und Würdig daher ohne Beisak von einem Menschen gebraucht wird: so zeigt das Erstere bloß die Borzüge an, die er für uns hat, und die ihm unsere Zuneigung gewons nen haben; Würdig aber die ehrenvolle Meinung, die wir von seiner sittlichen Größe haben. Einen werthen Freund köns nen wir auch wegen der Gefälligkeiten lieben, die er uns erwies sen hat; einen würdigen Freund achten wir hoch wegen der Borzüge seines Geistes und Charakters.

### Der Verdienst. Das Verdienst.

Ueb. Was Jemand durch geleistete Dienste sich selber ers wirbt; benn Ver in Verdienst und Verdienen ist aus Er (sonst auch Ir) entstanden, welches sehr oft den Begriff des Erreichens andeutet, wie in Erarbeiten, Erhandeln, Erringen, u. s. f. (S. Erkennen.) Die Alten sagten Irthionen anstatt Verdienen:

In himilriche ouh, thaz is war,
Thaz githionotun se thar,
Irthionotun se harto
Fruma managfalto,
Thia selbun era, th'ih nu quad,
Joh ewiniga drutscaf.

2 tfr. IV. 9, 55 — 60.

Ich habe biese Stelle gang hergesett, weil zugleich die angegebe ne Begriffsbestimmung fast wortlich baraus zu entnehmen ist: benn obgleich Scherz bas Githionotun für gleich bedeutend mit Irthionotun halten will; so hat boch Schilter Recht,

ber — wenn auch in einer anbern hinsicht irrend — bas erstere Wort durch Dienen, das andere durch Berdienen erklart. Es ist die Rede von dem letten Osterlamme, was Christus mit feinen Jüngern genoß. Otfrid preiset die Jünger darüber glücklich, daß sie daran Theil nehmen durften, und sagt nun von ihnen:

Im himmelreiche, das ift wahr, Daß sie da Dienste leisteten (burch Berbreitung der christe lichen Lehre), Sie verdienten (baher auch) recht sehr Mannichfaltige Früchte, Diese Ehre, von der ich sagte, Und ewige Freundschaft.

Wenn übrigens die alte Form Irthionon nicht ein so übers wiegender Grund für die angegebne Ableitung ware; so könnte man sonst leicht auf den Gedanken kommen, daß Ver in Versdienst aus Vor oder Für entstanden sep, und Verdienst also eigentlich das, was man Für einen Dienst hat oder ers wirbt, anzeige.

B. Durch Dienste, die wir Andern leisten, konnen wir für und selbst zweierlei erwerben: 1) außere nütliche Sachen, die und bafür gegeben werden; 2) gewisse Ansprüche, 3. B. auf Belohnung, auf Achtung, auf Dankbarkeit, u. s. f. Das Haben solcher Ansprüche ist das Verdienst; die außern, durch Diens

fte erworbnen Sachen find ber Berbienft.

Wenn ein Tagelöhner für feine Dienste sechs Groschen bes kommt; so machen diese sechs Groschen seinen Verdienst aus, und oft reichet der ganze Verdienst armer Leute nicht din, nur das trockne Brod sich und den Ihrigen dasür anzuschafz fen. Freilich ist auch das Verdienst, was sich diese Leute um die Wenschheit erwerden, gewöhnlich sehr gering, oder für Nichts zu achten. Doch kann auch dersenige, der den größten Verdienst hat, dabei ohne alles Ver dienst senn. Es kann senn, daß er Geschäffte betreibt, die ihm sehr viel einbrinz gen, ohne daß er sich dadurch die mindesten Ansprüche auf Achtung, Dankbarkeit, und derzleichen, erwirdt. Wenn hingegen ein Arzt ein höchst wohlthätiges Mittel zegen eine gefährliche Kransheit entdeckt, und unentgeltsich, bloß um der Menschheit zu nügen, bekannt macht; so erwirdt er sich ein (nicht einen) Ver die nst.

So wenig bemnach ber Verbienst alle Mal auch bas Verbienst einschließt, eben so wenig hat bas Verbienst alle Mal ben Verbienst jur Folge. Der unsterbliche Reppler, ber sich um die Sternkunde bas größte Verbienst erworben batte, mußte bennoch ben Verbienst entbehren, und in der

größten Armuth fterben.

Aus bem, Allen erhellet: ber Ausbruck ber Berblenst bezeichnet etwas Gegenständliches (Objektives); benn er bebeutet außere Sachen: ber Ausbruck bas Berbienst hingegen bezzeichnet etwas Personliches (Subjektives), etwas ber handelns ben Person Jukommenbes.

Außerdem find beide Ausdrucke auch noch darin verschieden, baß der Berdienst immer nur in gutem Berstande gebraucht, bas Berdienst bingegen, wie Berdienen, auch von dems

jenigen gefagt wirb, ber fich eine Schuld jugezogen bat.

und (Antichus) ergrimmte über ben Andronitus, und ließ — ihn richten an dem Orte, da er Oniam erfrochen hatte. Alfo hat ihn Gott nach seinem Berdien ur wieder gestraft. 2 Matt. 4, 38.

Allein diese Bebeutung, in welcher das Verdienst mit der Verdienst gar nicht sinnverwandt ist, wird doch nur verstans den, sosen dies durch andere beigefügte Zusätze ausdrücklich bes stimmt wird. Sonst ist auch das Verdienst alle Mal in dem erstern, guten Sinne zu nehmen; eben so, wie auch das Zeits wort Verdienen. Ein Mann von Verdienst, ein vers dienter Mann, ist nur derjenige, der durch Dienste Ansprüche auf Belohnung, auf Achtung u. s. f. hat. Niemals aber wird berjenige so genannt, der durch seine Handlungen Strafe, oder

bergleichen, verdient hat.

Es fragt fich aber, worauf der angegebne Unterschied, den ber Sprachgebrauch zwischen der Verdienst und das Vers bienft gemacht hat, beruhe? Abelung fagt: "ber Unters schied bes Geschlechts grundet fich bloß auf den Gebrauch, und vermuthlich ursprünglich auf zwei verschiedene Mundarten: benn bas einfache ber Dienst ift in manchen Gegenden uns gewissen Geschlechts." Gut! Aber so bleibt boch noch biese Krage: warum man, als beide Kormen in die allgemeine Spras che aufgenommen wurden, mit einer jeden gerade den Begriff, ben fie jest wirklich bezeichnet, verbunden, und nicht vielmehr den Begriff der erstern durch die andere, und umgekehrt, auss gebruckt habe? Ich glaube, die Form, welche das mannliche Geschlecht anzeigt, deutet mehr auf etwas Selbstständiges hin. Der Berbienft aber bestehet aus außern, für fich bestehens ben Dingen. Das Berdienst hingegen ift nichts Gelbst ftanbiges, fondern nur eine, einer Perfon zufommende Bes stimmung. Durch diesen Grund ift der Sprachgebrauch bestimmt worden. Davon bin ich überzeugt; ob ich gleich gern zugebe, daß diejenigen, die ihn zuerst einführten, sich diefen Grund nicht deutlich gedacht haben, sondern nur durch ein dunkeles Gefühl davon mogen gelektet worden fenn.

### Verbrangen. Verbringen.

tle'b. Druckend entfernen; und davon im weitern und imseigentlichen Sinne überhaupt: Sewaltsam entfernen. Man verdränget Jemanden von seinem Plate, indem man ihn davon weg druckt; und aus der Sele des Flatterhasten vers dränget eine neue Seliebte leicht das Bild der alten, indem sie eine solche Sewalt über ihn hat, daß dieses Bild gänzlich verdunkelt, und auf diese Art entfernt wird. Der Begriff des Entfernens liegt in dem Ver, (S. Abscheiden. Verscheis den.) der Begriff des Drückens aber in der Abstammung der einsachen Wörter Drängen und Oringen; denn sie sind mit Orücken, wenn sie von diesem nicht gar hersommen, Eisnes Seschlechts. Ihr nächster Stamm (der wieder das fruchts dare Regen, in Bewegung sezen, zur Wurzel haben mag) ist das gothische Thraihan oder Threihan, welches Oräns gen, Orücken, Treiben bedeutete, und bei Ulphilas mehrs mals vorsommt.

Manageins bihwairband thuk jah threihant. Eine Menge Menfchen umgeben dich und brangen. 2ut. 8, 45.

Aus diesem Stamme sind auf der einen Seite Drücken, auf der andern, durch das häusige nieselnde Einschiebsel, (S. Densken.) Drängen und Oringen entstanden; anfänglich allem Bermuthen nach bloß durch die Mundart verschieden, nachber aber, als man sie alle in die Sprache aufnahm, Drücken bessonders mit dem Nebenbegrisse der Richtung nach unten, Drängen und Oringen hingegen mit dem Nebenbegrisse der zur Seite gehenden Richtung. B. Nach der Nehnlichseit mit andern Wörtern, z. B. mit Trinken und Tränken, würde Oringen das sogenannte neutrum und Orängen die übergehende Form sepu; allein Oringen wird nicht bloß als neutrum, sondern häusig von den besten Schriststellern auch im übergehender Bedeutung gebraucht.

Dreft.

Da fuhr wol einer manchmal nach bem Schwert, Und funftge Thaten brangen wie die Sterne Rings um une her ungahlig aus ber Nacht.

Phlabes. Unendlich ift das Wert, das zu vollführen Die Sele dringt. Gothe.

Dier wird das Wort in vier Zeilen in beiden Bedeutungen ges braucht. Die Wortfügung am Ende ift freilich, an fich betrachstet, zweideutig: aber, wenn auch in der letten Zeile die Sele selbst das Oringende ist; so muß doch "und" hinzu gedacht werden. Verdringen indessen kann wegen seines Ver nur die übergehende Bedeutung haben; denn entfernen könne

wir ein Ding nur burch ein folches Dringen, woburch wir

auf baffelbe wirfen.

Die Berschiebenheit zwischen Berbringen und Versbrängen betreffend, so setzet Abelung dieselbe bloß in die Mundatt, und halt übrigens Dringen und Drängen sür gleichbebeutend. Doch führt er an, daß Drängen mehr eigentlich, und Dringen mehr figurlich gebraucht werde; ins gleichen, daß in der edlern Sprache der Hochteutschen Versdrängen üblicher sep, als Verdringen. Das letztere muß ich jedoch bezweiseln, da auch die feinsten Sprachfenner, und die gerade durch Bestimmtheit des Ausbruckes ganz vorzüglich sich auszeichnen, Verdringen gebrauchen.

Bis ich fie daraus verdrungen habe. Leffing.

— Da fteh' ich In fürchterlicher Einsamkeit — verftoßen, Berworfen — Nein! Berdrungen nur, verdrungen Von einer Nebenbuhlerin.

Das Erftere gebe ich ju; aber bann muß diefe Berfchiebenheit

einen Grund baben.

Ich glaube nun, baß Dringen, welches wegen seines bunneren und spigeren Lautes (I), an und für sich schwächer ist, als Drängen, auf ein schwächeres, oder doch weniger heftiges und mehr allmählich erfolgendes Drücken hinweiset; und daß aso natürlicher Weise, diese Verschiedenheit auch zwis schen Verdringen und Verdrängen besteht. Gerade hiers aus würde sich auch erklären lassen, warum Dringen mehr sigurlich und Drängen mehr eigentlich gebraucht werde; denn ein Druck im eigentlichen Sinne, wodurch ein Ding aus seinem Orte vertrieben wird, ist im Allgemeinen genommen, eine Ges walt von heftigerer und gröberer Art, als das Verdringen im sigurlichen Verstande. Und wenn Verdrängen wirklich edler wäre, als Verdringen; so würde das nur in der grös seren Kraft, in dem mehreren Nachdrucke des erstern Wortes seinen Grund haben können.

Berbrießlich. Uergerlich. Grämlich. Launisch. Murrifch.

Ueb. Wer ein lebhafteres Migvergnügen empfindet und außert. B. Verdrießlich und Aergerlich unterscheiden sich zuvörderst von den übrigen dadurch, daß sie objektive, die lettern hingegen nur subjektive Gründe haben. Wan pflegt das her auch auzugeben, worüber ein Wensch verdrießlich und ärgerlich ist. Ein Ungeduldiger wird leicht verdrießlich, wenn man ihn lange warten läßt, und ein Zornmuthiger wird

bann leicht argerlich, zumal wenn er glaubt, baf es mit Fleiß

geschieht. (S. Verbruß. Merger.)

In dieser Bedeutung des Wortes Aergerlich wird die Besfimmung seines Unterschiedes von Verdrießlich aus dem Unsterschiede zwischen Verdruß und Aerger herzunehmen senn. (S. dies. Art.) Allein Aergerlich hat außerdem, daß es den angezeigten Zustand bezeichnet, noch die Bedeutung einer besonsbern gewohnten Neigung und Anlage, leicht in einen solchen Zustand zu gerathen. In diesem Sinne des Wortes sagt man von manchen hypochondrischen Personen, daß sie sehr ärgers lich sind, indem sie das unbehagliche Gesühl ihres Körpers in hohem Grade reizdar und empsindlich macht, so daß sie geneigt sind, sich über Kleinigseiten zu ärgern.

Der Grämliche klagt und jammert; ber Mürrische tabelt und schilt beständig; der Launische ist unbeständig und ohne Grund und Beränlassung, bald misvergnügt, bald vers znügt, bald grämlich und mürrisch, bald munter und zus frieden. Man nennt die Kinder grämlich, wenn sie durch einen klagenden Lon, zwischen Weinen und Wimmern, wie z. B. beim Zahnen, zu erkennen geben, daß ihnen Etwas sehle; im hohen Alter sind aber manche Wenschen ohne Ursache grämslich und mürrisch, und daher charakterisit Horaz den Alten als grämlich (querulus) und mürrisch, mit dem Gegens wärtigen unzusrieden (laudator temporis acti se puero); Kins der hingegen können wol grämlich, aber nicht mürrisch senn sie können kol grämlich, aber nicht mürrisch senn sie können klagen, aber nicht kadeln.

Berzogene Rinder und weichliche Beiber find launifch. Sie laffen fich immer von ihren Empfindungen beberrichen, und

so wie diese wechseln, so sind sie bald unter der Herrschaft der Luft, bald der Unlust, und also bald grämlich und mürrisch,

bald munter und zufrieden.

Das Wort kaune kommt wahrscheinlich von Luna, der Mond her, mit dessen Beränderungen die kaunen wechseln, und unter dessen Einstusse sie diejenigen glaubten, welche Alles der herrschaft des Wondes unterwarfen, wovon sie keine objektiven Gründe bemerkten. Die Franzosen sangen auch schon jest an, das Wort Lunes, kaunen, in ihre Sprache einzusühren, welches dem lateinischen Luna noch ähnlicher ist, als kaunen. Les Lunes du Cousin Jaques, die kaunen des Vetter Jakob. \*)

### Berdruß. Merger.

ueb. Eine merklichere Unluft über freie handlungen, bie uns miffallen. B. Beide Worter merben oft als gleichbebeus

<sup>\*)</sup> Bgl. Laune. Grille. -

tend in den Tautologien der gemeinen Sprache mit einander verbunden. Es ist aber zwischen ihnen, ein, wiewol seiner, Unterschied. Der Verdruß namlich ist die Unlust bloß selbst, die uns das verursacht, was Jemand thut; der Aerger des greift zugleich das Anschauen des Bosen, was sie verursacht. Der Verdruß ist eine niederschlagende, der Verger eine thätige Semuthsbewegung, ein unterdrückter, nicht hervors brausender Zorn. Da der Aerger dem Menschen daher einis ges Gesühl seiner Kraft gewährt, so können ungestüme Semus ther ein Vergnügen darin empsinden, und man sagt von ihnen, das ihnen der Aerger nicht schadet, ja daß sie ohne Aerger nicht leben können. Von dem Verdrußse pflegt man das ticht zu sagen; denn er ist reine Unlust.

Der Nerger ist hingegen aus Unlust über das empfangene Nebel und einem gewissen Grade des Jorns gemischt, dem das Anschauen der Vergeltung mit gleichem Uebel eine Art des Gesnusses gewährt, durch dessen Beimischung der Aerger an dem Vergnügen der Rache Theil nimmt. Das ist selbst der Fall, wenn man sich über sich selbst und eine Thorheit, die man begans gen hat, ärgert; das, was hier zu dem bloßen Verdrusses hinzu kommt, ist, daß man sich selbst dasür strafen möchte, und wenn die Folgen unserer Thorheit eintressen, wol zu sich selbst sagt: dir ist recht geschehen, warum dist du so thörigt gewesen!

In bem Verdrusse verhalten wir uns also bloß leibend, in bem Verger zugleich thätig. Wenn das Unrecht, das Ans bere thun, und sehr nahe angeht, so macht es und Verdruß, wir betrüben uns darüber; wenn wir es als straswürdig ans sehen, so ärgern wir uns darüber. Ein Sohn, der seinen Vater durch seine Ausschweifungen betrübt, macht ihm Vers druß; wenn aber dieser Verdruß so groß wird, daß der Vater auf den Sohn döse wird, und der Gedanke an sein Unrecht mit dem Wunsche, ihm webe zu thun, in seiner Sele wechselt, so ärgert er sich.

Dieser Unterschied beruhet auf dem dunkeln Gesühle von der Abstammung beider Worter; denn bei Verdruß liegt das niedersächstiche Dröt, Beschwerde, das auch im Gothischen und Angelsächsischen einen ähnlichen kaut und dieselbige Bedeutung hat, bei Aergern aber Arg, Bose, zum Grunde. Bersbruß beutet also bloß auf das unangenehme Gefühl, das eine Beschwerde verursacht; Aerger zugleich darauf, daß man auf den Urheber dieser Beschwerde und Unlust bose ist (oder auf das Bose, wodurch diese Empsindung erregt wird). E.

Bereiben. Beeiben. Bereibigen. Beelbigen.

11 eb. Jemanden einen Sib schwören lassen. — Der Stat pflegt die öffentlichen Beamten, die er anstellt, zu vereiden und zu beeiden, indem er sie einen Amtseid schwören läßt. B. Beeiden und Beeidigen zuvörderst sind den Begriffen nach nicht verschieden, sondern bloß äußerlich in der Form. Dasselbe gilt von Bereiden und Bereidigen. Diese letzte Form haben zwar Abelung und Campe nicht angesührt; aber sie ist im gemeinen leben und bei gerichtlichen Verhands lungen nicht ungewöhnlich, wenigstens das Mittelwort Verseidigt. — Vereidigte Zeugen sagt und schreibt man sehr oft.

Demnach ist bloß die Frage: wie Vereiben und Beeisten von einander verschieden sepen? Be in Beeiden hat seine gewöhnliche Bedeutung: Hin. (S. Bezug.) Jemanden Beeiden heißt daher eigentlich: einen Sid zu ihm hin bringen; machen, daß er einen Sid auf sich hat; ihn gleichsam mit einem Side versehen. Ver in Vereiden hat die Bedeutung, in welcher es anzeigt, daß Stwaß ganzlich in denjenigen Justand versetzt sey, den das Wort, mit dem es verdunden ist, auss brückt. (S. Bezaubern. Verzaubern.) Jemanden verzeiden heißt daher eigentlich: ihn ganzlich in den Justand des Sides versehen, das ist, in den Justand, daß er durch einen Sid gebunden ist. Das begründet eine doppelte Verschiedenheit.

1) Vereiben sagt offenbar mehr, als Beetben. Ins sondarheit gehet es mehr auf eine umfassende und fortwährende Berpstichtung, welche dadurch übernommen wird; indes Beeisden auch auf eine einzelne, vorüber gehende, sich beziehen kann. Statsbeamte werden nicht bloß beeidet, sondern auch vereidet; denn die Berpstichtungen, welche sie beschwören, sind viel umfassend und fortdauernd. Ein Zeuge hingegen, der eine einzelne Aussage beschwören muß, wird nur beeidet; denn er übernimmt dadurch keine fortwährende, auf viele Fälle gehende, Berpstichtung zur Wahrhaftigkeit, sondern nur für diessen einzelnen Fall. Im gemeinen Leben freilich, wo man öfters sich gern stärker ausbrückt, als nöthig wäre, läst man dergleis hen Zeugen auch vereiden.

2) Beeiben kann man auch eine Sache, — er hat fein Zeugniß beeibet, Vereiben kann man nur eine Perfan; benn man kann zu einer Sache, (einer Ausfage, einem Verspreschen,) einen Eib hinzu fügen; aber man kann keine Sache, sons bern nur eine Person, in den Zustand, durch Sid verpflichtet zu seyn, versegen. Ein Zeugniß, ein Versprechen vereiben wird

daher nicht gesagt.

Hohlweg zwischen benselben herab getrieben sind, biesen Weg verengt haben; so kann man gar nicht mehr, ober nur mit großer Rühe durch benselben hindurch sahren. Haben sie ihn bloß verengert (enger als vorher gemacht); so kann er noch Raum genug haben, die Wagen hindurch zu lassen, denn es kann sepn, daß er vorher überstüssig weit war, und nun zwar enger, aber doch nicht schlechthin enge geworden ist.

Abelung hat bloß Verengen, Campe mit Recht auch Verengern aufgeführt, benn es wird häufig gebraucht. Unter mehren Beispielen, die er bavon beibringt, findet sich

auch biefes:

Belfen, welche biefen Ranal fo verengern, daß nur fur ein einziges Schiff Raum darin ift. Ebeling.

In biesem Beispiele aber ist ber Ansbruck nicht sorgfältig gewählt. Berengen wurde bestimmter gewesen seyn, denn 1) ist hier von keiner Vergleichung die Nede. Die Felsen sind nicht erst hinzu gesommen und haben den "Ranal" enger gemacht, als er vorher war. Es müste denn angedeutet werden sollen, daß der borher war. Es müste denn angedeutet werden sollen, daß derselbe anderwärts weiter sey, und an der Stelle, wo die Felssen sind, enger werde. Aber wenn das auch wäre; so schließt doch 2) Verengern nicht ein, was hier ausgedrückt werden soll: daß der "Ranal" an dieser Stelle schlechthin enge, sür seinen Zweck zu enge sey. Das würde nur durch Verens gen ausgedrückt werden können.

# Verfahren. Behandlung.

leb. Das, was man in Bezug auf ein Ding thut. — Rellen find jarte Blumen; man muß die richtige Behanbs lung berfelben, bas richtige Berfahren mit ihnen febr wol fennen, wenn man fie gut burchwintern und zu einer ichos men Blute bringen will; b. i. man muß genau wiffen, was man in Bezug auf dieselben zu thun und vorzunehmen habe. 2. Bes handlung bat, wegen feines Be (G. Begug.) ben Begriff ber Anwendung bes handelns auf einen Gegenstand. Diefen Begriff führt Berfahren junachft nicht mit fich. Bas aber fein Ver ursprünglich bedeute, bas ist so ausgemacht nicht. Adelung balt baffelbe für bloße Berftartung. Ich glaube, baß es aus Bor entstanden ift. Bei den Alten findet fich has Wort freilich nicht. Sie gebrauchten bafur bas einfache Fara — von dem Zeitworte Faran, welches nicht bloß unser Kahren, sondern auch Geben (G. Geben. Kahren.) und überhaupt Sich bewegen, und davon noch allgemeiner: thatig fevn, ausbrückte. —

43

The unsittig waynn
Thie mid thu io in wara
Jo allero iro fara.
Die unfittlich maren,
Die meibe fiets ernftlich
Und ihr ganges Berfahren.

Dtfr. V. 25, 242 - 244.

So fagen auch die Niederteutschen in vielen Gegenden noch jest Faren auftatt Berfahren, und Luther hat es auch so gebraucht.

' Sahret mir fauberlich mit dem Knaben Absalom. 2 Sal. 18, 5.

Ich kann baber meine Meinung durch Belege aus den Alten nicht bestätigen, aber sie scheint mir zu dem Begriffe des Worstes am besten zu stimmen. Worauf die Verstärkung, welche Abelung dem Ver beilegt, sich beziehen sollte, ist nicht wol zu erkennen; denn sie könnte weder auf die innere Kraft des Handelns (des Fahrens), noch auf die Seschwindigkeit, noch auf die Süte desselben gedeutet werden, indem ein Versah; ren eben so wol ein schlasses, langsames, schlechtes, als ein krästiges, schnelles und gutes Versahren senn fann. Auch der Begriff von Entsernung, den Versahren senn sann. Auch der Begriff von Entsernung, den Ver eigentlich bezeichnet, (S. Abscheiden. Verscheiden.) past eben so wenig, als sonst eine andere Bedeutung, welche Ver zu haben psiegt. Wenn es dagegen anstatt Vor stehet; so bezeichnet Versah; ren ein Handeln, welches wirslich vor (vorwärts) gehet, oder, wodurch Etwas vor (vorwärts) b. i. zu Stande gebracht, auss gesührt wird.

Dieser Erflärung bient zur Unterstützung, daß abnliche Ausbrücke auf abnliche Art mit Bor jusammen gesett find. So das eben angeführte Vorgehen, und was noch näher das hin gehort, Borschreiten; welches lettere in vielen Källen gang auf abnliche Art wie Verfahren gebraucht wird. Man fagt j. B. eben fo wol: feine Sache ift nun fo weit gebieben, baß das Gericht mit Vernehmung der Zeugen verfahren, als: daß es damit vorschreiten kann. 2) Daß es auch sonst nicht an Beispielen von zusammen gesetzten Wörtern fehlt, in welchen Ver anstatt Vor stehet (S. Unversehens ingl. Verlans gen.) und 3) daß man offenbare Beranlasfung hatte, bas Bot in Ver zu verwandeln: nämlich, um diefes Borfahren (bas Verfahren) von zwei andern zu unterscheiden: von dem Vore fahren eines Wagens vor das haus, und von den Vors fahren, von welchen wir abstammen, oder die überhaupt im Leben, ober in unserm Amte uns vorauf gegangen sind.

Wenn bies, wie ich überzeugt bin, richtig ist; so erhellet baraus, was oben gesagt ist: baß Verfahren an und für sich ben in Behanblung liegenden Begriff von Anwendung bes Hanbelns auf einen Gegenstand nicht einschließt. Daher wird berselbe, wenn er gedacht werden soll, und dies nicht etwa aus dem Zusammenhange hervor gehet, alle Mal durch ein besondes res Wort, gewöhnlich durch Mit erst angedeutet, was bei Behandlung ganz wegfällt. Man sagt: die Behandlung bieses Kranken, und: das Verfahren mit diesem Kranken,

war zweckmäßig.

Daher bedeutet Behandlung alle Mal ein übergehene bes handeln, und wird nur mit Benennung oder Andeutung des Gegenstandes gebraucht, auf welchen das handeln übergehet, oder angewandt wird. Verfahren hingegen wird in mans chen Fällen auch gesagt, wo von keinem übergehenden handeln, und also auch von keinem Gegenstande, auf welchen dasselbe ans gewandt würde, die Rede ist. — Er isset und trinkt sehr start, macht sich keine Bewegung, und sist alle Nächte bis gegen Mors gen auf. Dies Verfahren kann auf die Dauer mit der Ges sundheit nicht bestehen.

### Verfallen. Berfallen.

Ueb. Diese Wörter kommen in ihren eigentlichen Bedeus tungen darin überein, daß sie von einem Dinge gesagt werden, sofern Theile von ihm abfallen. Wenn eine alte Burg vers fällt ober zerfällt; so fallen Ziegel vom Dache, Kalf von den Wänden, Steine aus den Wauern, u. s. f. In uneigents licher Bedeutung drücken sie von einem Dinge aus, daß Theile von ihm im figurlichen Verstande abfallen. Die Vermögenss umstände eines Wenschen sind verfallen, in Verfall gerasthen, wenn viele Theile seines Vermögens verloren gegangen, also weg gefallen, von demselben getrennt sind. V. Die Vers

schiedenheit beider Ausdrucke ift gedoppelt.

1) Zerfallen sagt von einem Dinge, daß es ganz ausseinander falle, also gar nicht mehr stehen, oder bestehen bleibe. Verfallen schließt diesen Begriff nicht ein, sondern zeigt bloß an, daß Vieles von dem Dinge abfalle. Ein zerfallenes Gedäude stehet nicht mehr; es ist in einen Schutthausen verswandelt. Ein verfallenes Gedäude hingegen kann noch stes hen, und bloß durch das Abfallen vieler Theile in einen schlechsten Zustand gerathen senn. Es gibt in Teutschland viele alte Ritterburgen, von welchen wir Herrn Gottschalf eine Besschreibung verdanken. Sie sind zwar verfallen; aber manche siehen doch noch, der Zeit tropend, und sind also noch nicht zerfallen.

Bei Berfallen: liegt ber angegebne Begriff in bem Ber, benn biefes heißt so viel als: auseinander; es beutet auf vollige

Trennung ober Auflosung. Schon bei ben Alten, bei welchen es Ze, Zi, Zu lautete, hatte es biefen Begriff.

- Daz wir nieht ne mahton zefaren in demo wazzere (zerfahren, zergeben, aufgeloft werden im Waffer). Rott. Pf. 65, 12.

Daher wird auch figurlich von gewesenen Freunden, welche sich veruneinigt haben und ganzlich auseinander gekommen find, ges

fagt, baß fie gerfallen fepen.

Ber in Verfallen ist, nach Abelung, eine bloße Berstärkung. Dem scheint aber entgegen zu stehen, daß Versfallen gerade den Begriff des ganzlichen Fallens nicht einschließt, sondern auch von Dingen, welche dabei noch stehen bleiben, gessagt wird; so wie auch, daß es gar nicht üblich ist, durch dieses Wort ein starkes, heftiges Fallen zu bezeichnen. Wenn ein Kind heftig gefallen ist, so sagt man doch nicht, daß es verfallen sev. Ich glaube daher, Ver hat hier seine eigentliche und geswöhnliche Bedeutung: Fern, Weg, Ab; die auch bei einem verfallenden Gebäude (von welchem ein Stück nach dem ans dern abfällt) in die Augen springt.

Hierauf eben beruhen die andern Bebeutungen, in welchen Verfallen sonst noch gebrauchlich ist, und welche Zerfalsten gar nicht hat; so daß in hinsicht auf diese gar keine Sinns verwandtschaft zwischen beiden Wortern Statt findet. Man sagt z. B.: das Pfand, das Lehn ist verfallen, aber nicht: zers fallen; denn der Ausdruck soll anzeigen, daß eine Sache von dem Einen weg zu dem Andern hin gefallen sep. In dies sem Sinne ist Verfallen schon längst gebraucht worden und

er ift gang unverfennbar, wenn es g. B. beißt:

Die burg — die sin eygen und ym vervallen ist von N. urf. v. 1360, b. Schilter.

Mit diesen Reizen, die nicht bein mehr find, Befelige den gludlichen Geliebten! Die schone Lode, dieses feidne Saar, Verfallen schon den finstern Todesmächten, Gebrauchs, den Stlaven ewig zu umflechten!

Dieselbe Verschiebenheit, die, dem Gesagten zusolge, zwischen Verfallen und Zerfallen bestehet, sindet sich schon bei uns sern ältesten Schriftstellern zwischen mehren ähnlichen Zusammensehungen. Sie sagten z. B., wie schon angesührt ist, Zefaren oder Zifaren (Zerfahren); aber auch Furisaren (Verssahren), und zwar in dem Sinne, daß dieses Lettere nicht gerade auf gänzliche Auslösung eines Dinges, sondern nur darauf hindeutete, daß von den Dingen Etwas ab gehe oder falle.

Er thanne zifare himil inti erda, Ein'i edo ein houbit Ni furiferit fon thero evu. Bis daß zerfährt (gänzlich aufgelöft wird) himmet und Erde Wird tein Bota oder Luttel Bon dem Gesehe Bersoder Absgehen. Eat. 25, 5.

Die Worte find aus Matth. 5, 18. Luther hat in bies fer Stelle beibes durch Bergeben gegeben, was in ber altes ften Ausgabe seiner Uebersetung noch Burgeben lautet.

Bis das homel nun erden gurgehe, wird nit gurgehen ber flennift buchftab noch ein tittle vom gefet.

Das ist dem Sinne nach nicht so bestimmt ausgedrückt, als durch Latians Worte. Freilich steht im Griechischen beide Wal das nämliche Wort (nageldeir), und in sofern hat Euther Recht, auch einerlei Wort zu gebrauchen. Aber wenigstens wurde Vers gehen das griechische nageldeir weit treffender wieder geben, als Zergehen; denn das griechische nage (naga) ist am Ende

mit unferm Ber ein und eben daffebe Bort.

2) Selbst in solchen Fallen, wo beide Ausbrucke, Bers fallen und Zerfallen, auf eine Sache angewandt werden konnen, wenn die Sache bergestalt verfallen ift, daß sie gar nicht mehr hestehet, sind sie doch noch von einander verschieden. Berfallen führt bann ben Begriff bes Allmabligen mit fich, indem es darauf hinweiset, daß ein Stuck nach dem andern von ber Sache abgefallen fey. Berfallen bat biefen Rebenbegriff Daber wird nur das lettere und niemals das erstere Wort gebraucht, wenn eine Sache burch eine gewaltsame, plopliche Trennung ihrer Theile zerftort wird. Menn die Saus fer einer Stadt, auch bie neuesten und eben erft gebaueten, bei einem heftigen Erdbeben in Ginem Augenblicke gufammen fturs gen; fo gerfallen fie in Schutt. Aber man fann nicht fas gen, baß fie verfallen, ober, in Berfall gerathen. hins gegen durch die Lange der Zeit verfällt endlich auch das festes fte Gebaude; besonders, wenn Richts baran gebauet und ges bessert wird. M.

### Verfangen. Verschlagen. Unschlagen.

11eb. Auf einen Gegenstand wirfen. Rur in diefer figurs lichen Bebeutung fommen alle brei Ausbrucke überein.

Es verfangt nichts mehr bei ibm, es hilft nichts mehr, nichts thut einige Wirtung mehr. Abelung.

Es verfchlägt nichts mehr bei bem Rranten. Derfelbe.

26 freue mich, daß meine Arznei fo gut angefchlagen hat. Derfelbe.

V. Verfchlagen beißt ursprünglich: burch Schlagen (im eigentlichen ober figurlichen Sinne) entfernen. Das liegt in bem Ver. (S. Abscheiben. Berscheiben.) Wenn

Sturme ein Schiff verschlagen; so entfernen sie baffelbe von seinem Wege: und ein Kausmann, der sich durch schlechte Besdienung derselben seine Runden verschlägt, der entfernt sie von sich, macht, daß sie weg bleiben. Bon dieser ursprünglichen Bedeutung besommt Berschlagen einen dreisachen, abgeleites ten Sian:

1) Schaben; benn, was von einem Dinge weg ges schlagen wird, kann etwas Gutes sepn.

Bas wurde es Ihnen verschlagen (b. i. schaben)? Leffing.

2) Nù h en; benn bas burch Schlagen Entfernte kann auch ets was Bofes fepn.

Die Arznei will nichts verschlagen (b. i. Nichts nugen, die Krankheit nicht weg schlagen). Abelung.

3) Eine Verschiedenheit machen. Denn, wenn von eis nem Dinge Etwas weg geschlagen wird; so ist sein Zustand von seinem vorigen verschieden.

Der Frau verschlug bas nichts.

Gellert.

b. i. es machte ihr feinen Unterschieb, es war ihr gleichgiltig. So auch im Nieberteutschen: Dat versleit nist, bas versschlägt Nichts, es macht keinen Unterschied, es ift gleichgiltig.

Hieburch nun ist Verschlagen von Verfangen und Anschlagen hinlanglich zu unterscheiben; benn ben zulett (Nr. 3) erwähnten Sinn haben Verfangen und Anschlasgen niemals, und drücken überhaupt nicht aus, baß von einem Dinge Etwas entfernt, sonbern vielmehr daß in ober an ihm Ets was gesetzt, Etwas wirklich werbe, was vorher nicht war.

Mas bei einem Gegenstande verfängt, das wird das selbst gleichsam gefangen, fest gehalten, bleibt haften; (Ber bat hier die Bedeutung der Versetung in einen Zustand. S. Bezaubern. Verzaubern.) auf ähnliche Art, wie man in der rückfehrenden Form sagt: Sich verfangen, sich selbst in den Zustand des Gefangensepus bringen.

Sie haben immer ihr bedachtiges Benn in Bereiticaft, bamit Sie Sich ja nicht verfangen. Mofes Mendelsfohn.

Bas ferner an einen Gegenstand ich lagt, bas macht ebens falls Etwas (einen Zustand, einen Eindruck) in bemfelben

wirklich, und entfernt nicht bloß Etwas von ihm.

Es ift also nur die Frage: wie Verfangen und Ansichlagen von einander verschieden sene? Vornehmlich dadurch, wie es scheint, daß Anschlagen mehr sagt, als Verfangen. Schlagen beutet nämlich, im eigentlichen Sinne, auf eine karkere, heftigere, und eindringlichere Einwirkung: indeß das, was an einem Dinge bloß haften bleibt, nicht gerade hestig

auf basselbe einzwirken braucht. Was also bet einem Dinge nicht einmal ver fångt, das schlägt noch weniger an. Einen sittlich ganz verdorbnen Menschen kann man durch blose Ermahs nungen nicht bessern. Diese schlagen nicht an; sie ver fans gen nicht einmal bei ihm, sondern gleiten ab oder prallen zus rück, wie von einem glatten und harten Felsen. Ein leichtsinnis ger, übrigens gut gearteter Mensch ist durch Ermahnungen ebensalls schwer zu bessern, aber aus einem andern Grunde; denn man kann nicht sagen, das die Ermahnungen bei ihm gar nicht versangen. Dies geschiehet vielmehr sehr leicht; er wird sehr leicht dadurch gerührt; aber sie schlagen doch nicht an, — denn sie machen keinen so starten und dauernden Einsdruck auf ihn, daß er dadurch von seinen Fehlern besehrt wers den sollte.

Im Niederteutschen ist Verfangen in dem vorliegenden Sinne nicht gebräuchlich, sondern in einem ganz andern, in wels chem es mit Anschlagen und Verschlagen nicht finnvers wandt ist. Es bedeutet daselbst so viel als Vorgreisen, Vors weg nehmen (mit Unrecht), gleichsam vor einem Andern

Etwas fangen ober faben.

Sinnen dair dree Sönes off meer, dhe deelen öres Vaders Guet alle geliek, un neen Vullbroeder moit den andern vervangen. Offir. Landr. (Sr. Mdf. 28.)

## Verfassung. Einrichtung.

11 eb. Das Verhältnis unter ben Theilen ober Bestimmungen eines Dinges, oder die Art, wie sie zusammen sind. In Großbritannien sind die Theile der Statsgewalt nicht in Einer Person zusammen, sondern es bestehet ein anderes Verhältniss unter ihnen; daß sie nämlich unter mehre Personen vertheilt sind. Das ist eine Einricht ung und eine Versassung, welche in dem britischen State bestehet. V. In Versassung des Versehens in denjenigen Zustand, den das Wort, welchem es vorstehet, anzeigt. (S. Bezaubern. Verzaubern.) Verssassen, daß es gefaßt, zusammen gehalten ist; es durch Fasssen, daß es gefaßt, zusammen gehalten ist; es durch Fasssen verbinden. Diesen Begriff führt Einrichten, wodon Einrichtung hergenommen ist, nicht mit sich. Das begrüns det nun folgende Verschiedenheiten.

1) Einrichtung nennt man bas Berhaltnif unter ben Theilen ober Bestimmungen eines Dinges, es mag basselbe von Ratur bestehen, ober burch Freiheit hervor gebracht sepn. Bers fassung fagt man nur in bem lettern Falle. Die tunstvolle

Einrichtung bes menschlichen Auges wird nicht Berfass fung bes Auges genannt, benn sie bestehet schon von Natur, wird nicht durch Freiheit erst hervorgebracht. Nur von bem aber, bessen Einrichtung ein Werf unserer Freiheit ist, konnen wir füglich sagen, daß es in diesen Justand erst sen vers setzt worden; nicht aber von dem, was seine Einrichtung

von Natur schon hat.

2) Weil die Einrichtung einer Gefellschaft überhaupt und der burgerlichen insbesondere ursprünglich burch ben vereinten freien Willen ihrer Mitglieder ju Stande fommt, und fo gang vorzüglich als ein Werk der Freiheit betrachtet werden tann; fo ift auch besonders der. Inbegriff der Einrichtungen einer Gefellichaft, einer burgerlichen vorzüglich, Berfaffung genannt worben. Im engsten Sinne verfteht man barunter bie Grundeinrichtung einer burgerlichen Gefellschaft, von mel cher die übrigen abhängen, und welche also selbst von keiner ans bern abhängig ift, und folglich auch von dem Inhaber der bochs fien Gewalt nicht geandert oder verlett werden darf, indem feine Macht felbst auf ihr erft beruhet. Durch biefe Grunds einrichtung wird die burgerliche Gefellschaft gleichsam alsein Sanges zusammen gefaßt und zusammen gehalten; und beshalb eben beißt fie im engften Sinne Berfassung. fremdes Wort nennt dieselbe Constitution. Dieses Wort gehet von einem andern Bilde aus; von diesem nämlich, daß baburch die Gesellschaft gleichsam bingestellt, jum Stes ben gebracht werde (als Gefellschaft bestebe, ba sep).

3) Wenn die Theile eines Dinges schon in Berbindung (zu sammen gefaßt) sind, und bloß in ein anderes Berhaltniß, in die rechte Richtung, gebracht werden; so ist das bloß eine Einrichtung, aber feine Berfassung. Ein verrenkter Kuß wird eingerichtet, aber nicht verfaßt. — Dazu

fommt:

4) Einrichtung hat einen Nebenbegriff bes Rechten und Richtigen, der burch seine Verwandtschaft mit diesen Wörtern angeregt wird. Verfassung hat diesen Nebenbes griff nicht. Wenn daher das rechte Verhältnis zwischen den Theilen ober Bestimmungen eines Dinges ganzlich gestört ist; so wird dieses verkehrte Verhältnis nicht eine Einrichtung, wol aber zuweilen eine Verfassung genannt. Der Schwerzmuthige, in dessen Sele unangenehme Sesühle ein unverhältznismäßiges Uebergewicht haben, ist in einer bedauernswerthen Gemuthsverfassung; aber eine Gemuthseinrichtung wird das nicht genannt. Eben so in Beziehung auf äußere Dinge. Wer mehr Schulden als Vermögen hat, so daß Einznahme und Ausgabe nicht im rechten Verhältnisse siehen, der bestindet sich in einer schlechten Verfassung; aber eine Einz

richtung beift bas nicht. (Er ift aber in schlechter Berfafs fung wegen feiner schlechten Ginrichtung.) D.

### Berfehlen. Fehlen.

Ueb. Diese Ausbrucke haben eine boppelte Bebeutung gemein, benn man bezeichnet baburch

1) Das Gegentheil von Treffen. Ein Schute, ber bie Scheibe nicht trifft, fehlet, und verfehlet bie

Scheibe;

2) Das Gegentheil von Anwesend senn, — und zwar sowol einer blosen Bestimmung eines Dinges, als auch des Dinges selbst. Wer zu einer Gesellschaft, wozu man ihn eingeladen, nicht gekommen ist, der kehlt, und hat zu koms men verkehlt. V. Die wesentliche Verschiedenheit beider Ausdrücke liegt in dem Ver bei Verkehlen; denn dadurch hat Verkehlen eigentlich die Bedeutung: durch Fehlen von Etwas sich entfernen, oder entfernt bleiben; (S. Absschieden. Verschieden.) ein Begriff, den das einsache Fehlen nicht ausdrücklich bezeichnet. Hierauf beruhet es, das Verkehlen nur mit ausdrücklicher Venennung oder Andeus tung des Gegenständlichen, von welchem man sich entsernt oder entsernt bleibt, gesagt, Fehlen hingegen auch ohne diese Vesziehung, für sich allein (absolute) gebraucht wird.

Weißagung ift in bem Munde des Königs; sein Mund fehlet nicht im Gericht (trifft immer das Rechte). Spruchw. 16, 10.

Wie viel Gafte fehlen noch?

Adelung.

In beiben Fällen läßt sich für Fehlen nicht Verfehlen sas gen. Man verfehlet bagegen bas in Rede stehende Gegens ständliche; man verfehlet den Weg, das Ziel u. s. f.; man verfehlet nicht, zu kommen, seine Achtung zu bezeigen, seine Schuldigkeit zu thun, u. s. f.

Ihr himmelsmächte, haltet ihn jurud! Werft euch in seinen Weg, ihr hinderniffe Eine Schlinge legt, ein Net um seine Fuße, Daß er verfehle biesen Augenblid. Schiller.

Verfehlen gehet daher mehr auf das Gegenständliche, indes das einfache Fehlen mehr das Perfonliche andeutet. Fehlen, an und für sich genommen, ist das, was man der Person zuschreibt; Verfehlen die Wirkung davon in Anses hung des Gegenstandes.

hierin liegt aber nicht, bag nicht auch Fehlen gefagt werben fonnte, wo hauptsächlich bie Wirkung bavon in Betracht fommt; benn baf biefe gemeint fen, kann aus bem Zusammens hange erhellen, und die Vertauschung der Urfache und Wirfuna ift bekanntlich eine febr gewöhnliche Metonymie.

Mit biefem zweiten Pfeil durchiches ich - Euch, Wenn ich mein liebes Kind getroffen hatte, Und Eurer — wahrlich hatt ich nicht gefehlt. Schiller.

Daß Sie bas rechte Bimmer nur nicht fehlen! Derfelbe.

## Verfertigen. Machen.

11 eb. Durch Sandlungen zur Wirklichkeit bringen. -Der Tischler macht und verfertigt Tische, Stuhle, Schränke, u. f. f. B. Berfertigen heißt eigentlich: Ets was in den Zustand versepen, daß es fertig (vollendet) ift. (B. Berfaffen). Dachen bedeutet junachft bas Aus. üben der Handlung, wodurch Etwas zur Wirklichkeit gebracht wird. Berfevtigen fiehet alfo mehr auf bas Gegenstands liche, auf die hervor gebrachte Wirfung; Machen mehr auf bas Subjettive, auf das Mirten felbst. Dies ist die Grundvers schiedenheit beider Ausdrücke. Mit ihr aber bangen folgende wsammen.

1) Verfertigen fagt man nur mit ausbrucklicher Bes nennung oder Andeutung des Gegenstandes, den man wirklich macht; Machen wird auch schlechtweg (absolute) gebraucht, also das bloße Handeln, ohne Angabe des dadurch gewirkten

Begenstanblichen, baburch bezeichnet.

Lag ibn nur machen! - Er wird es nicht lange mehr mas Mdelung.

Befiehl bem herren beine Bege und hoffe auf ihn; er wirds wohl machen. **19** 1. 37, 5.

hier kann Verfertigen für Machen nicht gesetst werden. Eben so wenig in der Redensart des gemeinen Lebens, wodurch man zur Gile auffodert: Mache doch! Mache fort! Fast

wie Age! im Lateinischen.

2) Mas schlechthin fertig (vollendet) senn soll, das muß wirklich fenn, benn fonst wurde ihm immer noch Etwas, namlich eben die Wirklichkeit, fehlen. Von der blogen Moglichteit eines Dinges wird baber zwar wol Machen, aber nicht Verfertigen gebraucht. — Ich glaube nicht, daß mir meine Befchafte gestatten werden, an ber Gefellfchaft Theil zu nebe men; indessen will ich es möglich zu machen suchen. — Dier fann Berfertigen nicht gefagt werden. Dies bat nun noch eine weitere Folge. Denn:

s) weil man vorzugsweise die für sich bestehenden, beharrs lichen Dinge als wirkliche, dasepende Dinge betrachtet; so hat man Verfertigen auf diese eingeschränkt; indes Wachen auch von unselbsissändigen, vorüber gehenden Dingen gesagt wird. Lonfünstler, die ein Stück spielen, machen Musik; aber man sagt nicht, daß sie Musik verfertigen. Man macht einen Tanz, einen Sprung, einen Gang, eine Reise u. s. f. aber man verfertigt sie nicht. Dazu kommt noch

Rolgendes.

4) Berfertigen hat einen Nebenbegriff von Kunst ober Geschicklichseit (so wie auch von Mühe und Fleiß); weil ders gleichen in der Regel dazu ersodert wird, wenn eine Sache im strengen Sinne fertig, vollendet, also ohne Ladel, darges stellt werden soll. Darum ist Berfertigen nur von Kunsts werken gebräuchlich, und nicht von Werken der Natur. Bon der Natur wird bloß gesagt, daß sie Etwas mache. Aus wesnigen einsachen Stossen macht die Natur die mannichsaltigsten Dinge, aber verfertigt sie nicht. — Noch viel weniger wird von dem Urheber der Natur gesagt, daß er Etwas versfertige, sondern bloß, daß er Etwas mache.

Gott machte zwei große Lichter. 1. Mof. 1, 16. Aber es wurde unedel und höchst unanständig ausgebrückt sepn, wenn man sagen wollte: Gott verfertigte zwei große Lichter.

### Berflachen. Ebenen. (Eben machen.)

Ueb. Einem Dinge die dritte, außer der Länge und Breite noch vorhandene Abmessung nehmen, oder vermindern. B. Diese dritte Abmessung wird aber Hohe oder Tiese genannt, je nachdem sie in der Richtung von unten nach oben, oder in der Richtung von oben nach unten betrachtet wird. Einem Dinge seine Tiese nehmen oder vermindern heißt nun Verslachen, ihm seine Erhöhungen nehmen oder vermindern, heißt Ebesnen. (S. Eben. Flach.) Eine Gegend wird geebnet, wenn die Anhöhen auf derselben abgetragen werden. Ein Flus wird verflacht, wenn er versandet, indem hiedurch seine Tiese vermindert wird.

Beibe Ausbrucke werben auch uneigentlich gebraucht, in Bezug auf Dinge, benen nur im figurlichen Berftanbe Sobe ober

Tiefe zufommt.

Berflachen ist übrigens ein neu gebilbetes Wort, bas Abelung noch nicht hat. Man barf aber nicht anstehen, bas seilpiele von bem entscheibenbsten Sewichte für sich hat.

Mufige Ruh ift bas Grab bes Muths. Das Gefet ift ber Freund bes Schwachen, Alles will es nur eben machen. Möchte gern bie Welt verflachen.

Shiller.

Und in einer andern Stelle gibt berfelbe große Dichter ausbrucks lich ju erfennen, daß er das Flache bem Liefen entgegen fete.

— Ja, so find sie. Schreckt Sie Alles gleich, was eine Tiefe hat; Ist ihnen nirgends wohl, als wo's recht flach ist. M.

### Berfolg. Erfolg.

Ueb. Was nach etwas Anderm, mit dem es in irgend einer andern hinsicht zusammen gehört, wirklich wird, das ift ber Berfolg ober der Erfolg diefes Andern; denn es folget auf baffelbe und fann in sofern sein Berfolg oder Ers folg genannt werden, als es mit demfelben zusammen gehort. B. Ber bedeutet: Fern. (S. Abscheiden. Berscheis Berfolg ift baber die fernere, weitere Folge. Er hingegen bedeutet bier, wie auch in andern Fallen (S. Muss bitten. Erbitten.) so viel als Aus. Erfolg ist daher die Folge aus dem Voraufgegangnen. Der Erfolg eines Dins ges ift also Etwas, was durch diefes Ding hervor gebracht wird, von dessen Entstehen dieses Ding den Grund enthält. Bers folg hingegen beutet diesen ursachlichen Zusammenhang nicht an: und ob es gleich benselben auch nicht verneint; so wird es doch hauptsächlich nur gebraucht, um Etwas anzudeuten, was auf etwas Anderes folgt, ohne aus bemselben zu entstehen. — Im Anfange seiner Rede war er schuchtern; aber im Bers folge derselben wurde er dreister; (d. i. bei der fernern Forts setzung derselben, nachdem der Anfang vorüber war;) und dess balb hatte seine Rede am Ende noch mehr Erfolg, (wirfte noch mehr auf die Gemuther,) als fich anfänglich erwarten ließ.

Die Untersuchung des Cherubs, der Oftgegend, wo Adam mar, überlaffen wir dem Verfolge. herber.

Der Angriff blieb ohne Erfolg.

Spittler. M.

Berführen. Berleiten. '(Berloden.) Betriegen.

Ueb. Jemanden durch Täuschung zu Etwas bestimmen. B. Man verführt eigentlich den Willen, und verleitet den Verstand. Wenn man einen Menschen verführen will, so sucht man auf seinen Willen zu wirken, und durch Erres gung gewisser Begierben zu tauschen; wenn man ihn aber wozu verleiten will, so such man auf seinen Berstand zu wirken, und benfelben durch Scheingrunde zu tauschen. Der Bersführte handelt daher ohne Ueberlegung, der Berleitete überlegt; aber man hat seine Urtheilskraft irre geführt.

In dem Gebiete des Unsignilichen wird das heißen: wer mich verführt, der verblendet mich durch täuschende sinnliche Borstellungen, und überredet mich, das, was mir bisher mein unverfälschter Verstand und mein reines Gewissen als wahr und pflichtmäßig vorstellte, für unwahr und gleichgiltig zu halten; wer mich wozu verleitet, der überredet mich zu einer schädlichen und pflichtwidrigen Handlung. Man verführt die unverwahrte Unschuld, und verleitet die furzssichtige Einsfalt. Der Verführte verliert also seine Reinheit des Herzens und der Sitten, und damit die Ruhe seiner Sele. Es deutet also immer auf den Justand der Sittlichkeit und des Wohlsens, den der Verführte verläßt; Verleiten hins gegen deutet auf das Bose, was man Jemanden zu thun bes wegt, um ein vorgespiegeltes Glück zu erreichen. (S. Führen. Leiten.)

Wer Jemanden verführt, der wirkt auf seine Sinnlichs keit und seine Leidenschaften, und der Verführte überläßt sich den Eingebungen des Verführers unbedachtsam, ohne Vorssicht, Ueberlegung und Prüfung. Wer wozu verleitet wird, der überlegt, prüft, er will sich vorsehen; er läßt sich aber durch falsche Scheingründe überreden, einen unrechten Entsschluß zu sassen. Man verführt daher die Jugend zum Lassster, und verleitet einen Alten zu einer Thorheit; es sen dann, daß man bei einem jungen Menschen auf einen vorzügslich guten und bei dem Alten auf einen sehr schwachen Verstand beuten will, dann wird es heißen müssen: man habe den Junsgen verleitet und ben Alten verführt.

Wer ein unschuldiges Madchen verführt, der überredet sie durch Einwirkung auf ihre Sinnlichkeit, die Gesetz der Züchstigkeit zu vergessen, und reißt sie dadurch aus dem glücklichen Zustande, worin sie ihrer innern Ruhe und der äußern Achtung genoß. Wer sie verleitet, mit ihm zu entsliehen, der übers redet sie zu einer bosen Handlung, die er ihrem Verstande als ein nothwendiges Mittel zu einem erwünschten Zwecke vorspies gelt. Er verführte sie, indem er ihre Begierde erregte, um desto leichter ihren Verstand zu verblenden, und sie zu einem so unglücklichen Schritte zu verleiten. Die Schlange verführte die Eva, und verleitete sie, von der verbotenen Frucht zu essen; indem sie erst ihren Verstand irre sührte.

Dieraus läßt sich begreifen, warum, wie Stosch sagt, Verführen harter ift, als Verleiten. Es ist es aber nicht so, wie er es meint, daß man Verführen von größern Sünden, Verleiten aber von geringern Tehlern gebraucht; sondern so, das dei Verführen außer dem Begriff des Unrechten, daß der Verführte wählt, noch der Begriff des Rechten und Bessern, dem er entsagt, hinzu kommt, und daß der Verführte ohne alle Ueberlegung bloß nach sinnlichen Eindrücken, der Verleitete aber zwar mit Ueberlegung, aber durch Scheingrunde verblendet, seine Entschließung faßt.

In dem Kartenspiel kann ein feiner Spieler Jemanden bist weilen durch täuschende Kunstgriffe zu falschen Urtheilen und Maßregeln verführen und verleiten; das letztere, indem er ihn unrichtig zu schließen reizt, und seinem Urtheile eine falssche Richtung gibt, das Erstere, indem er seine Gewinnsucht reizt, ihn, ohne daß er sich Zeit nimmt, zu überlegen, von den richtigen Schlüssen, Urtheilen und Maßregeln, die er hatte wählen mussen, und die ihm auch schon gegenwärtig waren, abs

führt.

Wer eine hoffnung erregt, die er nicht erfüllt, und also eine Erwartung, die man, im Vertrauen auf sein Wort ges faßt hat, tauscht, der betriegt. Der Verführer muß oft betriegen; er muß Erwartungen erregen, die er nicht erfülsten will, oder nicht erfüllen kann, um verführen zu können; denn durch diese tauschenden Erwartungen wirkt er auf die Sinnlichkeit eines arglosen Gemüthe, und bewegt es, nach eis nem Scheingute zu haschen, und ihm das wahre auszuopfern.

Besonders tonnen wir zwei Dinge von den Mannern fodern, namlich, daß sie uns nicht betriegen und insonderheit nicht vers führen, — abscheulich ifts, die Tugend eines verheiratheten Weisbes, oder die Unschuld eines Madchens, das verheirathet werden kann, zu besteden. Heinr. Meister Leb. der Hipp. Clairon.

Wenn uns die Dichter in Schauspielen und Romanen den bochsten Grad der Berruchtheit schildern wollen, so lassen sie einen Don Juan oder einen Lovelace alle Gesetz der Wenschlichkeit dadurch verlachen, daß sie eine verheirathete Frau, oder ein unschuldiges Mädchen verführen; die Erstere zur Verletzung ihrer ehelichen Treue, und die Letztere zur Aufs opferung ihrer Unschuld verleiten, und zwar diese dadurch, daß sie ihr versprechen, sie zu heirathen, und dann diese Hossen nung täuschen und sie betriegen. (S. Betriegen. Täussschen. Hintergehen. Belisten. Ueberlisten. Bes rücken.)

Bufag. Bu fragen wird hier feyn nach bem Grunde, wels chen Eberhard zu feiner Behauptung haben mochte, daß man ben Willen verführe, ben Berstand aber verleite?

Um die Antwort zu finden, gehen wir zurud zu dem Unterschies de, der zwischen Führen und Leiten selbst Statt findet. Beis de kommen darin überein, daß sie die Richtung einer Bewes gung bestimmen; wer aber führt, der bestimmt sie durch seis nen Borgang, (S. Führen.) und wer leitet, der bes stimmt sie durch Angabe. der Wege zu einem Ziele überhaupt. Ariadne leitete den Theseus aus dem Labprinth, aber führste ihn nicht heraus, aus welchem Beispiel erhellet, daß der Leiter selbst den Weg nicht mit zu gehen braucht. Der Fühs rer muß allezeit den Weg mit machen; der Leiter muß es nicht, aber kann es; er kann den Gehenden begleiten und geleiten, und zwar kann er neben oder hinter ihm ges hen,

Leite mich an deiner Hand, Wie ein Kind am Gangelband.

Stolberg.

aber auch vor ihm, wie der Leithammel, der Leithund. Wenn diese aber vorangehen, und die Heerde oder der Jäsger ihnen folgen, so sind sie eigentliche Führer, und Leister nur in sosen, als sie andeuten, man sen auf dem rechten Wege, auf der richtigen Spur. Jeder Kührer ist demnach ein Leiter, aber nicht jeder Leiter ist ein Führer.

Bon ungefahr muß einen Blinden Ein Lahmer auf der Straße finden, Und Iener hofft icon freudenvoll, Daß ihn der Andre leiten foll.

Gellert.

Der Lahme entschuldigt fich damit, daß er felbst nicht ges ben tonne, findet aber ein Auskunftsmittel fur Beide und thut dem Blinden den Vorschlag:

Entschließe dich, mich fortzutragen, So will ich dir die Stege fagen.

Sonach wurde er nicht der Führer bes Blinden, wol aber deffen Leiter und der Dichter hat hier in Leiten gang

bas treffende Wort gemählt.

Wenn es nun aber bei dem Führen auf das Vorans gehen (zu einem Ziele) und bei dem Leiten auf die Besstimmung der Wege dahin ansommt, so wird es bei dem Geführten und bei dem Geleiteten zwar stets auf das Folgen ansommen, aber bei Idem auf verschiedene Weise. Der Geführte folgt, ohne einen eignen Willen zu äußern, er unterwirft seinen Willen dem Willen des Führers, und geht dahin, wohin dieser ihn bringt; der Geleitete folgt nur ets ner erhaltenen Weisung nach dem Ziele hin, ohne jedoch babei sein eigenes Urtheil aufzugeben, ob er recht geleitet werde oder nicht. Ganz richtig sagt daher Dunois:

Stell' uns die Jungfrau an des Heeres Spige! Wir folgen blind, wohin die Gettliche Uns führt! Ihr Seherauge foll uns leiten.

Shiller.

b. i. die Wege jum Ziele, auf welchem fie vorangeht, uns bes ftimmen.

Berführen und Berleiten verhalten sich nun ganz auf die gleiche Weise gegen einander. Ber hat hier die Sedeus tung von Fern, Fern ab von Etwas, und beide haben dies semnach die Bedeutung: eine von dem rechten Ziel entsernende Richtung geben. Wer aber verführt, der gibt diese falsche Richtung dadurch, daß er selbst nach dem unrechten Ziele vors angeht, oder vorangegangen ist; wer verleitet, der gibt sie durch eine Angabe solcher Wege, welche nicht zu dem

Biele bin geben.

hier ift nun aber zu bemerken, daß Verführen und Berleiten burch ben Sprachgebrauch auf bas Führen und Leiten vernünftiger und freier Wesen eingeschränkt ift; von uns vernünftigen Wesen sagt man wol, daß sie irre führen und mißleiten, aber nicht, daß fie verführen und verleis ten. Diese Ausbrucke schließen mithin ben Begriff von Abs ficht und eines des 3weckes fich bewußten hans Wer also verführt, der beabsichtigt, daß ein belns ein. Anderer von dem rechten Wege ab ihm zu einem falschen Ziele folge, zu welchem der Andere nicht wollte, er aber ihn haben will. Zu diefem Behuf muß er allerdings alle Mittel anwens um den Willen des Andern bem feinigen zu unterwers Er kann ihn in eine Lage verseten, worin der Andere ihm folgen muß, oder bewirken, daß der Andere ibm freiwillig folgt, mit Aufgeben bes vernunftigen Billens namlich gegen einen in ibm berrschend gemachten Trieb.

> Du denfit, weil Dinge bich nicht rühren, Durch die der Andern Tugend fällt; So werde Nichts dein herz verführen: Doch jedes herz hat seine Welt. Den, welchen Stand und Gold nicht rührt, hat oft ein Blid, ein Wort verführt.

Weil es hiebei auf ben Willen freier Wesen ankommt; wird Verführen nur in sittlicher hinsicht gebraucht, was mit Verleiten nicht ber Fall ist:

Heute find wir einmal recht vergnügt gewesen, pflegst bu am Abend ju sagen, wenn Du die Uebrigen verleitet haft, recht viel bummes Beug ju schwagen. Siet.

Der Verleitende gibt nur falsche Wege zu einem Ziel, unrechte Mittel zu einem Zweck, an, so daß durch Befolgung seiner Angabe das eigentliche Ziel, der Zweck nicht erreicht wird.

Daß bieses Ziel, dieser Zweck in das Gebiet der Sittlichkeit falle, ift nicht nothig. Man kann zwar zu einem schlechten Streiche verleiten, aber auch zu einem bloß dummen Streische. Das Verleiten fällt also mehr in das Gebiet des bloß Praktischen überhaupt, und schon darum wieder hauptsächlich in das Gebiet des Verstandes und der Klugheit.

Wie jeber Bubrer ein Leiter, aber nicht jeber Leister ein Rubrer ift, fo verleitet auch jeber Berführer,

aber nicht jeder Berleitende verführt auch.

Berleiten kann Jemand ben Anbern, ohne die Absicht zu has ben, ihn verführen zu wollen, wenn er ihm Beranlaffung zu els nem falschen Urtheile gibt. So verletten die Aunstspringer manschen Buben zu halsbrechenden Unternehmungen. Die Buben glauben, was der durch seine Krafte wirten kann, das konnen wir auch. Ung.

Auf solche Weise kann man aber auch von einem unschuls bigen Verführen reben. Ein Genesenber, bem ein lecker bereitetes Lieblingsgericht vorgesett wird, kann wol sagen: ja, es ist sehr verführerisch; aber der Arzt hat es mir verbos ten. — Früherin scheint man überhaupt so strenge nicht uns terschieden zu haben; benn Luther sagt:

Die Leiter bicfes Boltes find Berfuhrer, und bie fich leiten laffen, find verloren. 3cf. 9, 15.

wo es in ber Ueberfegung von Gefenius beißt:

Die Bubrer bicfes Bolls verführen es, Und die Berführten geben ju Grunde.

Zu den angeführten Ausdrücken gehört nun aber auch noch Verlocken, welches sich von den vorigen durch den Nebenbesgriff unterscheidet, daß die Bestimmung, von dem rechten Weg und Ziel abzuweichen, durch sinnliche Reize geschieht. G.

### Bergleichung. Gleichniß.

11.eb. Eine Vorstellung, welche junachst zur Absicht hat, die Aehnlichkeit eines Gegenstandes mit einem andern vorzustels len. V. Das Gleichnis unterscheibet sich dadurch von der bloßen Vergleichung, daß es den Gegenstand weiter aussmalt, es ist also eine mehr ausgeführte Vergleichung. In dem gemeinen Leben bedient man sich ofteiner Vergleichung, um eine Idee deutlicher zu machen, oder ste zu versinnlichen, man deutet aber die verglichene Cache nur ganz kurz an. Coist es eine schone Vergleichung, aber kein eigentliches Gleichnis: "seph klug wie die Schlangen, und ohne Falsch wie die Tauben."

Die Gleichnisse haben in ben Werken ber Berebsams teit und ber Dichtkunst, außer dem Zwecke der Versinnlichung, noch die Absicht, durch die Erhabenheit der Bilber, die sie dars stellen, Bewunderung zu erregen oder durch ihre Schönheit zu ergegen. Bon der ersten Art ist das Gleichnis, womit Klopstock den vierten Gesang der Messiade eröffnet:

Wie fief in der Felbichlacht fterbend ein Gotteblaugner fich malgt u. f. m.

Von der anderen das Gleichnis in der Fliade, wo Hosmer das Blut aus der Wunde auf der Hüfte des Menelaus mit dem tyrischen Vurpur auf Elsenbein vergleicht. Aus dies ser Bestimmung der dichterischen Gleich nisse läst es sich des greisen, wie der Dichter die Bilder über die Grenzen der Aehns lichkeitspunkte ausmalen kann. Daran haben die französischen Runstrichter nicht gedacht, welche die homerischen Gleichnisse, die sie a longue queue nennen, tadeln.

### Vergnügt. Vergnüglich.

Ueb. Vergnügen empfindend; ingleichen: Vergnügen gewährend. — Das war ein sehr vergnügter, — vers gnüglicher Abend. Unser Wirth hatte Alles aufgeboten, Fröhlichkeit zu verbreiten, und die vergnügten — vers gnüglichen Gäste belohnten ihn bafür. B. Beide Wörter kommen von dem Zeitworte Vergnügen, dieses aber von Genug, und also von Nug; denn so lautet das Wort bei den Alten.

War mugun wir nu baginnan Mit koufu brot giwinnan, Thaz ther liut gisazi, Unz er hiar nug azi (Genug effen). Otfr. III. 6, 36.

(Denn baß hier Nug azi anstatt Nu gazi, wie man in ben Aus, gaben sinbet, zu lesen sey, hat schon Scherz richtig bemerkt.) Auf die Ableitung aus einer noch tieser liegenden Wurzel kommt es hier nicht an; auch ist davon schon an einem andern Orte die Rede gewesen. (S. Satt. Genug.) Unmittelbar von Sexnug aber hat Vergnüglich die Bedeutung, in welcher es zuweilen auch genommen wird, daß es dassenige ausbrückt, was genug ist, was genüget;

Vergnügliche Bahlung leiften. Abetung.

b. i. hinreichende Zahlung, die dem Empfänger genüget. Auch das Zeitwort Vergnügen wurde noch zu Luthers Zeis ten in diesem Sinne gebraucht. Da machte fic David auf — und solug unter ben Philistern zwei hundert Mann — und vergnügte bem Konige bie Sahl.

1 Sam. 18, 27.

b. i. er erschlug eine solche Zahl, daß es dem Ronige vollkoms men genug war. Und in der Bedeutung: einem Bestreben, einem Verlangen, einem Wunsche genug thun, ihn befriedis gen, ist das Wort noch jest üblich.

Des Herzens heißen Drang mußt' ich vergnugen. Schiller.

Daraus erhellet zugleich, bag Ber in biefer Jusammens febung ben Begriff ber ganglichen Erreichung ober Bollenbung

hat. (G. Begehen. Berüben.)

In biesem eben erwähnten Sinne nun ift Vergnügt nicht üblich; sondern bloß in der Bedeutung: angenehme Emspfindung habend oder gewährend. Der Grund von dieser Versschiedenheit liegt theils darin, das Vergnügt das Mittels wort von Vergnügen ist, und also eigentlich auf denjenigen gehet, dem genüget ist; Vergnüglich dagegen, wegen seis nes Lich (d. i. Gleich angemessen, S. Ehrbar. Ehrlich.) eigentlich auf dassenige deutet, was genügen kann, anges messen dazu ist. — Hierauf gründet sich denn auch die Verschies denheit beider Wörter, sofern sie beide in Bezug auf angenehem Empsindung gesagt werden. Denn

1) Bergnügt wird mehr von dem, der angenehme Emspfindungen genießt, Vergnüglich mehr von dem, was fie verursacht, oder verursachen kann, gebraucht. Doch es ist nicht ganz ungewöhnlich, den letztern Ausdruck auch in der ers stern Bedeutung zu nehmen, und man findet ihn in diesem Sins

ne bei ben vorzüglichsten Schriftstellern.

Um biefe Pilgrimschaft vergnüglich zu vollenden. Sageborn.

Mit eignen aufgethanen Götteraugen bas Unermefiliche vergnüg = Lich zu beschauen. Herber.

2) Vergnügt sagt mehr, als Vergnüglich. Denn sofern die Ausdrücke in ihrer gegenständlichen Sedeutung ges nommen werden, heißt Vergnügt, was wirklich Vergnüs gen verursacht, Vergnüglich nur, was Vergnügen verurssachen kann, die angemessene Beschaffenheit dazu hat; und sos sern man dieselben in ihrem personlichen, auf das empfindende Wesen gehenden Sinne nimmt, ist Vergnüglich eigentlich berjenige, der in einem, dem Vergnügen gleichen oder ähnslichen Zustande sich besindet, Vergnügen genießt.

### Bergnügt. Bufrieben.

Neb. Bezeichnen benjenigen Zustand, worin man von keiner Begierde mehrzuhaben, als man hat, beunruhigt wird. B. Man ist aber schon dann zufrieden wenn man urtheilt, daß man so viel hat, als physisch und moralisch möglich ist, und worauf man mit Recht Anspruch machen kann; man ist aber erst dann vergnügt, wenn man so viel hat, als man zu seiner Glücks

feligfeit nothig glaubt, und alfo Richts mehr municht.

Da die Veränderungen in der Welt von physischen Ges setzen, über die der Mensch nichts vermag, abhängen, so ist der ein Thor, welcher mit dem, was geschieht, nicht zufrieden ist. Selbst die Genußfähigteit hat ihre Grenzen, und der Mäs sige ist daher zufrieden, wenn er so viel genossen hat, als zur Befriedigung seiner natürlichen Bedürfnisse hinreichend ist; der Unersättliche hat daran nicht genug, er ist wie der Wolf, von dem der Fuchs sagt:

— Bann hatt' ihn auch jemals Einer so satt gesehen, baß er gufrieben gewesen?
Gotbe.

Der Zufriedne behnt seine Wünsche nicht über das aus, was er hat, und er ist es schon bloß darum, weil er eins sieht, daß es vergeblich oder unrecht senn würde; der Vers gnügte, weil er in dem, was er besitzt und genießt, vollfoms men glücklich ist.

Ich glaube in der That, daß fie in ihrem neuen Stande gufries ben lebt, vielleicht gludlich; nur daß ich nicht begreife, wie man in einer Berbindung gludlich fenn tann, welche Burathen und Uesberlegung dem widerstrebenden herzen aufvernunftelt haben.

Dusch.

Mit der Beschränfung seiner Begierden, verbunden mit der Ueberzeugung von der Unabänderlichkeit der Einrichtung der Dinge und der Weisheit und Gute dieser Einrichtung, wird man auch mit einem mäßigen Glück, und mit Ergebung in den göttlichen Willen, selbst in Widerwärtigkeiten zu frie den sepn; und die Erfahrung lehrt, daß Wenschen von heiterm, fröhlischem Gemüthe selbst in sehr mäßigen Glücksumständen vers znügt sind, indem sie die Freuden, die sich darin noch immer darbieten, durch ihren Frohsinn erhöhen.

Der Geizige ist mit allen seinen Schäten nicht zu friesten, benn er wunscht sich immer mehr; und nicht damit vers gnügt, benn, da er sie nicht genießt, sondern immer noch gern vermehren möchte, so ist ein noch so großer Haufe derselben zu seiner Glückseligkeit nicht hinreichend. Die glückliche Braut, die durch eine Erbschaft in den Stand gesetzt wird, ihrem Gesliebten ihre Hand zu geben, ist mit der Erbschaft vergnügt,

Inbegriff mehrerer feiner Danblungen bie Aufführung eines Menschen aus. Diese ist gut ober schlecht, je nachdem die Jandslungen gut oder schlecht sind. Ein jeder Mensch muß aber zu allen Zeiten, in jedem Alter und unter allen Umständen den Sessetzen der Räsigkeit, der Rlugheit und der Geselligkeit gemäß handeln: wenn er das thut, so ist seine Aufführung gut; thut er das nicht, so ist seine Aufführung schlecht. Nan gibt einem Bedienten das Zeugniß, daß er sich gut aufgesführt habe, wenn er seine ganze Dienstzeit hindurch sich nicht betrunken, wenn er sleißig, getreu und verträglich gewesen ist.

Das Berhalten, bas Betragen, bas Benehmen eines Menschen wird burch die Uebereinstimmung seiner hands lungen bei besonderen Umständen, Lagen und Gelegenheiten bestimmt, und baburch unterscheiden sich die Wörter von der allgemeinen Aufführung. Sie unterscheiden sich aber von

einander baburch, baß

Berhalten zuvörderst die Uebereinstimmung unseres hans beins und Leidens in Beziehung auf die Pflichten, die wir unter bestimmten Umständen zu beobachten haben, anzeigt. Der Arzt schreibt dem Kranten sein Berhalten mahrend der Krants heit vor, indem er ihn belehrt, welche Pflichten er zu bes obachten, was er zu thun und zu unterlassen habe, wenn er

wieber gefund werden will.

In Betragen entsteht die Uebereinstimmung der hands Inngen aus dem Innern, den Borzügen oder den Fehlern des Werstandes und des Herzens, den Talenten, Gesinnungen und Empfindungen, wovon sie Wirfungen und Zeichen sind. Ein Berhalten ist pflichtmäßig oder pflichtwidrig, je nachdem es den Borschriften gemäß ist, die man zu befolgen verpslichtet ist; ein Betragen aber ist edel oder unedel, je nachdem es ein Zeichen und eine Wirfung edler oder unedler Gesinnungen ist. Selbst alsdann, wenn beides einerlei Beiwörter erhält, bes zieht sich doch immer Verhalten auf Borschrift und Pflicht, Betragen auf Gesinnung, gute oder schlechte, Tugend oder Laster. Bon Goldaten, die brad gesochten haben, sagt man: sie haben sich in der Schlacht gut verhalten und gut bestragen; das Erstere, sosen sie gethan, eine Wirfung und ein Zeis chen der Tapserseit, der Haupttugend ihres Standes, ist.

Das Benehmen ist die Wirfung und ein Zeichen von ber Rlugheit, Gewandheit, Geschmeibigkeit und Gegenwart bes Geistes ober von dem Mangel aller dieser Eigenschaften. Daher ist ein geschicktes Benehmen, zumal bei kritischen und unvorhergesehenen Vorfällen etwas so Seltenes; denn die Eigenschaften, die dazu gehören, finden sich in wenig Menschen vereinigt, und die, bei benen sie sich finden, können nicht immer

Sebrauch bavon machen. Das Betragen Cafars gegen bie Freunde bes Pompejus war febr ebel, denn es gehörte ein hober Grad der Großmuth dazu; fein Benehmen aber gegen die zehnte Legion, die ihm den Gehorsam versagte, war ein Beweis seiner Rlugheit und Geistesgegenwart.

Geschmeidig und fugsam in seinem Benehmen, mußte er fich nach ben Launen, Sitten und Meinungen Anderer frubzeitig icon meisfterhaft zu bequemen. Woltmann.

Vorher muß sich ber Lefer einige Personalien von mir gefallen lafe fen, damit mein erbarmliches Benehmen gegen die Rachtsezietat, bas meinen Muth mehr verbirgt als zeigt, zu erklaren ift.
3ean Paul Richter.

(S. Anftanb. Betragen.)

Œ

### Berharten. Ubharten.

11 eb. hart machen; sowol im eigentlichen als im figurlischen Sinne. — Man kann Stahl baburch abhärten, baß man ihn nach dem Rothglüben schnell in kaltes Wasser taucht. Man kann aber auch das Gemuth abhärten.

Sein Gemuth ift gegen alles Mitteiden abgehartet. Abelung.

Eben so mit Berharten. Berhartete Drusen sind hart im eigentlichen Sinne; ein verhartetes herz ist hart in figurlicher Bedeutung. —

Ronnt' ich biefes Berg verharten, Das ber Simmel fublend fouf?

Shiller.

Daß diefer figürliche Gebrauch bei beiden Wörtern metaphorisch sep, fällt in die Augen; denn so wie in einen harten Körper (im eigentlichen Sinne) nicht leicht Etwas eindringen kann, so ift Abgehärtet und Berhartet im figurlichen Berftande, was für gewisse Eindrücke wenig oder gar nicht empfänglich ift. B. In ber eigentlichen Bedeutung, wird Berharten meiften Theile, und in ber uneigentlichen immer, in nachtheiligem Bers stande, Abhärten dagegen auch, und zwar am häusigsten, in gutem Sinne genommen. Berharten beißt: ungebuhrlich hart machen, Abhärten hingegen: gebörig hart machen, so hart, daß es zu einem gewissen Zwecke hinreicht; und es kann baber der lettere Ausbruck nur dann einen nachtheiligen Sinn haben, wenn aus dem Zusammenhange erhellet, bag jener Zweck verwerflich sep, wie in dem oben angeführten Beispiele: gegen alles Mitleiben abgehartet. Sonft aber, wenn Abs barten schlechtweg gebraucht wirb, benft man fich nichts Bos les babei; fo wie man j. B. vielmehr etwas Gutes im Sinne Sononymif. vi. 28.

hat, wenn man die Kinder von früher Jugend auf abzuhärsten sucht. Hingegen eine Verhärtung im Körper ist alle Mal ein Uebel, und ein verhärtetes Herz ein sittliches Verberben.

Wird er ein Barbar fenn und sein herz verharten tonnen? Ung.

Es fragt sich aber: worauf diese Verschiedenheit zwischen Abharten und Verharten beruhe? Offenbar kann sie nur in dem Ab und Ver ihren Grund haben; allein dieser Grund ist darum nicht augenscheinlich, weil hier Ab und Ver beide nicht ihre eigentliche Bedeutung haben, in welcher sie auf den Vegriff des Entfernens von einer Sache hinweisen. (S. Ab.

Los. - Abicheiben. Bericheiben.)

Ab hat hier ben Sinn, ben es auch sonst nicht selten hat, namlich baß Etwas vollendet, fertig gemacht werde. Man hat abgespeiset, will sagen: die Mahlzeit ist vollendet, und: Rurz vor seinem Ableben, heißt: kurz vor ber Beendigung seines lebens. (S. Abreben. Besprechen.) Davon bes deutet Abharten: das harten vollenden, Etwas so hart mas chen, daß es zu seiner Absicht völlig hinreicht. Darin liegt also nicht, daß das harten übertrieben werde, voer am unrechten

Orte, ober fonft auf eine ungebührliche Art geschebe.

Dies wird bagegen durch Verhärten angedeutet, benn Ber hat in mehren Wörtern (S. Auswechfeln. Berwechsfeln.) den Begriff des Gänzlichen, und davon, weil es so oft ein Jehler ist, wenn ein Ding ganz und gar in einen gewissen Zustand versetzt ist, den Begriff des Uebertriebs nen, und davon des Ungebührlichen überhaupt. Versliebt ist, wer auf eine übertriebne Art liebt; die gemeine Sprechart sagt: dis über die Ohren verliebt (gleichsam in Liebe versunken); ein Hafen ist versandet, wenn er mit Sande übermäßig angefüllt, und dadurch undrauchdar geworsden ist, u. s. f. Davon hat Verhärten die Bedeutungen: übertrieben hart machen, und: hart machen, was nicht hart sepn sollte.

In diesem Sinne, und zwar auch figürlich, kommt Bers harten schon bei unsern altesten Schriftstellern vor; namlich in der Gestalt Furihertan, die es damals batte.

Hiutu ibu stimma sina hoorret ir ni churit furihertam berza juneriu.

Sente wenn ihr feine Stimme bort, fo wollet nicht verharten eure herzen. Rero, Borr. G. 17 b. Schilter.

#### Berhelfen. Behilflich fenn.

Ueb. Jemandem hilfe leisten. A. Berbelfen schließt ein, daß die hilfe ihren Zweck erreiche; Behilflich seyn läßt unbestimmt, ob dies geschehe, oder nicht; und wird daher auch gesagt, wo die hilfe ihren Zweck versehlt und unwirksam bleibt. — Ich habe mich um ein Amt beworden, und ungeachtet meine Freunde mit dem größten Eifer mir dabei behilflich waren, so konnten sie mich dennoch nicht dazu verhelfen,\*) d. i. durch ihre hilfe nicht bewirken, daß ich das Amt wirklich bekam.

Diese Verschiebenheit liegt in den Vorwortsten Be und Ber. Be in Behilflich senn deutet bloß an, daß man seine Hilfe auf Jemanden richte, anwende, sie gleichsam zu ihm bringe. (S. Bezug.) Ob und was aber dieselbe wirke, davon sagt dieser Ausbruck Nichts. Hingegen Ver in Verhelfen zeigt an, daß man durch seine Hilfe den Andern in den beabsichstigten Zustand wirklich versetze. (S. Bezaubern. Verszubern.) \*\*)

Diese Berschiedenheit offenbart sich auch in ben Berbins pungswörtern, mit welchen unsere Ausdrucke gebraucht werben. Man fagt: Jemanden zu einer Sache verhelfen, und: ihm zu berselben behilflich sepn; aber nur: Jemandem bei einer Sache behilflich sepn, und niemals: ihn bei der

Sache verbelfen.

Auch war' er gang und gar verstummt, ich wette, Wenn sie gur Reb' ihm nicht verholfen hatte.
Fries

Eben die gedachte Verschiebenheit hat noch eine andere zur Volge. Es wird nämlich Behilflich fenn auch schlechtweg (absolute) gebraucht; Verhelfen niemals.

So mancher Freund ist in ber Nahe, und jeder wird behilflich fenn.

Sageborn.

<sup>\*)</sup> Eine Frage aus der Sprachlehre mag hier erlaubt fenn. Soll man fagen: ich verhelfe dich, oder, ich verhelfe dir zu Etwas? Im Gebrauche findet man beides, und auch das lettere kann Eisnige der größten Meister der Sprache für fich anführen.

Ich werbe Ihnen banten, wenn Gie mir fiber bie Welt ju größerer Rlars beit berhelfen wouen. Gothe.

Wenn man indessen die Begriffe zergliedert, so kann man nicht anstehen, mit Abelung sich für das erstere zu entscheiden; denn es ist klar, daß ich durch meine Hilfe meinen Freund, und nicht meinem Freunde in das Aunt, um welches er wirbt, verfete, und also ihn, nicht ihm, dazu verhelfe.

<sup>\*\*)</sup> Benn Biele helfen, so ift jeder behilflich, aber nur Alle ju- sammen verhelfen.

Jeber wird verhelfen, kann bafür burchaus nicht gesagt wers ben. Ganz natürlich; benn Behilflich senn, seine Hilfe Jemandem zubringen, hat für sich selbst einen vollständigen Sinn; hingegen Berhelfen, Jemanden durch hilfe verses gen, erst bann, wenn angegeben ift, wohin berselbe badurch versetzt werde.

# Berhungen. Berfumfeien.

Ueb. Ausbrucke ber niebrigen Sprechart. Beibe bebeus ten: Etwas verberben.

Ich tonnte - ju folden Berfumfeiungen meines Muthes fill figen und lachein. Fr. Richter.

Dem Nachtwächter welcher "das Alock hat zehn geschlas gen" gerufen, und fich damit vertheidigt hatte, daß nur "das Rlock" zu seinem horne reime, erwiedert der entrustete Burs germeister:

Im Namen unfrer guten Stadt: Will er bald der Ktock fagen? Daß genus hat er uns verhungt! All' unfre Ehr zerreißt er!

B. Das einfache Fumfeien ist ein nachahmendes Wort, und bebeutet: auf der Geige spielen, besonders zum Tanze. Es ist im Niederteutschen gebräuchlich, wo auch eine Geige eine Fumfel oder Funfel genannt, und in manchen Gegenden für Fumfeien auch Fumfeln oder Funfeln gesagt wird. (S. Br. Nos.) Davon bedeutet Verfumfeien zunächst: Bei Tanz und lustiger Nusst das Seinige durchbringen, und davon dann überhaupt: durch Leichtsinn und Unbesonnenheit Etwas zu Erunde richten oder verderben.

Eben burch biesen Begriff ist Verfumfeien von Verstunzen verschieden; benn bas letztere drückt nicht aus, daß Etwas durch leichtsinn und Unbedachtsamkeit, sondern daß es durch eine grobe, plumpe Behandlung, oder, Mishandlung verdorben werde. Dies findet man durch das obige Beispiel bes stätigt. Der Nachtwächter hatte nicht aus Unbedacht "das Klock" gesagt, sondern vorsätzlich und mit Ueberlegung; und der Bürgermeister erklärt dies für eine grobe, der Stadt zur Schande gereichende. Missandlung der Sprache.

Schande gereichende, Mißhandlung ber Sprache.

Wie aber bieser Begriff auf die Abstammung bes Wortes sich grunde, bas ist nicht ausgemacht. Wenn bas einfache Hungen von einem alten Hunten, eilen, herkame; so wurde Berhunzen eigentlich benfelben Sinn haben, ben Berfum; feien ausdrückt: burch Uebereilung verderben. Nur stimmt bies nicht zu ber Bedeutung, die Hunzen in Aushunzen

hat; benn, Jemanden aushungen, heißt: ihm einen grosben, oder wenigstens harten, mit Schmähungen verbundenen Berweis geben. Es muß daher eine andere Ableitung anges nommen werden. — Ohne Zweisel stehet Hungen für Hund fen: wie einen Hund behandeln, und bedeutet hievon Mishandeln überhaupt, und hievon dann Berhungen: durch Mishandlung verderben.

Wollte man sagen: hund komme felber von Hunten, eilen, ber, und man habe eben dem hunde diesen Ramen seiner Schnelligkeit wegen gegeben; so mag das immerhin senn. Dennoch aber ift hungen nicht unmittelbar von Hunten, sons

bern zunächst von hund abzuleiten. D.

#### Berkaufen. Berhandeln. Ubsehen. Bertreiben.

Ueb. Etwas für einen gewiffen Preis veräuffern. B. Dies fes geschiehet durch einen Vertrag, und die Beräußerung burch einen folchen Bertrag wird durch Berfaufen und Berhans beln angezeigt. Berhandeln unterscheibet sich aber von Berkaufen noch daburch, daß es auf eine langere ober fürs zere Unterhandlung deutet, worin man sich über die festzusetens ben Bedingungen des Vertrages vereinigt. Dabei wird von bem einen Theile gefodert, von dem andern geboten, vers worfen, wieder geboten, abgelaffen, und endlich bas Gebot . angenommen; und bas nennt man hanbeln. Ein folches handeln kann, wenn beibe Theile febr auf ihren Bortheil bedacht find, ziemlich lange bauern, und daber bruckt Bers handeln das Berkar i mit dem Nebenbegriffe des Eis gennutes, und also von e verächtlichen Seite aus. So Tes schon an sich etwas Berachts ift das Berkaufen des liches, es wird aber no fer gebrandmarkt, wenn man gebung ber Sunden nennt. es ein Berbandeln

Absetaufen und er, unveln durch den Nebenbegriff, daß das Verkaufen und Ver, unveln durch den Nebenbegriff, daß das Verkaufte Waren sind, das ist, solche Sachen, die man in der Absicht besitzt, daß man sie verkaufen und an ihrem Verkaufe gewinnen will. Es set also voraus, daß man einen größern Vorrath davon zum Verkaufe andiete, und damit ein Gewerbe treibe. Ein Kaufmann sucht so viel als möglich von seinen Waren abzuseßen, und sie so ges schwind er kann zu vertreiben; aber ein jeder Anderer kann täglich in den Fall kommen, Etwas zu verkaufen. Wer seinen bisherigen Wohnort verläßt, der verkauft sein Jaus, seinen Garten oder andere Grundstücke, die er darin besaß; aber er setzt sie nicht ab, oder vertreibt sie nicht,

denn es ist keine Ware, er treibt mit dem Sauserverkauf kein Gewerbe, und er hat nicht eine Menge davon vorräthig.

Absessen heißt das Verkausen der Ware, sofern der Vorrath davon durch den Verkausen vermindert wird. Dieses kann geschehen, indem er eine große Menge davon auch nur an einen Einzigen verkaust; wenn er davon Vieles an mehrere und insonderheit von einander entsernte Käuser absett, so sagt man, er vertreibt sie, er macht einen starten Vertried mit dies ser Ware, Durch die Sperrung der Häsen der Nordsee und der Ostsee ist der Absat der engländischen Manusakturwaren sehr vermindert worden, sofern sie in ihren Magazinen geblies den sind; und ihr Vertried ist gehindert worden, sofern sie teine Käuser in den verschiedenen nordischen Reichen und Läns dern haben sinden können.

#### Berklaren. Ubklaren. Aufklaren. Erklaren.

Ueb. Klar machen. B. Eine Verschiedenheit dieser Borster zeigt sich zuvörderst darin, daß jest Erklären nur in Beszug auf die Erkenntniß, Verklären und Abklären nur in Bezug auf Gegenstände, und Aufklären in Bezug auf beide gebraucht wird. Man erklärt Etwas, wenn man eine deuts liche Erkenntniß bavon gibt, es sep, daß man die Merksmale oder die Gründe desselben klar macht. Das nennt man nun nicht: die Sache verklären oder abklären; wol aber: sie aufklären, oder Aufklärung darüber geben; so wie auch der Verstand selbst aufgeklärt heißt, sofern er viele beuts liche Erkenntniß hat.

Ein aufgetlarter Berftand, ber viele beutliche Begriffe bat. Abelung.

Aufflaren wird aber auch gesagt, wo es nicht heißen soll: eine flare Erfenntnig von einer Sache geben, sondern, die Sache selbst flar machen.

Der himmel tlart fich auf. , Abelung.

- (Der Trant), ben ber Wirth, ein schlauer Berechner seiner Pacht, mit Waster aufgetlart. Rl. Schmidt.

Sofern nun Aufklären in diesem lettern Sinne (von Gegenständen) gesagt wird, unterscheidet es sich dadurch von Abklären, daß es einen Nebenbegriff nicht hat, den das letztere einschließt. Abklären heißt nämlich: eine Sache dadurch klar machen, daß man Etwas davon ab sondert; es sey nun, daß man das Trübe, das Unreine, von ihr, oder sie selbst von jenem weg nimmt. Auf beide Art geschiehet es, unter andern, in der Räche. Auf die erste Art 3. B., wenn man Fleischbrübe,

woraus man Suppe focht, baburch abklart, daß man ben Schaum bavon weg nimmt; auf die andre Art, wenn man Raffe abklart, indem man das Trübe sich segen läßt, und dann das Rlare vorsichtig von dem Bodensage abgießt. Auf denselben Nebenbegriff wird auch bei dem uneigentlichen Gesbrauche gesehen.

Roch ein Wort von bem zerbrochenen Ei-auf der Bettbede. Einer ber Herren Ausleger glaubt, die Eier überhaupt lagen da, um vers muthlich die Stimme der Sirene damit zu schmieren und abzustlaren. Lichtenberg.

b. i. das Rauhe der Stimme weg zu schaffen, und fie dadurch

Mar zu machen.

In Auftlaren hingegen siehet Auf ohne Zweisel für Offen. (S. Aufgeben.) Eine Sache auftlaren heißt das ber: sie offen und klar machen, so daß man ihr Inneres sehen kann. Wodurch das geschehe, davon deutet das Wort Nichts an, und sagt also noch weniger, daß es gerade dadurch geschehe, daß man von der Sache Etwas ab oder weg brins ge. — Daher kommt es auch, daß in solchen Fällen, wo sich gar nicht, oder nicht ohne Zwang denken läßt, daß die Klarheit der Sache durch Absondern entstehe, bloß Aufklaren und niemals Abklaren gesagt wird. Wenn in das Gemuth des Kummervollen unvermuthet ein Strahl von Freude dringt; so verändert sich sein Gesicht, die Züge werden heiterer, das Auge heller und leuchtender. Wan sagt alsdann: sein Gesicht habe sich aufgeklärt. Daß es sich abgeklärt habe, wird dasur niemals gesagt.

Von allen biesen Ausbrücken ist Verklaren burch ben, in seinem Ver liegenden Begriff wesenklich verschieden. Verhat hier den Begriff des Sänzlichen, Bollendeten. (S. Vershärten.) Verklärt wird also das, was gänzlich und auf eine vollendete Art flar gemacht wird, und, weil die irdischen Kräfte als unzureichend hiezu gedacht werden, besonders dassjenige, welchem überirdische Klarheit mitgetheilt wird, es sep dasselbe übrigens ein Geist, oder ein Körper. Diesen besondern Sinn hat das Wort vorzüglich durch Luther bekommen, der es bei seiner Uebersebung der heiligen Schrift so gebrauchte.

Und Icfus nahm zu sich Petrum und Jakobum und Iohannem, seinen Bruder, und führete sie benseits auf einen hohen Berg; und ward verklaret vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß, wie ein Licht.

Matth. 17, 1. 2.

Im Griechischen sieht Merepogwon, welches den Begriff einer gänzlichen Umgestaltung oder Berwandlung bezeichnet. Luther wollte also durch Berklären ein gänzliches, hier auf übernas türliche Art bewirktes Berwandeln in lauter Licht und Klarheit

anbeuten. Chen fo befchreibt und auch ber Dichter bie Bers flarung.

Diese verklart hier ber Seraph und goß unsterbliche Strahlen . Um den neuen schwebenden Leib. Rlopstock.

Otefe Selen verklarte der Geraph. Ihr helleres Auge Sah weit um fich, ein tunftiger Schauer der herrlichkeit Gottes. Leichter und freier erhuben fie fich, von garteren Sinnen, Nichts Geringerm, als zu dem ewigen Leben gebildet. Derfelbe.

Daß, wenn ich einst nach himmlischer Bildung vom Tod erwache, Meine verklärte Gestalt aus stillen Hainen hervorgeb. Derfelbe.

Doch wird, wie gesagt, Nerklären nicht bloß und allein von dem Mittheilen überirdischer, sondern auch irdischer Alars heit gebraucht. So wird z. B. von demjenigen, dem die Ents zückungen einer hohen, reinen Freude aus dem Auge leuchten, gesagt, daß er gang verklärt- sep.

Außerdem wird Berklären noch auf eine andre Art figurs lich gebraucht, so nämlich, daß es nicht auf innere Klarheit des Gegenstandes, sondern auf äußern Glanz desselben hins weiset, und davon: verherrlichen, Ehre, Ruhm, Bewundes rung verschaffen, ausdrückt.

Mie wird ber Brautfranz beine Loden zieren, Dir bluht fein lieblich Kind an deiner Bruft; Doch werd' ich bich mit friegerischen Schren, Bor allen Erdenfragen dich verklaren.

Shiller. M.

### Verlachen. Verspotten.

Ueb. Etwas, das man für ungereimt halt, mit Gelächter verachten. B. Was man verlacht, darüber lacht man selbst; was man verspotet, das sucht man der Sinnlichkeit als ets was Verächtliches darzustellen, in der Absicht, das Andere darüber lachen sollen. Wancher verlacht im Grunde seines herzens daher das, was er sich nicht öffentlich zu verspotten getrauet.

Bas groß ift, wird gescheut, was klein ift, wird verlacht. Bernite.

Die allgemeine Berehrung, worin es indeß noch bei dem großen haufen stehet, nothigen den Lacher oft, es bloß heimlich zu vers lachen oder seine Berachtung in einen feinen, nur den Scharfs sichtigern bemerkbaren, Spott einzukleiden, und nur für diese verlacht.

Sofrates verlachte die Allwisserei der Sophisten feis ner Zeit, indeß er in feinen Reden und handlungen die größte Bewanderung berselben zu zeigen schien. Die Hellersehenden aber, die den geheimen Sinn seiner Jronie kannten, sühlten sehr wohl, daß er sie mit dieser verstellten Bewanderung nur desto bitterer verspottete. Lucian hingegen verlachte die Götterlehre seiner Religion und die Philosophen seiner Zeit nicht bloß im Grunde seines Herzens, er verspottete sie auch offen und underhohlen in seiner arstophanischen Manier; denn er versteckte sich nicht, wie Sokrates, hinter Ironie oder verstellte Bewanderung. Boltaire spricht disweilen in seinen Schriften mit Verehrung von seiner Religion, die er doch in seinem Herzen verlachte, weil es gefährlich war, sie und verhohlen zu verspotten; aber in seinen vertrauten Briesen an D'Alembert, wo er es ohne Gefahr thun konnte, versspottete er sie ohne Zurückhaltung. (S. auch Hohn. Spott.)

# Verlaumben. Verunglimpfen. Ufterreben. Splitterrichten.

Ueb. Mit Unrecht nachtheilig von Jemandem zu Andern reden. B. Wer Verläumbet, Berunglimpft, Afters redet, thut unrecht; das ist allen Oreien gemein. Sie sind aber theils durch ben Inhalt ihrer Reden, theils durch die Ses setze und Pslichten, benen ihr Reden entgegen ist, von einander verschieden.

Wer Jemanden bei Andern verlaum bet, und von ihm afterredet, der ergablt Andern falfche oder wenigstens unbewiesene Thatsachen, die ihm nachtheilig find; wer ihn verunglimpft, der beurtheilt seine Eigenschaften oder

Handlungen bart, unbillig und gehäffig.

Ein Berlaumber erdichtet Thatsachen, womit er ber Ehre eines unbescholtenen Mannes schabet; man sest sich aber ber Gefahr aus, als ein Berlaumber zu erscheinen, wenn man von Jemandem Etwas verbreitet, das nicht entweder schon als ausgemacht befannt ist, oder doch sogleich bewiesen werden kann; denn ein Jeder hat das Necht, für einen Mann von Ehre angesehen zu werden, so lange das, was seine Ehre kranken könnte, nicht rechtlich gewiß und ausgemacht ist.

Man kann auch der Stre eines Menschen schaben, indem man ein nachtheiliges Urtheil von Sachen fället, durch deren Berachtung die Stre dessenigen leibet, den sie angehen. Sin Wunderboctor, der sich geheime Arzeneien theuer bezahlen läßt, wird sagen, wenn man das Publikum mit ihrer Schädlichkeit oder wenigstens mit ihrer Unnühlichkeit bekannt macht, daß man seine Arzeneien verunglimpfe, indem man ein so nachtheilis ges und, seiner Meinung nach, zehässiges Urtheil von ihnen

fällt, ja baf man ihn selbst verunglimpfe, indem man urs theilt, daß er sich auf Rosten des betrogenen Publitums bereis chere. Der Grund dieser Bedeutung von Verunglimpfen liegt in seiner Abstammung von Glimpf, welches der harte und Strenge entgegengesett, und mit Gelinde sinnverwandt ist. (G. Gelinde. Glimpflich. — Gelindigkeit. Glimpf.)

Christus wurde barüber verunglimpft, daß er mit heis ben umging. Das Faktum war gewiß und er leugnete es auch nicht; seine Feinde beurtheilten es aber unglimpflich und gehässig, indem sie sagten: er gehet mit Jöllnern und Sündern um. Man verunglimpfte Luthern wegen seiner Verheirasthung, aber man verläumdete ihn nicht, denn die Thatssache war bekannt und unleugdar; man beurtheilte aber diesen Schritt des Resormators unglimpflich und gehässig, indem man ihn seiner Unkeuschheit zuschrieb.

Der hochste Grad des Verunglimpfens ist das Lassstern, denn man lastert den, über dessen wollkommen sittlich gute Handlungen und Eigenschaften bei seinen anerkannten ins nern und äußern Borzügen man ein im hohen Grade entehrens des Urtheil fällt. So wäre es eine Gotteslässerung, wonn Jess mand Gott ein grausames, rachgieriges Wesen nennen wollte, welches kein Mensch bei gesundem Verstande thun kann, denn es ist widersprechend, von dem höchsten Wesen so zu denken.

(S. Läftern. Verläumben. Anschwärzen.)

Das Wort Afterreben war ju Luthers Zeiten noch in dem besten Gebrauche; benn er bebient sich beffelben mehrs mals in seiner Bibelübersetzung.

Afterrebet nicht, lieben Bruber!

3 at 4. 11.

Seitbem es sich aus der Sprache verloren hat, haben es mehrere Sprachforscher zuruchgewünscht, und einige gute Schriftssteller, wie z. B. Kant und Schwab, in wissenschaftlichen Schriften wieder eingeführt. Wir würden es für das fremde Wedistren, wovon es die wörtliche Verteutschung ist, statt bes pabelhaften Klatschen, in der eblern Sprache sehr gut gebrauchen können. (S. Klatschen. Plaudern. Schwas ven. Waschen. Plaupern.)

Das Wort After, bas in seiner Zusammensetzung vorstommt, bedeutet nicht allein, nach, hinter, sondern auch, wie me in medire. Boses. Demnach wurde es dem Inhalte nach mit Verläumden und Verunglimpfen übereinstimmen, boch aber in Ansehung der Pflichten, denen es entgegen ist, von beiden verschieden senn. In Gesellschaften, wo der süse Bescher der Medisance oder des Afterredens herum geht, da erzählt man, da urtheilt man, und man erzählt nicht immer Unswahrheiten, man urtheilt nicht immer unrecht; und doch ist es

unrecht, ju afterreben. Warum ift es aber unrecht, gegen welche Pflichten ift es?

Wer verläumbet, verlett die Pflichten der Wahrhaftigs feit und Gerechtigfeit; wer verunglimpft, verlett oft die Pflichten der Gerechtigfeit, und immer die Pflichten der Mensschenliebe; man afterredet aber schon, wenn das, was man von Andern redet, den Gesehen der Weisheit und Gute entges gen ift. Das Bose, womit sich die Beredsamkeit des Afters redens unterhält, mag noch so wahr und noch so klein senn, so bald die Weisheit und Gute davon zu schweigen gebietet, so ist es unrecht, es Andern mit Wohlgefallen bekannt zu machen. Die Weisheit und Gute gebietet das aber, so lange eine höhere Pflicht nicht das Gegentheil will, und so lange nicht ein höherer Zweck zu erreichen ist.

Es ist ein tadelhaftes Afterreden, wenn sich eine ges schwäßige Gesellschaft damit gutlich thut, daß sie alle die Beskanntinnen aufsucht, die einen Fehler an der Taille haben; denn was ist für ein Nugen von diesen Bemerkungen zu erwarten? Wenn in eben dieser Gesellschaft eine Dame wegen ihres freien Anzuges unglimpflich beurtheilt wird, und man sagt, daß sie Reize zu zeigen suche, die sie besser verbergen würde; so afsterredet man, denn es ist ungütig geurtheilt: und da es durch feinen edlern Zweck gerechtfertigt wird, so verbieten es die Gessetze der Weisheit. Wenn aber eine Mutter klagte, daß ihre Tochter diesem Beispiele folge; so würde sie nicht afterreden, denn nun würde es völlig den Gesehen der Weisheit gemäß senn, und sie würde ihre Pflicht nicht thun, wenn sie diese Unanstäns digkeit billigte; ihre mütterliche Liebe ist auch völlig außer dem Berdachte, daß sie sich über die Fehler ihrer Tochter ergest.

Splitterrichten ist: die kleinen, ja die kleinsten Fehler mit zu großer Strenge beurtheilen. Es hat gemeiniglich die Absstächt, Andern von seiner eignen Fehlerlosigkeit und der Strenge seiner Grundsätze eine große Meinung bezubringen. Der geist liche Stolz der Scheinheiligen, insonderheit die lästige Sprodigskeit einer alternden Schönheit unter dem weiblichen Geschlechte pstegt sich gern durch Splitterrichten zu entschädigen, insdem sie die Fröhlichkeit, die Unbedachtsamkeit und die Schwachsbeiten des jüngern Alters mit mehr Strenge beurtheilen, als sie verdienen; ohne zu bemerken, daß es schädlichere und unanges nehmere Fehler gibt, und daß sie diese selbst an sich haben. Das Wort ist aus Watth. 7, 3. entstanden, wo es von sols chen strengen Richtern heißt, daß sie den Splitter in ihres Bruders Auge sehen, und des Balkens in ihrem eignen nicht gewahr werden.

andeuten. Chen fo befchreibt uns auch ber Dichter die Bers flarung.

Diese verklart hier ber Seraph und goß unsterbliche Straften : Um ben neuen schwebenden Leib. Rlopftod.

Dtese Selen verklarte ber Seraph. Ihr helleres Auge Sah weit um fich, ein tunftiger Schauer ber herrlichkeit Gottes. Leichter und freier erhuben fie sich, von garteren Sinnen, Nichts Geringerm, als zu dem ewigen Leben gebildet. Derfelbe.

Daß, wenn ich einst nach bimmlischer Bilbung vom Tob erwache, Meine verklarte Gestalt aus stillen hainen hervorgeb. Derfelbe.

Doch wird, wie gesagt, Verklären nicht bloß und allein von dem Mittheilen überirdischer, sondern auch irdischer Alars heit gebraucht. So wird z. B. von demjenigen, dem die Ents zuchungen einer hohen, reinen Freude aus dem Auge leuchten, gesagt, daß er gang verklärt- ser.

Außerdem wird Berklaren noch auf eine andre Art figurslich gebraucht, so nämlich, daß es nicht auf innere Rlarheit bes Gegenstandes, sondern auf äußern Glanz desselben hins weiset, und davon: verherrlichen, Ehre, Ruhm, Bewundes

rung verschaffen, ausbrückt.

Mie wird ber Brautfranz beine Loden zieren, Dir bluht fein lieblich Kind an deiner Bruft; Doch werd' ich dich mit friegerischen Ehren, Bor allen Erdenfragen dich verklären.

Shiller. M.

### Berlachen. Berfpotten.

Neb. Etwas, das man für ungereimt halt, mit Gelächter verachten. B. Was man verlacht, darüber lacht man selbst; was man verspotet, das sucht man der Sinnlichkeit als ets was Berächtliches darzustellen, in der Absicht, das Andere darüber lachen sollen. Mancher verlacht im Grunde seines herzens daher das, was er sich nicht öffentlich zu verspotten getrauet.

Bas groß ift, wird gescheut, mas flein ift, wird verlacht. Bernite.

Die allgemeine Berehrung, worin es indeß noch bei dem größen Haufen stehet, nothigen den Lacher oft, es bloß heimlich zu vers lachen oder seine Berachtung in einen seinen, nur den Scharsssichtigern bemerkbaren, Spott einzukleiden, und nur für diese verspottet er das, was er verlacht.

Sokrates verlachte die Allwisserei der Sophisten seis ner Zeit, indeß er in feinen Reden und Handlungen die größte

Bewunderung berselben zu zeigen schien. Die hellersehenden aber, die den geheimen Sinn seiner Ironie kannten, sühlten sehr wohl, daß er sie mit dieser verkellten Bewunderung nur desto bitterer verspottete. Lucian hingegen verlachte die Götterlehre seiner Religion und die Philosophen seiner Zeit nicht bloß im Grunde seines herzens, er verspottete sie auch offen und underhohlen in seiner arisophanischen Manier; denn er versteckte sich nicht, wie Sokrates, hinter Ironie oder verstellte Bewunderung. Boltaire spricht bisweilen in seinen Schriften mit Berehrung von seiner Religion, die er doch in seinem Herzen verlachte, weil es gesährlich war, sie uns verhohlen zu verspotten; aber in seinen vertrauten Briesen an D'Alembert, wo er es ohne Sesahr thun konnte, versspottete er sie ohne Zurückhaltung. (S. auch Hohn. Spott.)

# Verlaumben. Verunglimpfen. Ufterreben. Splitterrichten.

Ueb. Mit Unrecht nachtheilig von Jemandem zu Andern reben. B. Wer Verläumbet, Berunglimpft, Afters rebet, thut unrecht; das ist allen Oreien gemein. Sie sind aber theils durch ben Inhalt ihrer Reben, theils durch die Ses setze und Pflichten, benen ihr Reben entgegen ist, von einander verschieden.

Wer Jemanden bei Andern verlaum det, und von ihm afterredet, der erzählt Andern falfche oder wenigstens unbewiesene Thatsachen, die ihm nachtheilig sind; wer ihn verunglimpft, der beurtheilt seine Eigenschaften oder

Sandlungen bart, unbillig und gehäffig.

Ein Verläumder erdichtet Thatsachen, womit er ber Ehre eines unbescholtenen Mannes schadet; man sest sich aber ber Gefahr aus, als ein Verläumder zu erscheinen, wenn man von Jemandem Etwas verbreitet, das nicht entweder schon als ausgemacht bekannt ist, oder doch sogleich bewiesen werden kann; benn ein Jeder hat das Necht, für einen Mann von Ehre angesehen zu werden, so lange das, was seine Ehre kränken könnte, nicht rechtlich gewiß und ausgemacht ist.

Man kann auch ber Stre eines Menschen schaben, indem man ein nachtheiliges Urtheil von Sachen fället, durch beren Berachtung die Ehre dessenigen leidet, den sie angehen. Ein Wunderboctor, der sich geheime Arzeneien theuer bezahlen läßt, wird sagen, wenn man das Publikum mit ihrer Schädlichkeit oder wenigstens mit ihrer Unnühlichkeit bekannt macht, daß man seine Arzeneien verunglimpfe, indem man ein so nachtheiliges und, seiner Reinung nach, gehässiges Urtheil von ihnen

fallt, ja dag man ihn selbst verunglimpfe, indem man urs theilt, daß er fich auf Roften des betrogenen Publifums bereis dere. Der Grund biefer Bebeutung von Verunglimpfen liegt in seiner Abstammung von Glimpf, welches ber harte und Strenge entgegengeset, und mit Gelinde finnverwandt ift. (6. Gelinde. Glimpflid. - Gelindigkeit. Glimpf.)

Christus wurde barüber verunglimpft, daß er mit Beis ben umging. Das Faktum war gewiß und er leugnete es auch nicht; feine Feinde beurtheilten es aber unglimpflich und gehässig, indem fie fagten: er gehet mit Bollnern und Gundern um. Dan verunglimpfte Luthern wegen feiner Berbeiras thung, aber man verlaumbete ibn nicht, benn bie Chats fache war bekannt und unleugbar; man beurtheilte aber diefen Schritt bes Reformators unglimpflich und gehässig, indem man ibn feiner Unfeuschheit zuschrieb.

Der bochfte Grab bes Berunglimpfens ift bas Las ftern, benn man laftert ben, über beffen volltommen fittlich gute Sandlungen und Eigenschaften bei seinen anerkannten ins nern und außern Vorzügen man ein im hohen Grabe entehrens bes Urtheil fallt. Go mare es eine Gottesläfferung, wenn Jes mand Gott ein graufames, rachgieriges Wefen nennen wollte, welches fein Mensch bei gesundem Verstande thun fann, benn es ift widersprechend, von dem hochsten Wesen so zu benten.

(S. gaftern. Verlaumben. Unschwärzen.)

Das Wort Afterreben mar zu Luthers Zeiten noch in dem besten Gebrauche; denn er bedient fich desselben mehrs male in feiner Bibelüberfegung.

Ufterrebet nicht, lieben Bruber!

3at 4, 11.

Seitbem es sich aus der Sprache verloren hat, haben es mehrere Sprachforicher jurudgewünscht, und einige gute Schrifts fteller, wie j. B. Rant und Schwab, in wissenschafttlichen Schriften wieder eingeführt. Bir murben es fur bas frembe Medifiren, wobon es die wortliche Berteutschung ift, statt bes pabelhaften Rlatschen, in ber eblern Sprache febr gut gebrauchen tonnen. (S. Rlatschen, Plaubern. Schwas gen. Waschen. Plappern.)

Das Wort After, bas in seiner Zusammensetzung vortommt, bedeutet nicht allein, nach, hinter, sonbern auch, wie mé in médire. Bifes. Demnach wurde es dem Inhalte nach mit Verlaumben und Verunglimpfen übereinstimmen, boch aber in Unfebung ber Pflichten, benen es entgegen ift, von beiben verschieben sepn. In Gefellschaften, wo der fuße Bes der ber Mebisance ober bes Afterrebens berum geht, ba ergablt man, ba urtheilt man, und man ergablt nicht immer Uns mabrheiten, man urtheilt nicht immer unrecht; und boch ist es unrecht, zu afterreben. Warum ift es aber unrecht, gegen welche Pflichten ift es?

Wer verlaumbet, verlett die Pflichten der Wahrhaftigs feit und Gerechtigfeit; wer verunglimpft, verlett oft die Pflichten der Gerechtigfeit, und immer die Pflichten der Mensschenliebe; man afterredet aber schon, wenn das, was man von Andern redet, den Gesehen der Weisheit und Gute entges gen ist. Das Bose, womit sich die Beredsamkeit des Afters redens unterhalt, mag noch so wahr und noch so klein senn; so bald die Weisheit und Gute davon zu schweigen gedietet, so ist es unrecht, es Andern mit Wohlgefallen bekannt zu machen. Die Weisheit und Gute gebietet das aber, so lange eine höhere Pflicht nicht das Gegentheil will, und so lange nicht ein höherer wech zu erreichen ist.

Es ist ein tabelhaftes Afterreben, wenn sich eine ges schwäßige Gesellschaft bamit gutlich thut, daß sie alle die Bestanntinnen aufsucht, die einen Fehler an der Taille haben; benn was ist für ein Nugen von diesen Bemerkungen zu erwarten? Wenn in eben dieser Gesellschaft eine Dame wegen ihres freien Anzuges unglimpflich beurtheilt wird, und man sagt, daß sie Reize zu zeigen suche, die sie besser verbergen würde; so afsterrebet man, benn es ist ungütig geurtheilt: und da es durch feinen eblern Zweck gerechtsertigt wird, so verbieten es die Gessetz ber Weisheit. Wenn aber eine Mutter klagte, daß ihre Tochter diesem Beispiele solge; so würde sie nicht afterreben, benn nun würde es völlig den Geseben der Weisheit gemäß senn,

und fie murbe ihre Pflicht nicht thun, wenn fie biefe Unanftans bigfeit billigte; ihre mutterliche Liebe ift auch vollig aufer bem

Berbachte, daß fie fich über die Tehler ihrer Lochter ergett. Splitterrichten ift: die fleinen, ja die fleinften gehler mit ju großer Strenge beurtheilen. Es hat gemeiniglich die Abs ficht, Andern von feiner eignen Fehlerlofigfeit und ber Strenge feiner Grundfate eine große Meinung beizubringen. Der geifts liche Stolz der Scheinheiligen, infonderheit die lästige Sprodige feit einer alternden Schönheit unter dem weiblichen Geschlechte pflegt fich gern burch Splitterrichten zu entschädigen, ins bem fie die Frohlichkeit, die Unbedachtsamkeit und die Schwachs beiten bes jungern Alters mit mehr Strenge beurtheilen, als fie perdienen; ohne zu bemerken, daß es schablichere und unanges nehmere Rebler gibt, und daß fie diese felbst an fich haben. Das Wort ist aus Matth. 7, 8. entstanden, wo es von foli den firengen Richtern beißt, daß fie ben Splitter in ihres Bruders Auge feben, und des Balkens in ihrem eignen nicht gewahr werden.

### Berlegen. Auslegen.

11 eb. Diese Wörter zeigen an, daß wir für einen Andern unmittelbar an einen Dritten Stwas bezahlen, in der Voraus, setzung, daß Jener es uns wieder erstatte. — Ein Freund, der auf dem Lande lebt, ersucht uns, die an ihn eingehenden Briese anzunehmen und das Posigeld für ihn zu bezahlen; er wolle es uns monatlich wieder geben. Alsbann verlangt derselbe, daß

wir bas Pofigelb verlegen ober auslegen follen.

Auslegen ift fonft auch finnverwandt mit Leiben, Borfchiefen und Borftreden (S. biefe.) noch näher abet mit Berlegen; benn mit biefem hat es noch bas Merkmal gemein, daß wir das für Jemanden Gezahlte unmittelbar an eis nen Dritten geben, was in Leihen, Borschießen und Borstrecken nicht liegt, indem wir das, was wir Jemans dem leihen, vorschießen oder vorstrecken, auch zunächst ihm Glischen die Generalieren Gliefe Roschiebenheit ihm felbst in die Sande geben konnen. Diese Berschiedenheit zeigt fich auch in ber verschiedenen Art, wie diefe Worter mit andern verbunden merden. Man fagt, bag wir bem Andern Etwas leiben, vorschießen, vorstreden, und bag wir für benfelben Etwas auslegen ober verlegen. (Wir les gen es alfo nicht ihm felber, sondern Statt feiner einem Unbern bin.) Saben wir demhach Jemandem, unter bem Beding der Wiedererstattung, hundert Thaler in seine eignen Bande gegeben, so fagt man nicht: wir haben fie fur ibn auss ge legt; fondern bloß: wir haben fie ihm gelieben, ober vors geschoffen, ober vorgestreckt. B. 1) Auslegen, sagt Abelung, wird nur von fleinen Summen gebraucht. Das tft auch allerdings bem Sprachgebrauche gemäß, und grundet sich auf die eigentliche Bedeutung des Wortes, nach welcher Auslegen anbeutet: aus ber Tasche ic. legen. Summen aber pflegt man nicht in ber Lasche bei sich zu führen.

Berlegen hingegen wird auch in Bezug auf große Sums men gebraucht. Ein Buchhändler verlegt die Kossen zu den Werken, die er drucken läßt, um sie zu verkausen. Diese Kossen aber betragen oft mehre tausend Thaler. Auch dies gründet sich auf die eigentliche Bedeutung des Wortes, indem diese Nichts enthält, wodurch dasselbe auf kleine Summen eingeschränkt würsde; denn ohne Zweisel ist das Ver in Verlegen aus Vorsentstanden, so daß das Wort auf ähnliche Art, wie Vorschies sen und Vorstrecken gebildet, obgleich das Vor dabei nicht vollkommen in eben demselben Sinne genommen ist. Darum bedeutet Vorlegen eigentlich: Vor Andern, ehe diese es thun, Etwas zahlen. Wenn nicht etwa gar dieses Vor die Bedeutung von Für hat, (Vor und Für waren ehedem eis werlei. S. Anstatt. Für.) und also Verlegen eigents

lich ausdrückt: Für einen Andern zahlen. Doch ist dies nicht wahrscheinlich (3). Auf jeden Fall aber führt das Wort den

Rebenbegriff einer fleinen Summe nicht mit fich.

2) Mit der vorigen Verschiedenheit hangt eine andere zus sammen. Auslegen hat namlich auch den Nebenbegriff, daß es ohne Zinsen geschehe; wovon Verlegen Nichts andeutet. Auslegen gehet namlich (s. 1) bloß auf kleine Summen, und für solche Kleinigkeiten pflegt man keine Zinsen zu nehmen; zus mal wenn es, wie gewöhnlich, ein Freund oder guter Bekannster ist, sür den man sie ausgelegt hat. Verlegen sührt den Begriff einer geringen Summe nicht mit sich (s. 1); große aber pflegt man sich, auch von Bekannten und Freunden vers zinsen zu lassen. Der Buchhandler ist nicht einmal zufrieden, wenn ihm sein Geld, daß er für unternommene Werke vers legt hat, bloß die gewöhnlichen Zinsen einbringt; seine Abssicht ist auf viel mehr gerichtet, — so oft sie auch getäuscht wird.

3) Wenn wir Etwas auslegen; so geschiehet bies ges wöhnlich für eine bestimmte Person, von der wir also auch die Wiederbezahlung erwarten, und zu sodern berechtigt sind; wes nigstens berechtigt zu seyn glauben. Verlegen können wir Etwas auch, ohne es für bestimmte Personen zu thun, und also auch, ohne von bestimmten Personen die Wiedererstattung sodern zu können. Der Buchhändler, der eine Schrift drucken läst, um sie zu verkausen, verlegt die Rosten dasur; aber nicht für bestimmte Personen, und er hat daher Niemanden, von dem er die Wiedererstattung dieser Kosten sodern sonnte, sondern muß abwarten, ob sich so viele Käuser sinden werden, dass er wieder zu seinem Gelde komme.

Aus diesem Grunde eben, weil man Berlegen kann, ohne es gerade für Jemanden zu thun, läst sich nicht annehe men (f. 1), daß das Bor, aus welchem Ber in Berlegen geworden ist, eigentlich den Sinn von unserm Für habe, sons bern es ist dasselbe in seiner jest üblichen Bedeutung, in welcher es von Für verschieden ist, zu nehmen. Der Buchhandeler zahlt die Rosten einer Schrift im Boraus, welche nachher biesenigen, welche die Schrift gebrauchen und kaufen, eigentlich

tragen muffen.

4) Außerdem ist noch ein figürlicher Gebrauch von Bers legen üblich, der von Auslegen nicht gemacht wird. Rämslich, nach der so gewöhnlichen Bertauschung der Ursache und Wirkung, sagt man Berlegen auch in Beziehung auf das, was durch das im eigentlichen Sinne Verlegte bewirkt, erw worden wird. Der Buchhändler verlegt eigentlich die Rossten der Werfe, die er drucken läst. Man sagt aber auch, daß er diese Werfe verlege, in Verlag nehme, und nennet

siese Werke selbst seinen Verlag. Es gebort zu ben vielen Werdiensten des verstorbenen gelehrten Buchhandlers Nicolai, daß er die allgemeine teutsche Bibliothek verlegt hat, denn dieses Werk, welches sein Verlag war, hat außerordentlich viel dazu beigetragen, Aufklärung und Wissenschaft zu beförs dern und zu verbreiten.

Nebrigens haben beibe Ausbrücke, Verlegen und Auslegen, außer ber hier betrachteten noch ganz andere Bedentungen. So z. B. wenn Jemand die heilige Schrift auslegt, ober einen Brief, den er verlegt hat, nicht finden kann. In diesen Bedeutungen aber (wo namentlich auch das Ver in Verlegen einen andern Sinn und Ursprung hat) sind die Ausbrücke nicht sinnverwandt, und es versteht sich daher, daß dieselben hier nicht in Betracht kommen.

### Berlegen. Beschädigen. (Bersehren.)

Ueb. In einem Dinge eine Beränderung wirken, wos burch es Etwas von feiner Vollfommenheit verliert. 2. Wenn diese Wörter von leblosen Dingen gebraucht werden, so deutet Berlegen bloß auf eine Unvollfommenheit der Sache in seis ner Form, die dadurch an ihrer Schönheit und Vollendung vers loren hat, Beschäbigen zugleich auf den Werth und Nußen

berfelben, ber badurch ift vermindert worden.

Rach Stofch follte Verlegen nur vom Lebenbigen, Beschäbigen auch vom Leblosen gebraucht werden; und wenn Berlegen von leblosen Raturförpern gesagt werde, so geschehe das durch die Personisitazion, nach der man von dem Weinsstocke sage, daß er blute: allein man sagt es auch von Kunsts werken, bei welchen man an keine Personisitazion denkt. So sagt man von einer schönen Bildfäule, von einer schönen Vaseic. sie sep ver legt worden, und will dadurch bloß anzeigen, daß sie Etwas von der Schönheit ihrer Form verloren habe. Sagt man, sie sep beschädigt, so will man zugleich anzeigen, daß sie badurch einen Fehler bekommen, durch den sie Etwas von ihrem Werthe verloren hat. Wan kann also auch ohne Personisstazion von Naturförpern sagen, daß sie verlegt sind, wenn sie Etwas von der Schönheit ihrer eigenthümlichen Form verloren haben.

Bartes Gras fteh unverleget Wieber auf, wo wir geruht.

: Lyr. Blum.

Auf biesen Unterschied grundet sich ber Sprachgebrauch, nach welchem man von moralischen Dingen sagt, daß sie vers lest, aber nicht, daß sie beschäbigt werden. So sagt man: seine Pflicht, ein Geset, einen Bertrag, Jemandes Ehre verleten, wenn man gegen die Verdindlichkeit der Pflicht, des Gesetze, eines Vertrages, Etwas thut, oder wenn man Etwas thut oder sagt, wodurch Jemand in der Meinung Anderer heraks gesetzt wird. Die Form oder das Wesen einer Pflicht, eines Gesetzt, eines Vertrages, bestehet nämlich in ihrer verpflichstenden Kraft; wenn diese also durch unerlaubte handlungen gesschwächt wird; so kann man sagen, daß sie verletzt werden, weil sie in einem solchen Falle Etwas von dem verlieren, was

ibre Korm und ihr Wesen ausmacht.

Eben so reicht ber angegebene Unterschied auch ba aus, wo beide Wörter von lebendigen Körpern gebraucht werden. Bei diesen nämlich deutet Verleten auf eine solche Unvollkommens beit, die eine Wirkung des Zerreißens ober Zerschneibens ift; Beschäbigen auf eine jede Unvollkommenbeit, von welcher Art sie sepn mag, sofern dadurch ein Glied unbrauchbar wird, ober Etwas von seiner organischen Rraft und seinem Rugen vers liert. Wenn man fich einen Fuß verrentet bat, so daß man nicht darauf treten tann, so sagt man, daß man fich an dem Huße beschädigt babe. Man fagt nicht, man habe ibn verlett, weil hier feine Trennung bes Statigen burch Zers reißen ober Zerschneiben sichtbar ift. Ware aber bloß an ber Sand oder dem Fuße die Saut aufgeriffen, ohne daß fie dadurch entweder unbrauchbar geworben, ober ihr Gebrauch erschwert ware, so wurde man fagen, man habe bloß die hand, ben Fuß ic. etwas verlett, weil wir durch diese Trennung bes Stätigen Schmerzen empfinden und fie Etwas von der Schöns beit ihrer Form verloren haben.

O! — wenn wir euch wehrlose Selen verletet haben, so reise fen wir die Wunde so lange weit, bis ihr die Thranen und das Blut abwischt und um Bergebung bittet, daß ihr beides vergoffen habt.

3. P. Richter.

Der Grund bes angegebenen Unterschiedes liegt in ben Stammwortern, von benen Verleten und Beschäbigen abgeleitet find. Verleten fommt von dem veralteten Zeits worte Leten her, welches zerschneiden, zerreißen bedeutet, und bas man noch in Luthers Bibelübersetung findet.

Man wird nicht leten, noch perderben, auf meinem beiligen Berge. Jest 11, 9.

Beschäbigen ist von Schaben gemacht, und unter Schaben versteht man Alles, was ein Uebel ist, und eine Sache unbrauchbar macht, wodurch er also auch für die Person, der stenüglich ist, selbst ein Uebel wird. (S. Nachtheil. Schasden. Verlust. Abbruch.)

Bufag. Bu bem über die Abstammung von Berlegen

Gesagten vergleiche man Uebertreten. Verleten.

Uebrigens ift bier noch bes Bortes Berfebren Erwähl nung ju thun, welches urfprünglich Geren lautete, von bem alten Seer, (Dan. Sar, Schweb. Sar, Engl. Sore, Sorrow. Soll. Seer, Zeer,) wovon bie erfte Bebeutung gewesen ju fepn icheint: Berletung an ber haut, (weshalb Frifch unter Gebe ren an die Aebulichkeit mit degas, cutis, und degw, excorio, bachte,) von welcher bie im Rieberfachfischen noch gebrauchliche Bebeutung: Schmers (Seren, Schmerz erregen) abgeleitet iff. Die Bebeutung von Bunde liegt nicht fern, und ist im Englandischen und Schwedischen unverkennbar, wie benn auch bei alten teutschen Dichtern Berfehren anftatt Bermuns ben vorfommt. Berfehren ift von Sehren nur eine Bets Rarfungsform, und bedeutet nach Abelungs richtiger Ans gabe: burch Erennung bes Zusammenhanges, besonders ber außeren Theile, unvollfommener machen. Eben weil biefes unpollfommener Machen sich vorzugsweise auf die außeren Theile bezieht, fo bat man nachber Berfehren, feiner Bers ftårfungeform unerachtet, nur von einem geringeren Berles den gebraucht, mabrend Berlegen felbft andeutet, bag Ets was burch Berluft von Theilen unvollfommener wird. Berlett fann auch bas Innere werben, verfehrt nur bas Meußere.

Berlieben. Bergaffen. Bernarren. Lieben.

Ueb. Ein inniges Wohlgefallen an Jemandem haben. B. Lieben unterscheidet sich zwörderst von den übrigen Wörstern badurch, daß es sowol ein vernünftiges als sinnliches Wohls gefallen an den Vollkommenheiten einer Person bedeutet; diese bingegen bloß ein sinnliches, und hienachst ein so startes leidens schaftliches, worüber die Vernunft ihre Herrschaft verloren bat. (S. Lieben. Sut sepn.) Sich Verlieben, Sich Vergaffen, Sich Vernarren, werden daher urs sprünglich und in eigentlicher Bedeutung von der heftigsten sinns lichen Zuneigung zweier Personen verschiedenen Geschlechts ges braucht, weil diese ihre leidenschaftliche Stärfe vorzüglich von der sinnlichen Heftigseit des Geschlechtstriebes erhält.

Diese Bebeutung von dem ganzlichen Berlieren der Herrs. schaft der Bernunft über die Leidenschaft, hat ihren Grund in der Borsplbe Bet, die hier eine ganzliche Erschöpfung und Unsterdruckung der vernünftigen Natur durch die Leidenschaft anszeigt. (S. Verhärten.) Das will der Dichter sagen, wenn er das Lieben erlaubt, das Verliebt senn aber verdietet.

Lieben tannft du, du fannst lieben, Doch verliebe bich nur nicht.

Leffing.

Er sett baber auch Lieben und fich Berlieben mit Erinken und sich Betrinken, das mäßige Trinken mit dem

Trinken bis zur Beraubung der Bernunft in Parallele.

Da unsere Liebe zu Gott eine vernünftige Liebe senn soll, so sollen wir ihn lieben, aber nicht in ihn verliebt sepn. Gleichwol konnte der Graf von Zinzendorf, wie und sein Lebensbeschreiber Spangenberg erzählt, vor eis ner Fürstin eine Predigt, von dem Verliebt seyn in den Heisland, halten. Wie! der Verehrer des höchsten Wesens soll eine so leidenschaftliche Geschlechtsliebe zu der körperlichen Schöns beit des Heilandes empfinden, die so sinnlich start ist, daß sie den Gebrauch der Vernunft unterdrückt, und ein erotischer Dichster verbietet dieses sogar den Sterblichen gegen Sterbliche?

Das Bergaffen ist ein Verlieben, das sich-bloß auf die Bewunderung eines schönen Gesichts gründet, und zwar eines solchen, das von einem Renner und aufmerksamen Beobsachter nicht einmal einen sonderlichen Grad der Bewunderung verdient: Man sagt daher auch mit Recht von unerfahrnen und leicht entzündlichen Jünglingen und Mädchen, das sie sich leicht vergaffen. Die Schönheit und die Liebe ist ihnen noch neu, und versetzt sie leicht in jenes Anstaunen, welches man Gaffen nennt. (S. Seben. Ansehen. Gaffen.

Angaffen. Guden. Schulen. Blingen.)

Wenn man von einem Verliebten sagt, daß er sich vers narrt habe, so will man anzeigen, daß seine, alle Vernunft überwältigende, Liebe lächerlich und ungereimt sep, indem sie entweder dem geliebten Gegenstande, oder dem Alter des Verliebten gar nicht angemessen ist. Sie kann aber nur in einer blinden Leidenschaft bestehen, die den Verliebten zu einem so völligen Narren macht, daß er sich auf eine so lächerliche Art verlieben kann. (S. Albern. Thörigt. Rärrisch.)

#### Vermeinen. Meinen.

Ueb. Nach subjektiven Grunden urtheilen; also nach Grunden, die nicht in dem beurtheilten Gegenstande, sondern in dem Gemuthe bes Beurtheilenden liegen.

Da fie (die Junger) ihn sahen auf bem Meere wandeln, meines ten fie, es ware ein Gespenst, — benn — fie erschraden. Mart. 6, 49. 50.

Die Junger hatten keinen gegenständlichen Grund, die Erschetnung, die sie sahen, für ein Gespenst zu halten. Dieses Urtheil entsprang bloß aus Grunden, die in ihnen selbst lagen; naments lich aus ihrem Vorurtheile, an Gespenster zu glauben und aus dem Schrecken, der sie ergriffen hatte, und der ihnen nicht ges stattete, mit Besonnenheit ben Gegenstand zu beurthesten. — In einer strengen Wissenschaft ist es daber auch nicht erlaubt, zu meinen ober zu vermeinen, weil eine solche nur auf volls kommen zureichende gegenständliche Gründe dauen soll. Man kann nicht sagen: Euklides meine oder vermeine, daß jeder Winkel im Halbkreise ein rechter sey; denn er hat dies aus völlig hinreichenden, von der Sache selbst hergenommenen Grünsden bewiesen. Nur da, wo man gar keine gegenständlichen Gründe, oder doch keine zureichenden hat, eröffnet sich das Feld der Meinungen; denn hier müssen subjektive Gründe hinzu treten, die Urtheile zu bestimmen. Der Arzt, der aus dem Zusstande seines Kranken nicht zureichend erkennen kann, daß ders selbe genesen werde, meint oder vermeint doch, ihn durch zu bringen, zumal, wenn er dies eifrig wünscht, und dieser Wunsch dazu beiträgt, seinen Glauben zu beleben.

Die angegebene Bebeutung, in welcher Meinen und Bermeinen übereinkommen, da jenes sonst auch noch andere hat, läßt sich selbst aus der Abstammung nachweisen. Denn Meinen, niederteutsch Menen, stammet, nach Abelung, ab von einem alten Min oder Men, das Gemüth; welches Wort mit dem lateinischen Mens und dem griechischen Meros, das Gemüth, offenbar überein kommt. Davon deutet Weisnen auf Urtheile, die aus dem Gemüthe kommen, also nicht von den Gegenständen hergenommen sind. Die Niederteutschen haben in der Sprache des gemeinen Lebens eine sprüchwörtliche Redensart, womit sie Jemanden, der sich gröblich geirrt hat, verspotten, und in welcher der angegebne Begriff recht klar bers

por tritt. Cie fagen:

tk meende, dat de Voss Hase was, un as ik to sag, was't een Foder Hau. 25r. Rof. 23.

Hienach urtheilt der Meinende, ehe er zugesehen, b. i. fich um das Gegenständliche bekümmert hat; also nach einem bloß subjektiven Scheine. B. Meinen bezeichnet aber nicht bloß ein Urtheilen, sondern auch ein Wollen, ein Begehren.

Er meint es gut mit bir.

Adelung.

D. i. er will, er begehrt bein Wohl. Diese Bedeutung ift auf Bermeinen nicht mit übergegangen. Er vermeint es gut mit die, wird nicht gesagt. Letterer Ausbruck ist vielmehr auf das Urtheilen eingeschränkt geblieben. Es liegt aber in gedachter Bedeutung ein neuer Grund für die obige Begriffsbestims mung; denn auch in diesem Sinne bezeichnet Meinen eine Reußerung des Gemuths, und man kann also um so weniger zweiseln, daß es auch das Urtheilen — nicht als Etwas durch die Gegenstände Bestimmtes, sondern — als Etwas aus dem Gemuthe Kommendes betrachtet und ausdrückt.

Außerbem unterscheibet sich Vermeinen von Meinen noch durch einen Nebenbegriff, der aber nicht in allen Fällen derselbe ist. Oft wird nämlich bei dem Ver in Vermeinen bloß an eine Verstärfung gedacht; (S. Bewenden. Versbleiben.) so daß Vermeinen auf ein sestes, bestimmtes Meinen beutet. — Ich vermeine, das muß gelingen! will sagen: ich bin der gewissen Neinung. — Oft aber wird bei diesem Ver auf den Begriff des Falschen und Irrigen gesehen; (V. Vergreisen.) und dann bedeutet Vermeisnen: irriger Weise meinen. — Er muß diesen Nechtsstreit verlieren; denn seine vermeinten Ansprüche sind ohne (gesgenständlichen) Grund; es wird dem Gegner leicht werden, sie in ihrer Richtigseit darzustellen.

# Bermögend. Bemittelt. Wohlhabend. Begütert. Reich.

Ueb. Ber vergleichungsweife mehr Guter befigt, womit er fich die Bedürfniffe bes Lebens verschaffen tann. B. Bers mogenb jeigt ben geringften Grab von biefen Gutern an. Man nennt ben fcon einen vermogenben Mann, ber nicht arm ift, fondern nach feinem Stande fo viel befist, daß er ohne Rahrungsforgen lebt, und fein Austommen bat. Bemittelt zeigt einen hobern Grab an; benn es beutet auf einen Mens fcen, ber fcon Mittel genug bat, fich einige Bequentlichkeit gu Boblhabend brudt ein großeres Bermogen aus. Ein Mensch ist wohlhabend, wenn er fein gutes Auss kommen und so viel Einfünfte bat, daß er fich alle Bequemliche feiten verschaffen tann, die feinem Stande gemaß find. Bes gutert nennt man benjenigen, welcher noch mehr besit, als er auch jur Bequemlichkeit nach feinem Stande braucht, beffen Einkunfte fo beschaffen find, daß er nicht nur alle Bequemlich keiten in seinem Stande baben, sondern auch noch immer Etwas entübrigen kann, ber also an vielen Dingen einen Ueberfluß hat. Reich, ift die bochfte Staffel, und drücket einen großen llebers fluß an allen zeitlichen Gutern aus.

Man wurde fagen können: Es find in diesem Dorfe vens mögende Bauern, bloß, wenn sie nicht arm sind, sondem burch ihre Arbeit sich und den Ihrigen einen hinlanglichen Unters halt erwerben können. Es sind bemittelte Bauern, wenn sie schon einigermaßen mit Bequemlichkeit leben können. Es sind wohlhabende Bauern, wenn sie ein gutes Auskommen, und alle Bequemlichkeiten haben, die sie nach ihrem Stande ges nießen könnnen. Es sind begüterte Bauern, wenn sie viel Acker und Bieh besitzen, und so viel erwerben, daß sie nicht

nur alle Bequemilichfeiten ihres Stanbes, sonbern auch an vies len Dingen einen Ueberfluß haben. Reiche Bauern, nach bem strengsten Berstanbe bes Worts, möchten wol nirgenb, als zu Sarbam in Holland, gefunden werden. Die Einwohner dies ses Orts nennen sich Bauern, aber burch Affeturanz der Schiffe gewinnen sie oft viele Tonnen Goldes, und verschiedene unter ihr nen können unter die reichsten Leute in Holland gezählet werden.

# Vermuthen. Uhnden. — (Uhnen.)

Neb. Was man nicht mit gehöriger Klarheit, und nicht aus vollständigen Gründen für wahr erkennt. 2. Man ahns det aber zuvörderst bloß das Wirkliche, man vermuthet auch das Wögliche; man ahndet Thatsachen, man vers muthet auch allgemeine Wahrheiten. Es war im Grunde eine bloße Bermuthung Plato's, daß alles kernen ein blos ßes Erinnern sey; es war aber keine Ahndung, denn er war sich des Zustandes vor seiner Geburt nicht dewüßt.

Wo man ferner das Wirkliche vermuthet, da schillest man es durch Vernunft, man abnort aber durch das Gefühl. Man vermuthet, daß der Mond bewohnt sep, weil man urs theilt, daß er für lebendige Geschöpfe eingerichtet, und biese

Einrichtung nicht unbeundt geblieben feb.

Was man vermuthet, bavon ift man sich bewist, baß es nicht völlig gewis, fondern nur wahrscheinlich sep; was man ahndet, das halt man oft für gewis; weil das Sefühl für uns den höchsten Grad der sinnlichen Sewisheit hat, und derjenize, der nicht gegen die Blendwerke der Einbildungskraft ind ber Leidenschaften auf seiner hut ist, das wirklich zu empsinden glaubt, was er sich bloß einbildet. Die Quellen der Ahnd dung en sind daher die Gemüthsbewegungen, die Quellen der Bermuthung en solche Bernunftgründe, die wir nicht mit der zur Gewishelt nöthigen Klarheit und Vollständigkeit erkensnen. Der Hössende und heitergestimmte ahndet eine glücksliche, der Beängsigte und Fürchtende eine unglückliche Zukunft; denn die Bilder der Einbildungskraft sind immer als Urfachen and Wirkungen und solglich auch durch Vehnlichkeit mit der herreschenden Gemüthössimmung vergesellschaftet.

D Beste Agnes! nur ein holbes Wort von Ihren Lippen, welches bie fußen Uhnungen, welche ich aus biefem Schweigen nehme, ju Hoffnung erhebt. Agn. v. Lilien.

Dieraus lagt fich begreifen, warum Ahnben ursprünglich ein unpersonliches Zeitwort gewesen ist — es ahnbet mir — Bermuthen hingegen immer ein personliches — ich versmuthe. Ahnben kommt nämlich von dem angelsächsischen

anan, nahern, her, bas auch in unserm Un noch vorhanden ist; es abndet mir, wurde also geheißen haben, es kommt pon außen zu mir; benn in dem Zustande undeutlicher Ideen

glauben wir uns leibenblich zu verhalten.

Daher ahnden wir endlich nur das Kunftige und Ges genwärtige; wir vermuthen aber auch das Vergangene. Die Furcht läßt den Verbrecher, der in Untersuchung befangen ist, nichts Gutes von dem Ausgange seiner Sache ahnden; der untersuchende Richter fängt schon vor ihrer Veendigung an zu vermuthen, daß der Angellagte das Verbrechen begangen habe.

# Vernehmen. Soren.

Ueb. Eine Borstellung burch das Sehor erhalten. So weit werden diese Worter hier als sinnverwandt betrachtet. B. Wir horen einen Schall, wenn er überhaupt einen Eins druck auf unser Sehor macht; wir vern ehmen ihn nur alsdann, wenn wir ihn unterscheiben. Das kann gehindert wers den, wenn der Schall so schwach ist, daß er gar keinen Eins druck macht; dann vernehmen wir ihn nicht, weil wit ihn gar nicht hören: es kann aber auch gehindert werden, wenn er mit vielen andern, eben so starken Schallen untermischt ist. In einem stark besetzen Chor hören wir auch die schwächste Stimme mit, aber wir vernehmen sie nicht, denn wir köns nen sie nicht von den übrigen unterscheiden.

Bon den kauten der menschlichen Sprache sagen wir, daß wir sie vernehmen, wenn wir sie so deutlich hören, daß wir den Sinn der Rede auffassen, sobald wir nur die Sprache gesternt haben, worin der Redende spricht. Wir sagen daher von einem Menschen, der deutlich spricht, er rede vernehmlich, von einem Andern hingegen, der die Splden unter einander wirst, wenn er auch noch so laut spricht, er rede unvernehmstich; wir vernehmen nicht, was er sagt; wir unterscheisden die Splden und Wörter nicht deutlich genug, um zu wissen, was er sagt, ob wir ihn zwar hören und uns die Sprache geläusig ist, deren er sich bedient.

### Bernehmen. Berfteben.

Ueb. Eine bertliche Erkenntnis von einer Rebe haben. B. Dazu gehört, daß wir die Sylben und Worte, woraus sie besteht, gehörig unterscheiden, und daß wir den Sinn der Rede aus den Worten und ihrer Zusammenstellung hinlanglich erken, nen. Dieses Lestere erfordert noch, daß wir die Sprache, ber

sich der Redende bebient, gelernt, und mit den Sachen, wos von er spricht, hinlanglich bekannt sind. Es kann daber Jesmand, der jedes Wort eines Redenden auf das genaueste vers nimmt, (S. Vernehmen. Hören.) ihn doch nicht versstehen, wenn derselbe in einer fremden, dem Juhörer undes kannten Sprache redet, oder dieser von den Sachen, wovon er redet, gar keine Kenntnis hat.

Ein Ungelehrter verst eht einen lateinischen Vortrag nicht, weil ihm das Latein eine unbekannte Sprache ist; eben so verst eht er einen Vortrag über algebraische Aufgaben nicht, weil er von der Algebra nicht die geringste Kenntnis hat, auch wenn er jedes Wort auf das genaueste vernommen hat.

### Bernunftlos. Unvernünftig.

Ueb. Ohne Bernunft. B. Man gebraucht aber beibe Worter 1) um bas Bernunftvermögen felbst zu verneinen. Uns vernünftige, vernunftlose Thiere sind Thiere, bie fein Bernunftvermögen haben; 2) aber auch, um die Thätigkeit, die Aeußerung, die Anwendung der Vernunft zu verneinen. Ein vernunftloses, unvernünftiges Geschwäß ist ein

Gefchwas, worin teine Bernunft fich außert.

In der erstern Anwendung halte ich beide Ausbrücke, den Begriffen nach, für völlig gleichbedeutend, und glaube, baß fie auch nicht einmal der Starfe nach verschieden find; benn bas Richtfenn des Vernunftvermögens felbst hat keine Grade. Rur in Ansehung des Cones für bas Gefühl dürfte eine fleine Berschiedenheit Statt haben, welche auf die erste Anwendung unferer Ausdrucke aus der zweiten mit übergehet. In der zweis ten Anwendung nämlich ist Unvernünftig stärker als Bers nunftlos, benn diefes lettere fagt von einer Sache bloß, baß fich feine Vernunft barin zeige. Das erftere beutet auch an, daß diefelbe der Bernunft juwider fep; benn Un fann auch das besahende Gegentheil von der Bedeutung des Wortes, web chem es vorgeset ift, ausbrucken. (G. Unbill.) Dasjenige nun aber, was nicht Wirkung der Bernunft ift, worin also feine Bernunft fich offenbart, braucht nicht nothwendig der Bernunft auch entgegen ju fepn; und alsbann wird es richtiger Bers nunftlos, als Unvernünftig genannt. Wer, burch Leis benfchaft außer fich gefest, feiner Bernunft nicht machtig ift, und fo ju Sandlungen bingeriffen wird, ber banbelt obne Vernunft, (seine Handlungen find nicht Wirkungen ber Bers nunft,) aber er handelt barum nicht nothwendig auch gegen bie Vernunft; es ist möglich, daß er glücklicher Weise bas Nämliche trifft, was die Vernunft auch gewählt haben würde.

Er handelt also dann zwar vernunftlos, aber unversunftig wird man diese Handlungen nicht nennen. Die uns schuldigen Spiele der ersten Kindheit, die noch keinen bemerkdaren Vernunftgebrauch hat, sind allerdings vernunftlose Ländeleien, indem sie nicht Aeußerungen der Vernunft sind; daß aber solche Kinder unvernünftig tändeln, wird nicht sesagt.

#### Berpfanben. Berfegen.

Nenn wir Jemandem das Necht geben, sich im Falle der Nichts erfüllung einer Verbindlichkeit, die wir gegen ihn haben, an derselben schallos zu halten. B. Pfand kommt von Band, Binden her, und deutet durch die Verstärfung des Blaselaus tes im Anfange auf ein startes, festes Band. Ver in Vers pfanden hat die Bedeutung des Versegens in einen Justand. (S. Bezaubern. Verzaubern.) Eine Sache verpfans den heißt daher eigentlich: sie in den Justand versegen, daß sie zu einem festen Bande dient. Das kann sich beziehen, ents weder auf den Schuldner, als welcher dadurch fester gedunden wird, seine Verbindlichkeit zu erfüllen, oder auf den Gläubiger, dessen Sicherheit dadurch besestigt wird, oder auch auf beide zugleich, Welche Beziehung man sich bei dem Worte zuerst ges dacht haben mag, weiß ich nicht zu bestimmen; doch scheint die erste dem Begriffe des Vindens am nächsten zu liegen.

Berseten, in welchem Worte Ver seine ursprünglt che Bedeutung Fern hat, (S. Abscheiben. Verscheisben.) beutet bloß auf ben Umstand, daß wir die Sache, die wir verseten, indem wir sie dem Giaubiger in Besit geben, von uns weg, (fern zu einem Andern hin) seten. Der Ausbruck Verseten siehet also bloß auf das natürliche (physsische) Verhaltniß der Sache, indes Verpfänden auf das rechtliche beutet

rechtliche beutet.

Eben aus diesem Grunde ift Verp fanden 1) ebler, als Verfeten, und läßt sich 2) auch anwenden auf Gegenstäns de der sittlichen Welt, von welchen Verfeten nicht gesagt wird. Man fann seine Ehre verpfanden, aber nicht versfeten.\*)

<sup>\*)</sup> Man hat in der Sprache des gemeinen Lebens den Ausbruck, daß man von einer verpfändeten und verfetten Sache sache sie stehe Gewatter. Das tommt nicht mit Berfeten, sons dem mit Verpfänden überein: denn so wie die Gevattern Burgsschaft leisten, daß der Täufling als Mensch und Christ seine Pflicht

#### Berreben. Berichworen.

eb. Etwas zu unterlaffen, sich felbst feierlich gelos-Er hat lange Zeit so unglucklich gespielt, daß er fich faft an ben Bettelftab gebracht bat. Run ift er endlich jur Bes sinnung gekommen; er will gar nicht mehr spielen, und um besto ficherer zu gehen, hat er es verredet und verschworen. — In beiden Wortern hat Ber feine ursprüngliche Bedeutung: Fern. (S. Abicheiben. Bericheiben.) Berreben unb Berschwören brucken baber eigentlich aus: Etwas von sich

weg reben und ichmoren. \*)

B. 1) Berreben fagt in ber hinficht weniger, als Bers schworen, daß eine bloße Rede weniger ift, als eine burch einen Schwur befräftigte Rede. 2) In einer andern hinficht aber liegt wieder mehr in Berreben, als in Berfchworen; benn Berreben zeigt an, daß man ausbrudlich (durch Borg te) Etwas zu unterlaffen fich gelobe. Reben fann man aber nur durch Worte. In Berfchworen bingegen liegt dies nicht. Man fann auch stillschweigend, bloß in Gebanken, Etwas vers schwören; so wie man überhaupt einen Schwur im hers gen thun kann, den Niemand vernimmt, als Gott allein.

Freilich will Abelung bas einfache Schworen von bem alten Wara ober Wära, Reben, Sprechen, herleiten; wonach es burch bas beigefügte, verftartenbe Sch urfprungs lich: ftart, nachdructlich, befraftigend reben, bedeutet haben wurde; allein, wenn bas auch richtig ift, wie ich nicht bezweifs le, fo ift boch biefer erfte Sinn beffelben bergestalt verdunkelt, daß der jegige Sprachgebrauch darauf nicht mehr juruck fiebet, und baber nicht unbedingt fobert, baß ein Schwur gerabe ausbrudlich, burch Borte, gefchebe, fonbern auch Schwure fennt, welche bloß in dem Gemuthe geschehen, ohne burch Wors te ausgedrückt zu werben.

Damals gelobt' ich mir in meinem Innern Mit furchtbar'm Eibschwur, ben nur Gott gehort, Daß meines nachsten Schuffes erftes Biel Dein Berg fenn foute. Shiller. M.

thun werde; fo gibt auch die verpfandete Sache Sicherheit, daß der Schuldner feine Berbindlichkeit erfullen merde.

<sup>\*)</sup> Außer diefer, beiben Bortern gemeinen, Bedeutung hat jedes noch andere, in welchen auch Ber einen andern Ginn hat. Sie foms men aber eben barum, weil fie nicht beiben Wortern gemein find, bier nicht in Betrachtung.

### Berschamt. Schamhaft.

Ueb. Das Gefühl ber Furcht, eine ungunstige Meinung von sich zu erregen. B. Wenn bieses burch Etwas geschehen kann, das die Keuschheit und Züchtigkeit beleidigt, so heißt das unangenehme Gefühl die Scham haft ig kei't. Das seine Gefühl hingegen, sich die ungunstige Meinung Anderer über irgend Etwas überhaupt zuzuziehen, das ihn in Anderer Augen berabsehen könnte, unterscheidet den Verschämten von dem

Schambaften.

Der Schamhafte errothet, wenn in seiner Gegenwart unzüchtige Reben geführt werben, und ein schamhaftes Frauenzimmer macht keine von den Rleidermoden mit, die nicht einer strengen Züchtigkeit gemäß sind; sie wurde sonst in den Werdacht kommen, daß sie unkeusche Begierden erregen wolle, weil sie selbst dergleichen hege. Es ist der größte Beweis der Nohigkeit, die weibliche Schamhaftigkeit durch schlüpfrizgen Wig in Verlegenheit zu seben, so wie es auch ein Beweis von schlechter Erziehung und Mangel an Achtung gegen die Sesellschaft ist.

Der Berich am te fürchtet, bald durch Mangel an Selbstbeherrschung, bald burch Unbescheibenheit und Zudrings lichkeit, eine nachtheilige Meinung von sich zu erregen; so wie man ben unverschamt nennt, ber gegen das Unanständige

diefer Zudringlichkeit gefühllos ift.

Wer durch seine Armuth und das Bedürsniss, Unterstützung anzunehmen, sich in den Augen Anderer heradzusetzen glaubt, oder durch die Vorstellung seiner Noth zudringlich zu scheinen, den nennt man einen verschämten, (un pauvre honteux) nicht einen scham haften Armen, und diesem wird ein Wensch von Gesühl immer lieber beistehen, als einem uns verschämten.

Wenn ich meinen Nachften barben laffe, weil er gu verfchamt ift, mich anzusprechen. Gellert.

So sind die ersten Schritte des Lasters, noch von dem Ges fühl begleitet, daß sie unrecht und strafbar sind; der Verirte thut sie noch verschämt.

Bir fehlen erft verfcamt, bann breifter.

Ebend,

#### Berschiedenheit. Unterschied.

11 eb. Beibe zeigen an, daß unter mehrern Dingen in dem Einen Etwas ist, was nicht in dem Andern ist. B. Die Bersschied en heit ist in den Dingen selbst, und durch sie macht

ver Mensch einen Unterschied unter ihnen. Dinge, die gar nicht verschieden wären, könnten auch nicht untersschieden werben. Aber oft macht man keinen Unterschied zwischen Dingen, die doch sehr verschieden sind, so lange und nämlich ihre Verschiedenheit unbemerkt bleibt. Die Verschiedenheit in manchen Dingen ist so gering und so versteckt, daß viel Scharssun dazu gehort, einen Untersschied zwischen ihnen zu machen, weil es schwer ist, ihre

Berichiebenbeit zu entbecten.

Die Dinge find burch die Bestimmungen verschieden, bie in dem Einem anders find, als in dem Andern; wer diefe auffaßt, der gebraucht fie zu Mertmalen, woran er fie von eins ander unterscheibet, und alsdann macht er einen Unters fcied zwifchen ihnen. Es ift eine große Berfchieben beit in ben Speisen, welche und bie gutige Sand bes Schopfers gegeben bat, und wir machen einen Unterschied unter ihnen, wenn wir schmecken, welche fauer und welche suß, oder bemers fen, welche beilfam und welche schadlich find. — Die Bers Schiedenheit der Worter ift in der Sprache nothig, um die Berschiedenheit der Begriffe auszudrücken. Wir machen aber einen Unterschied zwischen ben Wortern, indem wir fie in Sauptworter, Zeitworter, Rebenworter u.f.w. abtheilen. Auch zwischen den finnverwandten Wörtern ist eine Berschies benbeit, und man barf fie baber nicht ohne Unterschied gebrauchen.

### Verschlingen. Verzehren.

Ueb. Ein Rorper wird von einem andern Korver vers folungen und vergebrt, wenn er durch benfelben fein fichtbares Dasenn verliert. B. Dieses geschieht entweder nach und nach, indem ber verschwindende Rorper in feine feinften Theile aufgeloset wird, und bann wird er verzehrt, ober ber gange Rorper verschwindet auf Ein Mal, ohne in seine Theile aufgeloset zu werden, und alsbann wird er verschlungen. Das Wasser verschlingt, bas Feuer verzehrt. Die Speisen werben verzehrt, indem fie so aus den Schuffeln verschwinden, daß fie gegeffen werden; fie werden verschluns gen, wenn fe ungefaut auf Ein Mal und gang in ben Magen hinab gleiten. Im eigentlichen Sinne verzehrt fich eine Leis benfchaft, wenn fie nach und nach in unmerflichen Graben abs nimmt, und endlich ganz aufhört; sie wird in eine andere vers schlungen, wenn sie auf Ein Mal, ohne allmählige Abnahme, durch eine andere unterbruckt wird.

# Berschmaben. Ausschlagen. Bebanken. (Sich)

11 eb. Erklaren, daß man das nicht annehmen wolle, was und angeboten wird. B. Wer bloß erklart, daß er eine anges botene Sache nicht annehmen wolle, der schlägt sie aus; wer das aus Berachtung thut, der verschmäht sie; (S. Versachten. Verschmähen.) wer es mit Höslichkeit thut, sudem er sich durch das bloße Anerdieten zur Erkenntlichkeit verpflichstet fühlt, der bedankt sich, oder danket dafür.

Wer die Vergutung eines erlittenen Schabens nicht annehe men will, der schlägt sie aus. Man sagt: Verschmaben Sie diese Kleinigkeit nicht, und ein Mann von zartem Gesühl verschmabet auch das kleinste Geschent von dem geringsten Menschen nicht, wenn es ihn als ein Zeichen der Gerings schäung kränken wurde.

### Verschnappen. (Sich) Versprechen. (Sich).

11eb. Etwas sagen, was man nicht wollte. — Er suchte bas Geheimniß sorgsältig vor mir zu verbergen, und ich würde Richts davon geahndet haben, wenn er nicht Ein Mal sich vers sprochen, sich verschnappt, und es mir dadurch verrathen batte. Ver hat in beiden Wörtern den Begriff des Falschen und Unrechten. (S. Vergreifen.) V. Schnappen ist eis gentlich Nachahmung des kautes, welcher mit schneller Schlies sung des weit gedssineten Mundes (oder ähnlichen Bewegungen, wie z. B. wenn ein Schloß zuschnappt) verdunden ist, und ist ohne Zweifel zuerst von solchen Thieren gesagt worden, bet welchen jener kaut bei gedachter Bewegung vorzüglich hörsbar ist. So sagt es der Dichter von einem Meerungeheuer:

- - Da troch's heran, Regte hundert Gelenke jugleich, Will fonappen nach mir.

Shiller.

Bon bieser ursprünglichen, ben Begriff von schnellen Bewegung mit sich subrenden Bebeutung hat Verschnappen ben Nes benbegriff, daß es vorschnell, aus Uebereilung, aus Unbedacht geschehe. Dadurch ist dieser Ausdruck von Versprechen versschieden, welches lettere den besagten Nebenbegriff nicht eins schließt. Versprechen kann sich auch berjenige, der von seis nem Gegenstande die allerdeutlichste Erkenntuss, und, was er davon sagen will, vollkommen überdacht und überlegt hat; eine Erscheinung, welche von der Selenkunde leicht erklärt wird. Ich habe selbst einmal einen sehr großen Westünstler in einem öffents lichen Vortrage sagen horen: 3 mal 10 ist 13; und, als die

Rechnung nicht treffen wollte, wieberholte er ben nämlichen Fehr

ler, bis die Zuhörer ihn barauf aufmerksam machten.

Mit dieser Verschiedenheit bangt noch eine andere zusams men. Bei gleichgiltigen Dingen ift Michte zu bebenfen, und eben fo wenig brauchen wir uns bei dem zu bedenken, was, wenn wir es fagen, uns nur nüglich fepn fann. Wenn baber von uns gefagt wird, daß wir unbedachtfam, übereilt gefprochen haben; fo liegt darin, daß wir Etwas gefagt haben, was uns leicht nachtheilig werden, unfern 3weden leicht entgegen wirfen fann; und was wir also hatten verschweigen sollen, oder auch nur vers schweigen gewollt haben. Diesen Borwurf ober Tabel Schließt baber Berichnappen ein, indem es den Begriff des Unbes bachtsamen und lebereilten mit fich führt. Sich Berfpres chen fagt bavon Nichts. In folchen Fallen alfo, wo Jemand zwar Etwas gesagt hat, was er nicht sagen wollte, was aber boch gleichgiltig, oder gar ihm vortheilhaft ist, wird nur Vers fprechen aber nicht Verfchnappen gebraucht. Der Degs funftler, ber 8 mal 10 ift 18 fagt, hat fich verfprochen, aber nicht berchnappt. Gine Frau hingegen, welche gern die Tus genbhafte fpielen mochte, und in bem Eifer eines Gefpraches burch unbedachtsame Worte unreine Begierden verrath, vers fpricht fich nicht blog, sondern verfchnappt sich auch.

Außerdem hat Verschnappen auch noch etwas Gemeis nes und Unedles an sich. Dies hangt ihm an von der eigentlis chen Bedeutung des einfachen Schnappen, sofern dieses von Wenschen gesagt wird, denn die weite Deffnung des Mundes hiebei ist unanständig, und ist, so wie das schnelle und dadurch bestige Zumachen des Mundes, ein Zeichen von Gierigkeit.

M.

### Berschnupfen. Berbrießen.

11 e b. Unluft, besonders ein Gefühl von Beleidigung vers ursachen.

Der Toufel! bas verschnupft! Leffing. Was mich aber am meisten verschnupfte. Thummel.

Ich glaubte, das Dratel hatte mich jum Beften, es verbrag. mich, aber ich verbarg meine Empfindlichkeit. Sacobi.

B. Abelung stellt Berbrießen zusammen mit dem schwes bischen Trött, schwach, mude, dem isländischen Thrit, mit eben der Bedeutung, und dem gothischen Usthriutan (eigentlich Usthriutjan), mude machen, Ueberdruß erwecken. Man könnte hinzu setzen, daß das niederteutsche, hier und da für Berdruß übliche, Dröt mit diesen Wörtern noch näher überein komme, und daß der letze Theil in Verdruß selbst mit dem griechischen Tovois, Arbeit, Mühe, Beschwerde, Eines Geschlechtes zu sepn scheine. Allein, so viel diese Ableitung auch für sich hat; so glaube ich boch, daß Verdrießen von einem ganz andern Stamme entsprossen, und daher von einem ganz andern Srunds begriffe ausgegangen ist. Offenbar kann das D in Orießen der Urwurzel nicht angehören. Also bleibt Rießen. Dies führt auf das alte Riuzan, Riazan, Riozan, welches Weisnen wen bedeutet, und in allen brei Gestalten nicht selten vorskommt.

Wib, zit kumista thar,
Wenan suachistu sar?
Waz ungifuaro thinaz ist,
So ungimacho rinzist?
Beib, warum famft bu her?
Ben suchest du so sehr?
Bas ift dein Unglud,
Borüber du so meint?

Otfr. V. 7, 37. - 40.

Er ist fon hellu irwuntan,
Joh uf fon dode irstantan,
Ni thurfut ir n'an riazan.
Er ift von ber Golle jurud gefcht,
Und vom Sobe erftanden,
Ihr braucht ihn nicht zu beweinen.

Otfr. V. 4, 93 - 95.

We ju this nu lahbet. Bithiu wanta ir waset inti riozet. Webe cuch, die ihr jest lachet, Denn ihr werdet klagen und weinen.

Zat. 23, 3.

Bei welcher letten Stelle der angegebne Sinn um so weniger bezweifelt werden kann, da sie plebersetzung ist von den griechis schen Worten:

Oto nerendere zas ziquesas.

Luf. 6, 25.

Riuzan selbst aber ist schon eine Berstärkungsform von dem noch altern Risan, welches Fliesen bedeutete, (S. Schilter.) und von welchem wir das Verkleinerungswort Rieseln, mit einem fansten Geräusche sliesen, wich haben. Bon eben der Urwurzel, wozu dieses Risan gehört, stammen auch das franzisfische Ruisseau; der Bach, und Ruisseler. rieseln; ingleis ihen auch das lateinische Ros, der Thau, zumal da dieses auch gebraucht wied, nicht allein von herab runnenden Thränen:

Clamabit enim: pulchre, bene, recte!
Pallescet super his; etiam stillabit amicis
Ex oculis rorem.

Hor, sp. ad. Pis. v. 428 - 430.

fonbern auch von fließendem Baffer überhaupt:

a a sua outr

Hic dea sylvarum venatu fessa solebat Virgineos artus liquido perfundere rore. Orid. Metam. Ill. 163, 164. Ja, bas griechische 'Povoc, bas Fließen, bas Fließenbe, ift ber nämlichen ersten Burgel angehörig. Der Urlaut berfelben, Ra, ift ohne Zweifel Nachahmung bes Lautes, ben fanft sließenbes, rieselnbes Wasser berursacht; wie bies in der griechischen Berstärfungsform 'Poulos, ein Fließen mit Getose, und in unses rer Versteinerungsform Rieseln noch augenscheinlich ist.

Es ist aber Risan eine sehr fruchtbare Burgel, welche Sprößlinge von verschiedner Art getrieben hat. Unter andern tommt auch Oruse oder Oruse, nieberteutsch Dröse oder Drösen, davon her, die Benennung einer befannten Krankheit der Pferde, die bei diesen ist, was bei dem Menschen der Schnus pfen, und die ihren Namen eben daher hat, daß dabei eine

foleimige Feuchtigfeit aus Maul und Rafe fließt.

Wenn also, bem allen zusolge, Druß und Drießen in Verbruß und Verbrießen von Riuzan, Meinen, abstams men; so bedeutet. Verdrießen ursprünglich: in den Zustand des Weinens versegen; (S. Bezaubern. Verzaubern.) davon, nach der so gewöhnlichen Vertauschung der Ursache und Wirkung: Unlust verursachen, und dann insbesondre, weil diese vorzüglich lebhaft ist, diesenige Unlust verursachen, die in dem Gesühl einer erlittnen Beleidigung besteht. Verdruß bes zeichnet also, wie vs auch natürlich ist, zuerst eine äußere Ersscheinung (das Weinen), und davon dann erst einen, diese Ersscheinung bewirkenden Gemüthszustand. Nur ist jest jene erste Bedeutung so verdunkelt, daß sie durch das Wort gar nicht mehr angeregt, sondern bloß an den Gemüthszustand dabet gedacht wird.

Hierin aber liegt nun eben die erste Berschiedenheit zwischen Berdrießen und Berschnupfen. Das letztere weiset auf eine außere Erscheinung, auf das Einziehen und Berzieshen der Nase, was bei demjenigen, der sich beleidigt fühlt, so bausig sich zeigt; und es sicht bieser Sinn noch völlig klar

berver.

Zwar sagt Abelung: Verschnupfen "gehört nicht ju Schnupfen, mit ber Rase einziehen, sondern ift allem Anses ben nach einst eigne Onomatopote, nach welcher Schnupfen bermuthlich eigentlich stucig werden, plotlich juruck sahren bes deutet hat." Allein, abgesehen davon, daß ich von Schnus pfen in dieser Bedeutung nirgends eine Spur habe sinden köns nen, so wird in der gemeinen Sprache, anstatt: das versschnupfte ihn, auch gesagt: das suhr ihm in die Rase; woraus deutlich erhellet, daß der Ausdruck auf das Berziehen der Rase bezogen wird.

Gefett aber auch, Abelung hatte Recht; fo murbe ber obgebachte Unterfchied, im Allgemeinen genommen, boch bleis ben, baf namlich Berfchnupfen junachst auf eine außere Ers

fcheinung, Berbriefen fest unr auf einen Gemuthepuffand beute. Go in ber oben angeführten Stelle:

Es verbroß mich, aber ich verbarg meine Empfindlichteit.

Sie außerte fich also nicht. - Dazu fommen außerbem noch

folgende Berichiedenheiten.

1) Das Berziehen ber Rase bei dem Gesühle erlittener Bes leibigungen ist entweder das weinerliche, oder das nuwilige, verachtende, höhnische. Das lettere zeigt sich am häusigsten und ist das auffallendste. Davon hat Berschnupfen den Rebenbegriff, den Berdrießen nicht hat, daß dersenige, den Etwas verschnupft, sich ausgereizt (nicht, wie oft bei dem Berdrusse, niedergeschlagen) sühlt, und seinem Beleibiger

Unwillen und Berachtung zeigt.

2) Weil es so haufig Mangel an Selbstbeberrschung ans zeigt, und der Anständigkeit entgegen ist, solchen Geberden, wie das Berziehen der Nase, freien Lauf zu lassen, und selbst, von dem Innern ganz abgesehen, das Schnupfen und Schnaus den schon an sich selbst, bloß als äußere Erscheinung widrig sepn kann, so hat davon Verschnupfen etwas Gemeines und Niedriges an sich, wovon Verdrießen ganzlich frei ist. In der höhern, zumal dichterischen Schreibart wird daher nur Verdrießen, aber niemals Verschnupfen brauchdar sepn.

# Verschroben. Verbrehet.

Ueb. Diese Ausbrucke kommen in der uneigenklichen Sex beutung überein, daß sie von Etwas gesagt werden, dem man eine falsche, unrechte tage, Richtung oder Wendung gegeden hat. Bei einem verschrobenen Ropfe haben die Seistese kräfte eine falsche Richtung, und wer die Rechte verdrehet, der macht eine falsche Anwendung davon. B. Verschroben hat den Rebenbegriff des Sezwungenen, Sewaltsamen und das durch Widernatürlichen. Das beruhet auf dem Sedanken an die große Sewalt, die eine Schraube, im eigentlichen Sinne ausübt.

In wie weit mag biefe Schöpfungefolter fie auch verspannt und verfchraubt haben! Gerber.

Berbrehet hingegen weiset mehr auf ben Nebenbegriff, baff es durch eine gewisse Behendigkeit, oder bergleichen, bewirkt sep. Das gründet sich auf den Begriff der leichten Beweglichsteit, den das einfache Drehen oft mit sich führt; wie z. B. wenn man im gemeinen Leben von Jemandem sagt: der kann sich drehn und wenden. Wer die Rechte verdrehet, der

thut es burch lift und Rankes fo wie berjenige, ber ans bie Worte im Munde verbrebet. Schon bas einfache Dres ben, wenn es in dieser figurlichen Bebeutung gebraucht wird, fiehet auf eben benfelben Rebenbegriff.

Manch Soffdrang fuchte zwar fofort Das Rniffchen zu vereiteln; Doch Conrad fprach: ein Kaiferwort Soll man nicht brehn noch beuteln.

Burger. M.

# Berfeffen. Erpicht. \*)

11 eb. Eine heftige, beharrliche Begierde nach Etwas has bend. — Er ist kaum wieder genesen, und gehet bei dem raus ben Wetter auf die Jagd. Wir haben ihn gewarnt; aber er ist auf dieses Bergnügen so verfessen und erpicht, daß er auf keine Borstellungen hort. — Wie diese sigurliche Bedeutung aus dem eigentlichen Sinne dieser Wörter hervor gehe, fällt in die Augen. Die Niederteutschen haben eine sprüchwörtliche Resbensart, welche es deutlich ausspricht:

He sitt daar, as wen he peket (angepicht) is. Br. Ndf. B.

B. Die mesentliche Berschiebenheit beiber Ausbrücke liegt barin, baß Bersessen mehr auf ein freies Begehren beutet, was der Mensch in seiner Sewalt hat, und wobon er ablassen könnte, wenn er wollte; Erpicht hingegen mehr auf eine unfreie Bes gierde hinweiset, die den Menschen unwillfürlich sesselle und eine bloß thierische Sier ist.

Das gründet sich auf die eigentlichen Bedeutungen dieser Musdrücke: denn wer auf einer Sache bloß sitzet, der wird an ihr nicht fest gehalten; er kann aufstehen, wenn er will. Wer aber an derselben angepicht ist, der wird fest gehalten, und kann nicht immer gleich los kommen, wenn er auch will.

Damit stimmt auch ber Gebrauch überein. Er fagt Ers picht hauptsächlich in solchen Fällen, wo es auf Gier ober Gies rigfeit, ausbrücklich ober stillschweigend bezogen wird.

——— Ich soll vielleicht Nicht mahr genommen haben, wie erpicht Und gierig ihr auf euren Raub euch fürztet!

Shiller. M.

<sup>\*)</sup> Mis Addrag ju Erpicht, Erfeffen, Berfeffen im 2ten Bans be, wo ber Berausgeber biefen Artikel überfeben hatte.

#### Berfiegen. Bertrodnen. Berborren.

Ueb. Sich in bem Zustande der Verminderung der Quans tität seiner Feuchtigkeit besinden. B. Vertrocknen wird sos wol von dem Wasser, und überhaupt einer jeden Feuchtigkeit, als den Dingen gesagt, welche ihre Feuchtigkeit verlieren; Verdorren nur von den Dingen, welche mit der Feuchtigkeit den Nahrungssaft verlieren, der ihnen zur Erhaltung ihres Les bens unentbehrlich ist. (S. Dürre. Trocken.) Versies gen bezeichnet bloß die Verminderung der Tiese und der ganzs lichen Verschwindung der Feuchtigkeit in einem Behaltnisse.

Man sagt: bas Wasser vertrod net, ber Fluß, ber See, ber Brunnen vertrod net, ber Baum, bas Gras, bas Setraibe vertrodnet wegen Mangel an Regen.

Das Baffer vertrodnete auf Erden. 1 Mof. 8, 7.

Ein betrübter Muth vertradnet bas Gebeine.

Spr. Sal. 17, 22.

Man fagt: ber Baum, bas Gras, bie Blume vers borret, wenn fie ben Nahrungsfaft verlieren, ber zur Erhals tung ihres Lebens bient.

Meine Gelbbaume verdorreten. Ezech. 31, 15. Meine Gebeine find verdorret. Siob 30, 30.

Bersiegen kommt von dem veralteten Zeitworte Sies gen, niedriger werden, wovon Sinken abstammt, und mit welchem das niederteutsche Sied, niedrig, verwandt ist. (S. Fallen. Sinken. Stürzen.) Es muß also die allmählis ge Verminderung der Höhe der Feuchtigkeit bis auf ihr ganzsliches Verschwinden anzeigen.

Die Wasser zu Nimerim versiegen. Bes. 15, 6. Gieb ihnen unfruchtbare Leiber und versiegene Bruste.
Hos. 50. 9, 14.

Es wird von jeder Feuchtigkeit gebraucht, wie bemerkt worden ift, und also auch vom Weine.

So bald nicht mehr ber goldne Regen rinnt 3ft feine Danae; so bald im trodnen Becher Der Wein verfiegt, ift fein Patrotlus mehr; Wieland.

Versinken. Vertiefen. (Sich) — Bersunken. Vertieft.

11 eb. Diese Worter kommen in der uneigentlichen Bedeus tung überein, daß sie von der menschlichen Sele gesagt werden, wenn irgend eine Vorstellung dieselbe so start beschäftigt, daß ihre übrigen Borstellungen verdunkelt werden. B. Die Sele Bononomik, vl. 38. ift vertieft, wenn ihre Empfindungen, ihre Erinnerungen, ibre Vorberfebungen burch eine angestrengte Beschäftigung bes Berftandes; versunten, wenn fie burch eine starte niebers Schlagende Leidenschaft verbunfelt werden. Bobl zu merken, baß die Leidenschaft in dem lettern Falle eine niederschlagende Denn für ben Fall, wo thatige Leidenschaften eine fepn muß. folche Wirkung hervorbringen, haben die meiften gebildeten Sprachen andere Ausbrucke; und es ift werkwürdig, mit wels chem Scharffinne die Bilder ben Buffanden, die fie barftellen follen, angepaßt find. Man ift vor Born außer fich, vor Monne entzückt. Diefe thatigen Leibenschaften Scheinen bie Sele in lichte Spharen zu erheben. Man ist aber in Gram, in Schmerz, in Traurigfeit verfunken. Diese niederschlas genben Leidenschaften scheinen durch ihr Gewicht die Gele zu bem dustern Abgrunde hinab zu ziehen.

So wie man in Schmerz versunken ist, so ist man in Nachdenken, in Betrachtungen, in Untersuchungen, vertieft. Eben so unterscheidet die französische Sprache: absorbé dans la contemplation, in Betrachtung vertieft, und abimé

dans la douleur, in Schmerz versunten.

Wenn man in Betrachtungen vertieft ist, so richtet man alle seine Gedanken auf den Gegenstand seines Nachdenkens und vereinigt sie darin, als in ihrem Mittelpunkte. Das ist der Fall, wenn man dis zu den letten Gründen der Dinge hins durch dringen will, denn diese liegen am meisten im Dunkeln, und man kann sie dis dahin nur durch eine lange Reihe von Vernunftschlüssen und die feinste Zergliederung der von dem Sinnenlichte unerhelleten Begriffe, verfolgen. Diese Gegens stände können also nur durch das angestrengtesse Nachdenken ausgehellt werden, man stellt sich dieselben also in einer dunkeln Liese vor, zu ihrer Erörterung gehört Tiessinn, und man vertiest sich in die Untersuchung derselben.

Bersichern. Sicherheit geben. Sicherheit stellen.

11 eb. Jemanben überzeugen, daß er feine Gefahr zu bes forgen habe. B. Bei dem Versichern geschieht dieses bloß durch Worte, es sey, daß die Gefahr, die er besorgt, ein blos ser, übrigens unschablicher Irrthum, oder daß es auch ein Verslust an seinem Vermögen sey. Wenn wir selbst von einer Bes gebenheit Zeuge gewesen sind, die wir hernach einem Andern erzählen, so versichern wir ihm, daß sie wahr sey, und daß er sie glauben könne, ohne zu besorgen, daß er sich irren werde Das kann nur der Fall seyn, wenn der Erzähler, der eine Sache versichert, ein zuverlässiger Mann ist. Eine Asseturanzges

fellschaft versichert Schiffe, Gebaube, Guteric. indem sie ben Besiter berselben bloß durch eine Schrift überzeugt, daß er durch ihren Untergang oder Beschädigung an dem Seinigen keinen Verlust leiben werde.

Sich erheit geben und Sicherheit stellen geschies bet zuvörderst zur hebung der Beforgniß, daß Jemand seiner Verbindlichkeit nicht gemäß handeln werde, und es kann durch mehrere Arten von Landlungen geschehen. Wenn nämlich der, welcher sich zu Etwas anheischig macht, und in Ansehung seiner Shrlichkeit oder seines Vermögens nicht bekannt genug ist, um uns über eine jede Besorgniß eines Verlustes zu beruhigen; so lassen wir uns ein Pfand von ihm geben, an dem wir uns sogleich bezahlt machen können, im Falle er mit der schuldigen Bezahs lung ausbliebe, oder wir lassen uns einen Bürgen stellen, von dessen Aredit wir gewisser sind.

Das Sicherheit stellen unterscheibet sich schon burch ben seierlichen Ausbruck von bem Sicherheit geben, bas burch, baß es vor Gericht geschieht. In England muß ein Buchs brucker, ber eine aufrührerische Schrift gedruckt hat, durch eine ansehnliche Geldsumme und durch einen Bürgen dem Gerichte Sicherheit stellen, daß er sich künstig nicht wieder so vers gehen will. Wer ein öffentliches Amt erhält, wobei er Gelder zu verwalten hat, der muß durch einen Theil seines Vermögens, den er der Obrigkeit zum Pfande setzt, Sicherheit stellen, daß er von den anvertrauten Geldern Richts veruntreuen werde.

## Berfohnen. Aussohnen. Bertragen.

Ueb. Wenn eine Uneinigkeit zwischen Personen aufhörtz so haben sie sich mit einander vertragen, versöhnt und ausgesöhnt. B. Sich mit Jemandem wieder Vertragen beist bloß: die Einigkeit mit ihm wieder berstellen; sich mit ihm Versöhnen und Aussöhnen: ihm die von ihm erlittenen Beleidigungen vergeben, und nicht mehr mit ihm in Feindschaft leben wollen. Sich Vertragen schließt also nur die Uneisnigkeit aus; und man sagt daher auch von allen Personen, die in Eintracht leben, daß sie sich gut mit einander vertragen: Seschwister, Hausgenossen, Nachbarn vertragen sich gut, wenn kein Jank und Indetracht unter ihnen ist, und man nennt einen Menschen verträglich, wenn er nicht zum Jank gesneigt ist. Nach einem Janke vertragen sich die Parteien wieder, wenn die Einigkeit unter ihnen wieder hergestellt ist. Es Vertragen sich also schon diesenigen wieder, die bloß durch Meinungen von einander getrennt waren: diesenigen aber, die sich mit einander versöhnen, haben sich einander

ben, bieman ben gefunden Werftand und bie gefunde Bernunft nennt, nicht entgegen. Der gefunde Berftand namlich, ber jedem richtig organisirten Menschen zufommt, und daher auch ber gemeine Menschenverstand (sens commun) heißt, ift ber Gebrauch bes Verftanbes in ber Erfennts niß der Wahrheit, wozu man nicht mehrere Schluffe und feine Bergliederung der Begriffe nothig hat, wozu alfo eine ans ichauende Erfenntniß einer Babrheit in tonfreten gallen bins reicht. Man fagt mit Recht: ber gefunde Berftand lebrt, baf bie furgefte Linie zwifchen zwei Puntten bie gerade ift. Dies fes einzuseben, bazu ift feine Demonstrazion durch viele Schluffe nothig; der gefunde Berftand fieht es augenblicklich ein, wenn er in einem fonftreten Ralle einen anschauenden Begriff von einer geraden und einer furgeften Linie erhalt. Die Gpbare bes blogen gefunden Berftandes tann aber nur febr ums fchrankt fenn, benn fie kann nur febr einfache Mabrbeiten ente balten. Es geboren bagu also nur die erften Grundsäße ber menschlichen Erkenntnig, oder folche, die diesen Grundsaben febr nabe liegen.

Die bloke gefunde Vernunft sieht solche Verbindungen ein, wozu allenfalls nur ein oder zwei leichte Schlusse ges boren. Es ist gegen alle gesunde Vernunft, wenn man am geschwindesten an einen Ort kommen will, einen krummen Weg zu wählen; denn die gerade Linie ist die kürzeste zwischen zwei Puntten, und auf dem kürzesten Wege kommt man am gesschwindesten an einen Ort. Wenn Urtheile oder Handlungen aber gegen die gesunde Vernunft sind, so kommt das ims mer daher, das man dabei unrichtig schließt. Alle unrichtigen Schlusse sind aber entweder durch ihre Materie, d. i. durch einen salschen Vorm, und bei den Schlussen der bloken gesunden Versnunft durch einen solchen Sehler, den auch die bloke gesunde

Bernunft bafur ertennen fann.

Die bloße gesunde Vernunft weiß, daß man nicht von bem Besondern auf das Allgemeine schließen darf. Es ift gegen die gesunde Vernunft, wenn ich schließen wollte: Einige Menschen sind Gelehrte, also muß ich auch ein Gelehrter wers den. Das kann zu einem Beispiele von dem lettern Falle dies nen; die Wahl eines krummen Weges, als des kurzesten, ist ein Beispiel von dem Erstern.

Auch in ber platonischen Philosophie war rous, intellectus, bas wir durch Berstand überseten, bas, was bie erssten übersinnlichen Wahrheiten durch unmittelbares Anschauen; 2000s, ratio, Bernunft, bas, was die abgeleiteten Wahrheisten, auch in dem Sinnlichen, durch Schlusse erfennt. E.

## Verforgen. Verfeben.

Ueb. Machen, baß ein Ding Etwas habe. — Wein Sohn soll auf Reisen geben; ich habe ihn schon mit allem Rosthigen versehen — versorgt. — Ver stehet in beiden Wörtern anstatt Vor (S. Unversehens.) und gibt daher bie Bedeutung: vorher barauf sehen, basur sorgen, baß Etwas vorhanden sep. Bei Versorgen scheint das von selbst einzuleuchten; bei Versehen, das wie das lateinische Providere zusammengesetzt ist, erhellet es 1) aus manchen Verbinsbungen, in welchen dieses Wort vortommt, wie z. B.

Darum daß Gott etwas Befferes fur uns guvor verfeben hat. Sebr. 11, 40.

2) aus einer andern Bedeutung, die es auch häufig hat; in der es nämlich für Erwarten, vorher sehen schlechtweg, gesagt wird:

> — Bann håtte Er diefer feltsamen Verschloffenheit Bu feinen Freunden sich versehn?

Shiller.

3) aus dem abgeleiteten Ausbrucke Zuver ficht, der auf ein festes, zweifellose Vorhersehen deutet. B. Wer für Jesmanden sorgt, der beabsichtigt dessen Wohl. Wenn also von einer solchen Absicht gar nicht die Rede ist; so wird bloß Verssehen und nicht Versorgen gesagt. Weine Bücher sind auswendig mit Zetteln versehen, worauf der Name des Berssassens stehet. Sie sind aber nicht mit Zetteln versorgt; ins dem es dabei gar nicht die Absicht ist, für die Bücher zu sors gen, ihr Bestes zu befördern, sondern ein ganz anderer Zweckzum Erunde liegt. Oder wenn es heißt:

Ihm folgt' ein Junter im Purpurgewand, Der trug ein gulden Geschirr in der Sand, Berfehen mit hentel und Dedel und Knauf. Burger.

so kann aus eben bem Grunde nicht Berforgt bafür gesagt werden. Dagegen wird bloß Berforgen, aber nicht Bers sehen, schlechtweg (absolute) gebraucht, um auszudrücken, daß man Jemanden in einen Zustand versetze, wo sein Wohl überhaupt, und insbesondre sein Unterhalt gesichert ist. Wer seine Tochter gut verheirathet hat, der wird sagen: ich habe meine Tochter versorgt; aber nicht: versehen.

Dein Man wandtest du nicht von ihrem Munde, und gaben thnen Wasser, da sie durstete; vierzig Jahre verforgtest du sie ist der Bufte, daß ihnen Richts mangette. Reben. 9, 20. 21.

M.

#### Bernunft. Berftanb. Urtheilskraft.

Zweige bes obern Erfenntnigvermogens ober bes Bermogens beutlicher Erfenntnif. 2. Die Gegenstande bes Berftandes find Begriffe und Urtheile; Die Gegenstände der Bernunft ber Busammenhang ber Dinge; die Gegenstande ber Urtheilstraft bas Gute und Bofe, die Bollfommens heit und Unvollkommenheit in den Dingen, oder überhaupt ber

wahre Werth derfelben.

Es gebort ein heller Berftanb baju, eine beutliche, ges ubte Bernunft, eine reife Urtheilskraft, einen zusammens hangenden und für seine Zuhörer paffenden und nütlichen Bors trag' ju halten; benn bie beutlichen Begriffe, bie man nicht felbst hat, kann man nicht Andern mittheilen, und nur eine ges übte Bernunft übersieht die Berbiedung einer Reihe von Babrheiten, und findet bie Mebergange von einem Gebauten ju bem andern, und eine reife Beurtheilungsfraft weiß, was gut, nütlich und paffend ift.

Eine Hauptvollkommenheit des Berstandes ist sein vielumfassender Umfang; die einzige Hauptvollkommenheit der Urtheilsfraft ift bie Richtigfeit, Genauigfeit, Grundlichs teit. Ein großer Berftanb umfaßt viele Gegenstände, eine vortreffliche Urtheilskraft urtheilt richtig über die, womit fie fich beschäftigt. Sie urtheilt auch richtig über fich felbst, und den Grad ihrer eigenen Vollkommenheit. Es ift immer ein Beweis einer guten Urtheilstraft, fich des Urtheilens über

Dinge zu enthalten, die man nicht versteht.

So wie Alles in der Sele im genauesten Zusammenhange ift, fo wirken auch ihre Vermogen burchgebends auf einander ein. Jede Berbefferung und Erweiterung des Berftandes, alles, mas zur Bilbung ber Bernunft beitragt, beforbert auch die Reife der Urtheilstraft; benn je beutlichere Bes griffe wir von Dingen haben, besto bester erkennen wir auch, welche Begriffe unter: und in einander enthalten find, und wie wir von dem Einen auf das Andere schließen können; je heller ber Verstand benft, besto richtiger wird die Vernunft foliegen. Je beutlichere Begriffe fich ber Berftand von ben Wesen und Eigenschaften macht, und geubter die Bers nunft ift, biefe burch ihre Schluffe zu entbecken, besto beffer wird auch die Urtheilsfraft ben Werth der Dinge, ihre Bollfommenheiten und ihre Fehler, ihren Nugen und ihre Schädlichkeit, ihre Zweckmäßigkeit und Unzweckmäßigkeit beurs theilen fonnen. (G. Rlug, Beife. Berftanbig.)

Daß das Zusammenhängende und Unzusammenhängende in bem Denken junmittelbar von der Gesundheit und Krankbeit der Bernunft und mittelbar von der Richtigkeit des Verstans

bes abhange, bas wird am beffen ju ber Beftatigung bes anges gebenen Unterschiedes zwifchen bem Berftanbe und ber Bers nunft verhelfen. In ber Einrichtung und ben Beranderungen ber Dinge in ber Welt herricht ber weifeste Busammenbang. Die Dinge in der Welt erkennen wir aber junachst durch die Sinne. Gefundbeit ber Sinne, Richtigfeit, Deutlichfeit und Ordnung in den Empfindungen leitet und berichtigt die Urtheile ber Bernunft, verdeutlicht und berichtigt die Begriffe bes Berftandes von ben Befen und Eigenschaften, fo wie bie Entscheidungen der Urtheilsfraft von dem Werthe und Uns werthe, ben Bollfommenheiten und Unvollfommenheiten ber Die Unrichtigfeit, Undeutlichfeit und Unordnung in den Dinge. Empfindungen, sie mag nun aus der Schwäche der Sinne, oder aus der Uebermacht der Einbildungsfraft und der Leidenschaften entsteben, bat daber unfehlbar einen zerruttenden Einfluß auf bie Bernunft und ben Berftand. Berruckte benten und handeln unjusammenhangend, weil ihre Bernunft gerruttet . ift, und nicht durch die Empfindungen berichtigt werden kann.

Wann man daher die Gottheit für den Urheber bes weisen Zusammenhanges der Dinge in dem Weltall erkennt, ohne noch auf den Zusammenhang aller Wahrheiten zu sehen, wie er in dem unendlichen Verstande Gottes vorgestellt wird, so muß man ihm auch hoch ste Vernunft beilegen. Es kann also nur an der zu engen Bedeutung des Wortes liegen, wenn man zwar den göttlichen Verstand verehrt, aber Bedenken trägt, von

ber bochften Bernunft Gottes ju reben.

Ich bin nicht im Stande zu entscheiben, ob das Wot Bersnunft in der danischen Sprache eine so eingeschränkte Bedeustung hat, daß man mit einem der besten und scharssinnigsten Spnounmissen in irgend einer Sprache, dem danischen Spnounsmissen in irgend einer Sprache, dem danischen Spnounsmissen in irgend einer Bernunft, "eine durch Unterricht, Nachdenken und Ersahrung erwordene Leichtigkeit zu urtheilen und zu schließen" verstehet.\*) Er desinirt die Vernunft so, und man muß allerdings, nach dieser Dissinizion, mit ihm dem höchssten Wesen die Vernunft absprachen. In der teutschen Sprache hat indeß das Wort Vernunft diese eingeschränkte Bedeutung nicht. Der Begriff, der dabei zum Grunde liegt, ist augenscheinlich von der menschlichen Bernunft abgezogen; allein was hindert uns, ihn per eminentiam, das ist, ohne die Schranken, mit welchen die Vernunft in den endlichen Geisstern ist, von dem höchsten Wesen zu denken? Anders können wir ihm ja auch den Verstand nicht beilegen.

Dem angegebenen Unterschiede ift endlich auch ber Begriff bes Berftanbes und ber Bernuntt in ben Theilen berfels

<sup>\*)</sup> Unter: Forftandig, Fornunftig. 1. B. G. 8 feince Werte.

ben, die man ben gefunden Verftand und bie gefunde Bernunft nennt, nicht entgegen. Der gefunde Berftand namlich, ber jedem richtig organistrten Menschen zufommt, und baber auch ber gemeine Menschenverstand (sens commun) heißt, ift ber Gebrauch bes Berftanbes in ber Erfennts nif der Bahrheit, wogu man nicht mehrere Schluffe und feine Berglieberung ber Begriffe nothig bat, wozu alfo eine ans ichauende Erfenntnig einer Wahrheit in fonfreten Fallen bins reicht. Man fagt mit Recht: ber gefunde Berftand lebrt, baf bie furgefte Linie zwifchen zwei Puntten bie gerade ift. Dies fes einzuseben, bazu ift feine Demonstrazion durch viele Schluffe nothig; ber gefunde Berftand fieht es augenblicklich ein, wenn er in einem fonftreten Ralle einen anschauenden Begriff von einer geraden und einer furgeften Linie erhalt. Die Sphare bes blogen gefunden Berftandes fann aber nur febr ums schränkt fenn, benn fie kann nur fehr einfache Wahrheiten ents balten. Es geboren baju alfo nur bie erften Grundfaße ber menschlichen Erkenntnig, oder folche, die diesen Grundsäten febr nabe liegen.

Die bloße gefunde Vernunft sieht solche Verbinduns gen ein, wozu allenfalls nur ein oder zwei leichte Schlusse ges boren. Es ist gegen alle gesunde Vernunft, wenn man am geschwindesten an einen Ort kommen will, einen krummen Weg zu wählen; denn die gerade Linie ist die kürzeste zwischen zwei Puntten, und auf dem kürzesten Wege kommt man am gesschwindesten an einen Ort. Wenn Urtheile oder Handlungen aber gegen die gesunde Vernunft sind, so kommt das ims mer daher, daß man dabei unrichtig schließt. Alle unrichtigen Schlüsse sind aber entweder durch ihre Materie, d. i. durch einen falschen Vordersat, unrichtig, oder durch einen Fehler in der Form, und bei den Schlüssen ber bloßen gesunden Versnunft durch einen solchen Fehler, den auch die bloße gesunde

Bernunft bafur ertennen fann.

Die bloße gesunde Vernunft weiß, daß man nicht von dem Besondern auf das Allgemeine schließen darf. Es ist gegen die gesunde Vernunft, wenn ich schließen wollte: Einige Menschen sind Gelehrte, also muß ich auch ein Gelehrter werz den. Das kann zu einem Beispiele von dem letztern Falle dies nen; die Wahl eines krummen Weges, als des kurzesten, ist ein Beispiel von dem Erstern.

Auch in ber platonisch en Philosophie war rovs, intellectus, bas wir durch Berstand übersehen, bas, was die erssten übersinnlichen Wahrheiten burch unmittelbares Anschauen; loyos, ratio, Bernunft, bas, was die abgeleiteten Wahrheisten, auch in dem Sinnlichen, burch Schlüsse erkennt. E.

Bufat. Die Worfer Berftanb und Bernunft mers ben bald in weiterem, bald in engerem Sinne gebraucht. weiterem Sinne verfteht man fowol unter Berftand als uns ter Bernunft bas Denkvermogen überhaupt mit Inbegriff aller ber einzelnen Thatigfeiten, welche man fonft bem Bers fande, ber Urtheilsfraft und ber Bernunft gufchreibt, wie dies z. B. bei ben Werfen über ben Berffant von Locke, Leibnis und hume ber Kall ift und bei Kants Kritik der Bers nunft; im engeren Sinne versteht man barunter bloß ein bes fonderes jum Denken nothiges Vermogen mit einer eigenthums Lichen Thatigkeit und daraus entspringendem, eigenthümlichem Ergebniß. Welcher Art nun aber diese Thatigkeit und dieses Ergebniß fep, darüber ift man bochftens in Unfehung ber Urs theilstraft einig. Zwar fonnte es scheinen, als sep man es auch in Anfehung Diefer nicht, wenn man Eberhards Ers Harung bavon, daß fie fep bas Bermögen, das Gute und Bofe, die Vollkommenheit und Unvollkommenheit in den Dingen oder überhaupt ben mahren Werth berfelben ju erfennen, mit ber gewöhnlichen vergleicht, wonach fie bas Bermogen ift, ju bens ten, wie sich Borstellungen in Beziehung auf ein daburch vorzus stellendes Objekt verhalten, mithin ihr Verhaltniß zur Einheit bes Bewußtfepns zu bestimmen: allein diefe Bergleichung ers gibt von felbft, daß Cherhards Erflarung ju enge ift, weil er die Urtheilsfraft nur von der praftischen Seite auffagte; es bedarf also hieruber feiner naberen Erorterung. Sang ans bers verhalt es fich in Ansehung von Berftand und Bers nunft, worüber die Erklarungen gar febr von einander abweischen. Insgemein unterscheidet man beibe fo, baß man ben Berftand erflart für das Bermogen, fich Etwas durch Bes griffe (allgemeine Borstellungen) vorzustellen, oder, ba Bes griffe das in mehreren Dingen Identische ober bas Allgemeine bem Bewußtseyn borhalten, fur bas Bermogen ber Erfennts niß ber Regeln, die Bernunft bagegen für bas Bermogen der Erkenntnis aus Prinzipien, oder ber Ableitung der Erkennts ... nis des Besondern aus der des Allgemeinen, wodurch also jenes als nothwendig bargestellt wird. "Bon allen Prinzipien — fagt Schulze in feiner Pfpchifchen Anthropologie — batte bas bes zureichenden Grundes für ben menschlichen Geift von jeber bas größte Intereffe. Er ift baber auch dem Gebrauche beffelben, so bald ihm nur einige Bildung zu Theil geworden war, und weit früher noch, als er burch besten Auffassung in eine besons bre Formel zu einem beutlichen Bewußtsenn bavon gelangt mar, febr eifrig nachgegangen, und hat baburch große Erweiterung feiner Ginfichten zu Stande gebracht. Eine besonders wichtige Anwendung ber Erkenntniß von der ursachlichen Berbindung wirklicher Dinge kommt in dem Denken zweckmäßiger Mittel

gur Ausführung einer Absicht vor. Bu ben Prinzipien geboren aber auch die Ibeen, ober die Borftellungen von einer Bolls tommenheit, ber nichts in ber Erfahrung Borhandenes ents fpricht, und welche Ibeen ein Probutt der Vernunft ausmas chen. Die bochfte aller Ibeen ift die von einem Befen, bas aber jede Einschränfung erhaben ift, ober die Idee vom Abfos luten, in bessen Denken sich ber menschliche Geist am meisten entsinnlicht. Viele Ibeen beziehen sich aber auf Zustände der menschlichen Natur, worin diese Natur ihrer Bestimmung als ein Bernunftwesen vollkommen entsprechend vorgestellt wird, und welche Zustande nie erreicht werden konnen, benen aber fich ju nabern ichon ein Berbienft ift." Ich habe gerade biefe Stels le gemablt, theils weil fie bas, was man ber Vernunft als eigenthumliches Bermogen juguschreiben pflegt, vollständig ente balt, theils aber auch, weil sie die Unsicherheit, mit welcher man bei dieser Angabe zu Werke geht, deutlich genug zu Lage Diefer Angabe gemäß befteht bas ber Bernunft eigens thumliche Bermogen barin, baß fie 1) bas Bermogen gu foliefen ift, benn in ber Ableitung einer Erfenntnif bes Befondern aus der des Allgemeinen besteht bas Schließen; 2) bas Vermögen der Erfenntniß aus Prinzipien, und also auch bas Bermogen ber Pringipien felbft, befondere des gus reichenben Grunbes; 3) bas Bermogen ber Ibeen; 4) insbesonbere noch bas Bermogen bes Absoluten; 5) bas Bermogen bes Dentens im Raufalgufams menhange; und 6) insbesondere bas Bermogen gur Musführung von Absichten zweckmäßige Mittel zu benfen. (Bermogen ber Zwecke.) Leibnig erklarte Bernunft bloß für: Zusammenhang oder Kette der allges meinen Babrheiten, und ihm befonders ift Eberhard ges folgt; Bolff erflarte fie fur bas Bermogen, Schluffe ju mas den und jenen Zusammenhang einzuseben, wonach ber Unters ichied in ben Erflarungen Beiber bloß barin liegt, bag Leibs nis die Bernunft objektiv, als die Maffe allgemeiner (ober philosophischer) Renntniffe, Bolff aber subjektiv erklarte, als bas Bermogen, jene Renntniffe bervorzubringen.

Junachst hat man nun aber die Vernunft als Vermögen ber Schlusse angegriffen und bieses der Urtheilstraft zuges sprochen, da Schließen doch nichts Anderes als ein nur vermitsteltes Urtheilen sep.

"Der Berstand gibt die Gesetz jur Sclbstbewissung der Dinge, und die Urtheilstraft ift gehalten in diesen Geseten. Sie überlegt, sie bestimmt, sie schließt. Aber mit keinem Schuffe kommt fie aus den Geseten des Berstandes heraus: benn eben diese Gesete find ja die Norm ihres Schließens. Soll es über diese binaus gehen, so kann dies nicht durch eine Kraft geschehen, deren Bestimmung ce ehen ist, jene Norm-auszuführen, sondern nur durch Eine, die über dieses Geseh und dessen Ausführung erhaben ist." Sieftrunt.

#### In einer Unmerkung hiezu heißt es:

"Der sachtundige Leser wird von selbst benierken, haß ich ben Weg nicht nehme, welchen Kant einschlägt, um die Urbildungen (Iden) nachzuweisen. Er sett ihren Ursprung in das Vermögen zu schließen. Aber das Schließen ift nur ein Urtheilen aus Urtheilen, ganz in der Regel des Verstandes: was vom Begriffe gilt, das gitt auch von Wuem, was unter demselben steht. Das Schließen ist daher stets nur ein Bedingen der Urtheile und geht durch sich selbst gar nicht auf das Un bedingte. Der Schwung die zu diesem Gedanten kann daher nicht in einer Kraft liegen, deren Geles es ist, durch Bes dingung zu verketten, sondern in einer Kraft, deren Gese es ist, über ause Verkettung durch Bebingung und Bedingtheit hinauszugehen."

Ein anderer Philosoph, der noch im Jahre 1802 eine Abs handlung schrieb über das Unternehmen des Kritis zismus, die Bernunft zu Berstande zu bringen, hatte i. J. 1787 einen Aufsatz geschrieben: über den froms men Betrug, und über eine Vernunft, welche nicht die Vernunft ist, worin es heißt:

"Warum redet ibr mit solcher Geringschätzung, ja beinah mit Bitterkeit von dem schlechten Menschen verstande, der allein doch Gesinnungen, große Thaten, Künste und Einrichtungen hervorgebracht hat, wovor ihr, wenn ihr Etwas nachdenken wollt, wie vor Wundern erstaunen musser? Antwortet! — Ich hore, darum wurdigt ihr ihn so hern weils siene Mittel teine Mittel einer untrüglichen Erkenntzniß der Wahrheit sind. — Aber was ihr Vernunft nennt, diese erhabene Wesen in euch, besigt es andre Mittel, als die Mittel des schlechten Menschen verstandes, um diese prusen und neistern zu können? Ihr behauptet, ja; und diese Wesen in euch sop verz mögend, überschwengliche Erkentnisse, verknüpft mit der Gewisheit, daß ihnen Wirtlichkeit entspreche, aus sich selbst alletn hervorzubrinzgen. — Eine solche mehr als prophetische, und in ihren Aussagen untrügliche Vernunft müßte seit kurzem erst gefunden worden son; denn die älteren Urkunden und Geschichten scheinen ein sehr entgegensgesetzs Verhältniß darzustellen, und den schlechten Mensch en verstand oder die bloße gesunde Vernunft in einem weit vorstheilhafteren Lichte, als jene überschwengliche Vernunft, welche ich die ungefunde nennen möchte, zu zeigen. Der gesmeine Mensche, solchen sehrachirt, generalisitt, partifularissirt, urtheilet, schließt, kann Mes, was die Vernunft. Eigentlich sollte eben so, wo die Vernunft ist, auch allemal der Menschlich sollte eben so, wo die Vernunft ist, auch allemal der Menschlich sollte eben so, wo die Vernunft ist, auch allemal der Menschlich sollte eben so, wo die Vernunft ist, auch allemal der Wenschlich sollte eben so zuschlich betrachtet, ist die Vernunft ein bloßes Vernunft sind allein betrachtet, ist die Vernunft ein bloßes Vernungen, mittelbar zu schließeu; ein Vernungen, das Besondere im Allgemeinen des Ersprunft, wen

beutigkeit der Borte: Berftand und Bernunft fur die ges meine Sprache die wichtigften Berhaltniffe verstede. Diefer Philosoph nennt Bernunft die Selbstihatigkeit im Erkennen, und Sinn die Empfänglichkeit im Erkennen.

"Da num in unserm Innern Alles Thatigkeit ift, so ist also unser ganzes Erkenntnisvermögen Vernunft, und der Sinn hangt ihr nur als eine Beschränkung an. Deshalb nannten wir die Vernunft selbst, wiesern sie in ihren einzelnen Aeußerungen vom Sinne beschränkt. war, Sinnlichkeit, wiesern dies nicht der Fall war, Verstan d. — Diese Erklärung des Verstan des aber wird gleich unbestimmt, indem sie nur negativ das umsaßt, was dem Sinne nicht gehört. Mit dieser Erklärung können wir daher weiter Nichts anfangen, vielmehr sinden wir nech zwischen der Sinnlichteit und dem Verst an de das ganze Gebiet der Einbildungskraft, durch welche wir die reine mathemarische Anschauung erhielten und das Spiel der Vorstellungen durch Assensicht der Kerstan des, als das Gebiet des einigen in der Erkenntnis, dessen wir uns nur durch Restellunden bewußt werden. Hier bedeutet also Verstan de eigentlich das Resseltzionsvermögen, und dies ist der bestimmteste Begriff, der ihm in der gewöhnlichen Sprache gehört. In diesem unterscheidet man nun nochmals alle Theile des Reskerionsvermögens logischen Werstand, logische Urtheilstraft und logische Vernun nr un ft. Von biesen untergeardneten Bedeutungen von Werstand und Versauunft wollen wir jeht absehen."

"Der Berstand als oberes Erkenntnisvermögen, ist die Bersunft selbst in ihrer ursprünglichen Acuserung, welche ihr als erregdarer Erkenntnistraft unmittelbar zutonmt; so werden ihr die alsgemeinen und, nothwendigen Erkenntnisse der Philosophie und Mathesmatik zugeschrieben, welche ein unveränderliches Eigenthum jedes menschlichen Geistes sind. Dieser beharrlichen Thätigkeiten können wir und aber erst mittelbar im logischen Gedankenlauf durch Restelzion bewust werden. Das Restelzionsvermögen ist also nur im Bermögen der innern Selbstbeobachtung der Vernunft, und nicht ihre ursprüngliche Spontancität selbst. Mit allem Resteltiren thun wir aber nichts Neues zur Erkenntniß hinzu, wir beobachten nur, was in unster Vernunft liegt, und mussen also diese Beobachtungsvermögen genau von dem unterscheiden, was hier beobachten korten soll. Der beobachtenden Restelzion gehört das willtührliche und das mittelbare logische Vorsellen in Begriff, Urtheil, Schluß und Wissenschaft. Aber eben diese Millührlichseit der Restelzion wird gewöhnlich nicht von der Spontancität der Vernunft unterschieden, und daher alle Dunstelheiten in diesem Gebiete. Durch unsern Willen machen wir indes doch offendar Wahreit und Erkentniß nicht, sondern wir leisen nur unfre innre Selbstbeobachtung. Lesterer liegt dann erst die Spontancität der Vernunft als das Vermögen mit Rothwendigseit zu erkennen zu Grunde."

"In unfrer Vernunft liegt als das Gefet ihrer Wahrheit über allen Irrthum erhaben eine unmittelbare Erkenntniß. — Durch biefe, welche eigentlich der Vernunft als selbstrhätiger Erkenntnistraft gehört, tommt erftlich über die Empfindung alles Mathematische in unfre Erkenntniß, so wie es die produktive Einbildungskraft liefert, mit dem Raume und der Zeit. Dann aber auch die allgegemeinen Gesege, und vorzüglich die Verbindungen, welche wir durch

Der Werftand, aus Begriffen Begriffe von Begriffen erzem-gend und so allmählig hinauffteigend ju Ideen, tann leicht die Einbildung gewinnen, das er, vermöge dieser über den Sinnesan-schaunngen ihm auffteigenden bloß logischen Phantasmen, die Sinnenwelt und sich selbst wahrhaft ju überfliegen, und mit feinem Stuge eine von der Anschauung unabhangige hobere Wiffenschaft, eine Wiffenschaft des Ueberfinnlichen ju erreichen, nicht nur das Vermdegen, sondern die entschiedenste Bestimmung habe."

"Die Form der Philosophie gibt der Verstand, ben Inhalt hingegen, den ihr eigenthumlichen, gibt allein die Vernunft, das Vermigen namlich einer von der Sinnlichkeit unabhängigen, ihr unerreichbaren, Ertenntniß. Die Vernunft schafft teine Begriffe, erbaut teine Systeme, urtheilet auch nicht, sondern ift, gleich den außeren Sinnen, bloß offenbarend, positiv verkündend. Dies vor allem Andern ift fest zu halten."

"Daß der Menich von bem Thiere, bag die Bernunft von bem Berfande — nicht ber Art, fondern nur der Stufe nach, nicht qualitativ, fondern bloß quantitativ unterschieden fen; ift im Grunde die Meinung aller Richtplatonischen Philosophen gewesen, von Aristoteles an bis auf Kant, wie sehr auch ihre Lebrgebaube übrigens von einander abweichen, ja wot icheinbar bis auf ben Grund einander entgegengefest fenn mogen."

Eine Vergleichung der Aeufferungen beider Philosophen zeigt, bag der lettere von dem Ersteren sich nut durch die Ans nahme unterscheibet, auch die Ibeen fepen Erzeugniffe bes Berftandes, wonach benn, in sofern Ideen als Pringis pien aufgestellt werden, ber Vernunft bas Vermogen ber Pringipien, und mit diesem wieder die wiffenfchafts liche form entzogen werden muß. Beibe ftimmen aber barin. überein, bag Berftand und Bernunft nicht blog ber Stus fe, fondern ber Art nach verschieden fenen. Beibe mablten bas ber auch andere Worter anstatt des Wortes Bernunft. Jacobi stellte wenigstens anfangs, als er Berstand und Bernunft nur nach bem Grabe verschieden annahm, bas, wofür er nachmals die Bernunft erklarte, unter dem Namen ber Glaubenstraft, ale ein Bermogen über ber Bers nunft bar, und verließ biefe Bezeichnung nur, weil fie zu ars gen Migverständniffen Anlag gab, und ihn felbst in unübers windliche Schwierigfeiten bes Ausbrucks und ber Darftellung feiner mabren Meinung verwickelte. Lieftrunk mabite bies rin glucklicher, indem er die Bernunft als Emportraft bezeichnete, in ber Beziehung namlich, baf ihr ausschließlich bie Schopfung ber Ibeen zufomme. "Die Emportraft, fagt er, ift fein Bermogen ber Begriffe und fein Bermogen ber Urs theile ober der Erkenntniß durch Begriffe; sie geht über alle Bes griffe und über alle Erkenntniß. Dennoch ift fie eine Rraft und bewirft Etwas, bas aber, was fie bewirft, ift diefes, daß fie bie unter ihr stebenben Erfenntniffrafte in Schwung fest; fie beflügelt die Einbildungsfraft zu weitern Dichtungen und

beutigfeit ber Borte: Berftanb und Bernunft fur bie gemeine Sprache die wichtigften Verhältniffe verstecke. Diefer Philosoph neunt Vernunft die Selbstibatigkeit im Erkennen, und Sinn die Empfänglichkeit im Erkennen.

,, Da nun in unserm Innern Alles Thatigkeit ift, so ist also unser ganzes Erkenntnisvermögen Vernunft, und der Sinn hangt ihr nur als eine Bespränkung an. Deshalb nannten wir die Versununft selbst, wiesern sie in ihren einzelnen Aeußerungen vom Sinne beschränkt. war, Sinnlichkeit, wiesern dies nicht der Kall war, Verstand. — Diese Erklärung des Verstandes aber wird gleich unbestimmt, indem sie nur negativ das umfaßt, was dem Sinne nicht gehört. Mit dieser Erklärung können wir daher weiter Nichts anfangen, vielmehr sinden wir nech zwischen der Sinnlichteit und dem Verstande das ganze Gebiet der Einbildungskraft, durch welche wir die reine mathematische Anschauung erhielten und das Spiel der Vorstellungen durch Association; neben diesem zeigte sich dann bestimmter das eigne Gebiet des Verstandes, als das Gebiet des einigen in der Erkenntnis, dessen wir uns nur durch Restellion bewußt werden. Hier bedeutet also Verstand eigentlich das Resselzionsvermögen, und dies ist der bestimmteste Begriff, der ihm in der gewöhnlichen Sprache gehört. In diesem unterscheidet man nun nochmals alle Theile des Resperionsvermögens logischen Verstand, logische Urtheilstraft und logische Verstand und Versungen von Werstand und Kersunnsten Bedeutungen von Werstand und Kersunnsten vollen wir jeht absehen."

"Der Berstand als oberes Erkenntnisvermögen, ist die Bersnunft selbst in ihrer ursprünglichen Acuserung, welche ihr als erzegdarer Erkenntniskraft unmitreldar zusonmt; so werden ihr die alzgemeinen und, nothwendigen Erkenntnisse der Philosophie und Mathesmatik zugeschrieben, welche ein unveränderliches Schanthum jedes menschlichen Geistes sind. Dieser beharrlichen Thätigkeiten können wir uns aber erst mittelbar im logischen Gedankenlauf durch Restetzion bewust werden. Das Restetzionsvermögen ist also nur im Vermögen der innern Selbstbeobachtung der Vernunft, und nicht ihre ursprüngliche Spontaneität selbst. Mit allem Restetzion hun wir aber nichts Neues zur Erkenntniß hinzu, wir beobachten nur, was in unserwernunft liegt, und mussen also dieses Beobachtungsvermögen gesnau von dem unterscheiden, was hier beobachten werden soll. Der beobachtenden Restetzion gehört das willtührliche und das mittelbare logische Vorstellen in Begriff, Urtheil, Schluß und Wissenschaft. Aber eben diese Wilkubrlicheit der Restetzion wird gewöhnlich nicht von der Spontaneität der Vernunft unterschieden, und daher alle Dunkelheiten in diesem Gebiete. Durch unsern Willen machen wir indes doch offendar Wachteit und Erkenntniß nicht, sondern wir leisten nur unsre innre Selbstbeobachtung. Letzterer liegt dann erst die Spontaneität der Vernunft als das Vermögen mit Nothwendigsteit zu erkennen zu Grunde."

"In unfrer Vernunft liegt als das Geset ihrer Wahrheit über allen Irthum erhaben eine unmittelbare Erkenntniß. — — Durch biese, welche eigentlich der Vernunft als selbsithätiger Erkenntnißs fraft gehörr, tommt erftlich über die Empfindung alles Mathematische in unse Erkenntniß, so wie es die produktive Einbildungskraft liefert, mit dem Raume und der Zeit. Dann aber auch die allgegemeinen Gesehe, und vorzüglich die Verbindungen, welche wir durch

die Kategorien denken. — Ferner liegt in dieser unmittelbaren Erkenntnis die Grundvorstellung alles Glaubens, von dem unsre Uesberzeugung der höchsten Realität ausgeht, wodurch wir überzeugt sind, daß in der ewigen Ordnung der Dinge das höchste Gut und sein Ideal das Gesez des Dasenns der Dinge sen, wodurch endlich uns die Idean der Schönheit, der Lugend und des Rechtes Realität ershalten."

Fries.

Leicht könnte burch Anführung noch anderer mehr ober minder verständlicher und unverständlicher Erklärungen dieser Worte noch mehr ins Licht gesetzt werden, wie bequem die sast beispiellose Vieldeutigkeit derselben für die Misologen und Misonoetiker sep, um sich gegenseitig zu — chikaniren, und oft so, daß man glauben sollte, Rationalist und Ketzer, und gessunder Menschenverstand und Dummheit, wo nicht gar Berstand und Teuselei müßten gleichbedeutend sepn. Anstatt aller Uebrisgen aber werde nur Einer noch angeführt, welcher fagt:

"Was die Philosophen anbetrifft, so ift von ihnem über Versftand und Vernunft viel gesagt und geschrieben, aber dennoch ift in Bweifel zu ziehen, ob ein Sinziger unter ihnen die Vernunft genan genug gesannt habe, weil unendlich viele Lehrgebaube von ihs men aufgeführt, die alle noch für unhaltbar erklart find. Wenn wir nun von der Vernunft der Philosophen (der Erlangung der drei hohen Ideen) ferner reden wollten; so hatten wir bloß von einer verirrten Vernunft zu reden."

"Die mehrsten Denker haben unter Verstand und Vernunfteinen nothwendigen Unterschied seissen wollen, und haben unter Verstand das Vermögen, den Jusammenhang der Dinge neben und nach einander einzusehen, und unter Vern unft das Vermözgen, neue Ideen zu bilden ober vermittelst der Begriffe, Untsteile und Schlüsse, besonders vermittelst der Kettenschlüsse, zu neuen Ideen und Wahrheiten zu gelangen, verstehen wollen. Ein solcher Unterschied sindet aber nach unsern tosmologischen Grundschen gar nicht Stattzer wird auch durch den Sprachgebrauch nicht bestätigt. Beide Worte te werden im gemeinen Leben als gleichbedeutend gebraucht: obig sage: der und der Mensch hat Verstand; oder od ich sage: er hat Vernunft; ob ich ihn einen verständigen oder vernühnst en nicht Andern ungeniesbar werde zleich: und an den Sprachgebrauch muß sich der Denker so viel wie irgend möglich Saleten, damit er nicht Andern ungeniesbar werde. Been wir die Sache recht reistlich überlegen; so hat der Mensch durch seinen Werten der Welt genau und gründlich ersenne. — Kommen wir auf diesem Wege ohne eigentlichen Borsaz zu den Ides wohn and Wohlgefallen Wert und eines Born und flessen wer den der nuch Unterschiechtit; so wird es uns lieb son, und dann ung nach Wohlgefallen Werfand oder auch Vern unft zusschen. Wollten wir unter beiden Ausdrücken einen Unterschied machen; so würde Vern unft bloß einen höheren Erad des Werzsstanden, so würde Vern unft bloß einen höheren Grad des Werzsstandes ausdrücken.

Bei so großer Verwirrung ware es nicht zu verwundern, wenn man zweifelhaft wurde, ob man Verstand ober Ver'nunft habe, und welche von beiben man sich wunschen sollteSononymie vi Ib.

Da nun aber ber hauptgrund biefer Verwirrung junachst in ber Berdunkelung ber ursprünglichen Bedeutung biefer Borter liegt; so dürfte ein Versuch, ob durch Ausmittelung derselben nicht eine größere Bestimmtheit ju erreichen fen, nicht unnus Die Ableitung beiber Worter von Berstehen und Bernehmen ift eben fo flar, als bag biefe anstatt Bor s ftes ben und Bor nehmen gefest find; nicht eben fo flar aber ist es, nach welcher Bedeutung von diesen die Ableitung von Berftand und Bernunft als verschiedenen Thatigfeiten bes Denkens erfolgt fen. Abelung fagt: "bie Figur ift freis lich dunkel, allein fie laßt fich doch errathen. Die Angelsachfen gebrauchen bafür understan, und noch die heutigen Englander understand. Es scheinet, daß in, unter und ver, welche alle in diefer Bedeutung mit dem Zeitworte stehen verbunden werben, so viel als eine Gegenwart, vor, bedeutet haben, so daß es eigentlich vor Etwas stehen, einer Sache gegenwärtig fenn, bedeutet haben murde, welches noch dadurch bestätigt wird, daß Otfried und Andere dieses Wort auch für Wahrs nehmen, Merten, Empfinden, gebrauchen. Das griechische Enworauat, ich weiß, verfiebe, grundet fich auf eben bieselbe Fis gur, obgleich folches gemeiniglich von daquar abgeleitet wird; vielleicht nur, weil man nichts Besferes wußte, und blog ber Aehnlichkeit des Rlanges nachging. In dem lateinischen intelligere, für interligere, scheint eine abnliche Rigur zu berrs schen, obgleich die Bedeutung des ligere hier noch dunket ist." Bernunft glaubt Abelung sen nach perceptio, wie Bers nehmen nach percipere gebilbet. Anderer Meinung bars über ift herder. "In unserer Sprache, sagt er, tommt bas Bort von Bernehmen, einem genauen Bufammennehs men her, welches lette bas Wort Bernunft mit feiner Ens bung ausbruckt. Die Alten fagten auch Bernumft; welche Endung (Bunft, Abkunft u. f. f.) immer ein Busammennehmen, oder eine Bollendung bezeichnet. In andern Sprachen heißt fie Berhaltniß, Urfache, Rechnung (ratio, Layos). Beide Ramen brucken ihre Natur und ihren Gebrauch, aber auch ihren möglichen Migbrauch aus. Denn nehme ich nicht Alles, ober nicht recht zusammen, was zusammen genommen werden soll, habe ich entweder nicht alle Data, oder rechne mit ihnen nicht richtig; so ist nach beiden Bezeichnungen der Zweck ber Bernunft verfehlt. Sowol Rechnen als Vernehe men (percipere, examinare) fest einen 3med voraus: benn zwecklos fammlet und rechnet Niemand. Reinem andern Worte legt man also ben Begriff bes Brauchbaren, ber geschäftis . gen Unwendung so untrennbar bei, als dem Wort Vers nunft. Wirkliche Erfahrungen follen in ihr zusammien genoms men, burchhört, gefaßt fenn; ins Praftische foll fie übergeben

. umb barin augewandt, erprobt werden, — das erwartet, das lobt man an ber Vernunft. Sobald fie von biefer Regel abs weicht, beißt sie Unvernunft, Vernünftelei. alten Sprache hieß bas gerichtliche Bernehmen und Berbor Wornunft, Bernunft; ein genaues Betnehmen alles befifen, was gebort werden foll, schließt das Wort Bernunft in fich. (Unvernunft bieg die Folter, ba man eine Aussage erpreßte.) Bernunft giehet ihren Schluß also mit Rich ter: Strenge. Der erfte Sat, ben fie fette, mar ein Gefet; ber zweite mar That ober Kall, die fich dem Geset unter: ftellt, und darauf einen Schluß fällete. Dieser Schluß heißt Bescheib ober Weisung. Bernunft ist unser höchstes Bericht; von dem Verstande lägt fich an fie, von ibr in Bernunftfachen nie an den Berftand appelliren; benn, um jene zu entscheiden, muß diese erst selbst Bernunft, b. i. ein frenger Vernehmer werben. Sein Amt war, ben Richter mit bem, mas Er verstanden batte, ju unterrichten; bann mas ge und richte diefer. In ber Bernunftsprache der Menschen bat glfo ein Bernunftfpruch ober Ausfpruch Gefets fraft. — — An dem, was zu lassen, oder zu thun ift, b. i. in praftischen Fallen mußte fich Bernunft alfo zuerft ers proben; hier rief Bedurfniß, oft fcnelle Roth, bas Gericht zufammen, daß es pernahme und sprache. In verwickelten Fallen fand Ueberlegung Statt, noch genauer murbe er: mogen; bie Bunge ber Dage ober ein Strich am Balfen gab Urtheil, b. t. Ertheilung des Ausschlags. — Urtbeilen ift Ertheilen, nach richtiger Abwagung Jedem sein Theil ges So schied man Falle des Rechts und Unrechts, der Pflicht und Freiheit, des Befugniffes, Zwanges, bes Wahren und Falfchen durch ein Ift und Ift nicht. Offenbar ergibt fich hieraus, daß die Bernunft ein anwendend shohes rer Berftand fen, die Grundfate beiber fteben einander nicht entgegen. Much ber Berftanb erfennet, b. i. er unter: Scheidet bas Babre vom Falfchen durch ein Merkmal; mittelft bieses spricht er den Namen der Sache bezeichnend aus. Die Bernunft erkennet auch; nur schließend, b. i. beschlies Rend aus vorgelegtem Grunde. - Der ausführliche Ber, nunftschluß ift eine ordnungsmäßige Erposizion des Spruchs als eines Gesetes, angewandt aufs Faktum. — — Je riche tiger und lebhafter die Bernunft anerkennet, je treffender fie bas Faktum unter bas Gefet stellt, als ob es nur für biefen Kall gemacht ware; besto biederer richtet sie. Nicht auf bes Gefetes weit umfaffende Formel fommt es an, fondern auf bas Dringende berfelben zu biefem Fall. Richt die gange Welt barf es umgreifen; aber ergreifen, muß es ben vorlies genben Gegenstand, fonft ftebet es in feiner mußigen Allgemein:

beit tobt ba. Der Gefetgelehrte, ber and ungehörigen ober uns bestimmten Gesetzen subsumirt, hat unrecht gesprochen, falfch gerichtet."

Aller angewandten Mühe unerachtet ist es mir nicht geluns gen, die vollige Richtigfeit biefer Angaben biftorifch beweifen gu konnen, und ich habe fast die Hoffnung dazu aufgegeben, da auch die reiche Ausbeute, welche Grimm in feinen teutschen Rechtsalterthumern mitgetheilt hat, Richts enthält, was mich bem Ziele hatte naher fuhren konnen. Die Angaben felbst aber baben ben höchsten Grab der Wahrscheinlichkeit für sich. Alle Morter, mit denen geiftige Fähigkeiten und Thatigkeiten bes zeichnet werden, find nach einer Analogie von finnlichen Babrs nehmungen gebildet; und wo batte fich zu Bezeichnung fur bie Thatigfeiten bes Denkens eine schicklichere Analogie gefunden, als die handlungen eines Gerichts darboten? Dag man aber früher Gerichtspflege hatte, als man versuchte die Thatigfeit bes Denfens zu zergliedern und bas barin Unterschiedene auch verschieden zu bezeichnen, leidet wol feinen Zweifel. Als man aber zu diesen Versuchen kam, bot sich die Anglogie bes innern handelns mit ben außeren Berhandlungen vor einem Gericht, bei einem Bolte, bas nur öffentliche Gerichtspflege hatte, gleichsam von selbst bar. Daß dies nun aber nicht bloß fo babe fenn können, sondern wirklich gewesen sen, dafür sprechen wes nigstens mehrere jener Bezeichnungen fo, daß an ber Richtigkeit ber Vermuthung fein Zweifel bleibt, Bunachst ift ber Ableitung bes Denfens selbst von Lagen (S. Denfen.) zu erwähe nen. Außer diefer aber dienen gur unwiberfprechlichen Beffatte gung die gerichtlichen Ausbrucke von Bernehmen in ber Bes beutung von Berhoren, und von Urtheil, bei welchem Borte Soltau gegen Abelung, welcher ber Splbe Ur hier die Bedeutung der Vollendung abgefprochen hatte, Fols gendes bemerkt. "Theilen, fagt er, bedeutete vormals (fo wie noch jest das englandische to deal, und das schwedische dela) Etwas mit einander verhandeln, abhandeln, erortern. So fagt man auch noch jest von einem gantischen Menschen: ich mag Richts mit ihm zu theilen (zu erörtern) has ben; Engl. I do not like to deal with him. Wenn nun zwei Leute in ihrem Theilen über ihren handel nicht einig werden fonnten, so mußte ein Dritter gwischen ihnen urs theilen, und durch sein Ur Deil dem einseitigen Theilen ein Ende machen. Ein Beispiel zu biefer Erklarung liefert bie alte Formel bes in Lubeck ehemals gehegten faiferlichen Bogtbinges, wo ber Raths: Anwalt bem Bogt einige bes fondre Rechtsfragen mit biefen Worten vortrug: herr Bogt, laffet meinen herren von Lubeck ein Urtheil theilen, b. i. einen endlichen Bescheid geben." Eben so fann bier Erfennts

niß angeführt werben und Neberzeugung; und wenigstens fragen wird sich lassen, ob nicht auch Weisheit mit Weisen, Weistung, Weisthum (Engl. wisdom) zusammenhängen könne. Wenigstens könnte es eben so zusammenhängen wie im Gothischen Frathi, Sinn, Verstand, Frathjan, Versstehen, mit Frahan, Fraihan, Fragen, Erkunden, Erssfahren. Möge es aber hiemit stehen wie es wolle; schon jene Wörter dienen zum Beweise der aus der Gerichtssprache abges leiteten Bezeichnung der Thätigkeiten des Denkens; nur über Verstand und Vernunft geht nichts Bestimmtes daraus hervor. Auffallend ist es aber, daß aus einer Betrachtung uns serer ältesten Gerichtsversassung die Oreiheit der Vermögen, in welche das Denkvermögen gewöhnlich eingetheilt wird, sich ers gibt, und es ist die Frage, ob sich auf diesem Wege wol etwas Räheres über das ursprüngliche Verhältniß zwischen Vers

fand und Bernunft ermitteln laffe.

Gang richtig hat Grimm bemerft, baf bei bem Gericht in feiner alteften Bedeutung nicht, wie jest, vorzugsweise an Entscheidung der Rechtsstreite oder Bestrafung der Berbrechen zu denken sep, sondern an Volksversammlung (concilium), in welcher alle öffentlichen Angelegenheiten gur Sprache famen, alle Reierlichkeiten des unstreitigen Rechts vorgenommen, und enblich auch Zwiftigfeiten beurtheilt und Bugen erfannt wurden. Aus welchem Gesichtspunkt nun aber auch dieses Gericht bes trachtet werde; so ist es immer dreierlei, was in ihm vorkommen mußte: Bortrag ber Thatsache, Berathung, Entscheibung. In brei Parteien waren nun auch die ein solches Gericht auss machenden Personen getheilt. Es gehörten dazu die, welche Die Sache vortrugen, ober bei einem Streitfalle bie ftreitenben Parteien nebst den Zeugen (qui veritatem dicebant); diejes nigen, welchen es oblag bas Urtheil zu finden (legem dicere), ben Ausspruch bes anzuwendenden Rechte; und ein Richter - ber aber nicht felbst das richterliche Erfenntnif gab, ben entscheidenden Ausspruch that, sondern dem bloß oblag, ju fragen (causas audire), ben Gang ber Sache zu leiten, und nach vernommener Entscheidung das Urtheil zu vollstrecken. Benn um Recht gefragt war, fam beiber Theile "Rlag, Antwurtt, auch Rod und Wiberrede," und die Urtheilsfinder beratheten fich (nahmen Bedacht), auch wol abgesondert, und fprachen bann bas Urtheil, welches, wenn es nicht anges fochten (gescholten) murde, der Richter vollstreckte. Alles dies geschah in offentlicher Bolksversammlung, und man nannte bas um bas Gericht herumstehende Bolf den Umstand, ber oft felbst urtheilte, oder aus welchem der Richter auch seine Beis fiber und Urtheiler mablte. Mochte bas Gericht nun auf einer Mablstatt, ober in einem Dinghaus gehalten werben, so war

ber Umftand von bem Plate, auf welchem bie Stuble fur Richter und Beifiger ftanden, und welcher hoher war, bamit bas Gericht von Allen gesehen werden konnte, abgesondert durch bloß angebeutete ober wirkliche Schranken, in welche obne bes Richters Urlaub Riemand hineintreten durfte. Es ift jedoch nicht zweifelhaft, daß die, welche Etwas anzubringen ober zu flagen hatten, aufgerufen wurden, aus dem Umftand beraus in die Schranken zu treten, (De schall tho und in uns fern Rinck treten;) und eben fo wenig zweifelhaft ift, daß bies fe nun der Borstand waren. Borstehen und auch Berfteben fommt wenigstens in diefem Sinne vor: Berftes ben bas Gerichte, sistere se judicio ad causam dicendam. (G. Saltaus: Berfteben ben Tag.) Da, mo' bie Parteien einen ermablten, ber ihre Sache vor Gericht führs te, und welcher ber Borfpreche, Borfprache, (Advocatus, Versprecke,) genannt wurde, war biefer ber eigents liche Borffand, und baber hat Berfteben in ber Gerichts; sprache bes Mittelalters auch bie Bebeutung : einen vor Ges richt vertheibigen, feine Sache führen. (S. Berfteben Eis nen vel Etwas b. haltaus.) hieraus erhellet gnuglich, baf Berftand von biefem Borfteben und Borftanb wirflich abgeleitet fen, fo wie understand und understanding bei ben Englandern von bem Stehen unterhalb bes Richters und seiner Beifiger abgeleitet werden durfte. - Bas nun bie Vernunft betrifft; fo wird biefe, bem Borigen gus folge, bem berhörenden, vernehmenden Richter auftes ben. Da er nicht selbst vortragen und nicht selbst Urtheil fins ben durfte, fondern, außer der ihm ausschließlich justehenden Polizei bes Gerichts, als Vorsitender deffelben nur die Vers handlung leitete, und nach Allem fragte, was jur Auftlarung ber Sache biente, — weshalb er auch Frager, Fragrich's ter, Frager bes Rechtens genannt murbe, - und am Schluffe felbst wieder die Urtheiler um das Urtheil fragte, wel ches er bann vollzog; fo war er eigentlich ber Bermittler jwis ichen bem Borftand und ben Urtheilfindern, und gwar badurch, daß er durch sein Fragen das Rechte fesistellte, das Urtheilfinden möglich machte, und endlich bas gefundene und erfannte Rechte wirklich vollzog. Dadurch alfo, daß er bie Sache bes Berftanbes bornahm, nach allen Beweisen fragte, burch Zeugen Ueberzeugung bewirkte, verschaffte et Einsicht in das Rechte, machte er möglich ein Gefetz auf fie ans juwenden, und dem Gefet genug ju thun. Dag Bernunft, (ober urfprünglich Bernumft) indeg in diefer Bedeutung vorkomme, kann ich nicht nachweisen: wenn aber in den Gloss fen ratio burch Reht, rationabile burch Rehtuuistlic,

und intelligo burch Farnima erklart wird, so scheint dies doch

auf einen folden Busammenhang bingubeuten.

Es fragt sich nun aber, wie man bei ber Uebertragung bies fer Worter auf die Thatigkeiten bes Denkens sich biese wol ges dacht haben moge. Allem Angegebenen zufolge scheint man bas Werhältniß unter ben Geistesvermögen gar nicht anders haben Denken zu können, als so, daß dem Verstand das Vorstels Lungs : und Denkvermögen überhaupt zugeschrieben wurde, ber Bernunft aber bie eigentliche Ginficht, ein Erfens nen ber Richtigfeit bes Borgestellten aus Grunden. Die Bers nunft sucht Grund, und hienach stimmt ber Begriff von Bernunft gang überein mit bem Begriff bon ratio, raison, reason. Vermöge der Vernunft wird aber Grund nur gefucht, und sie ist es nicht felbst, welche ibn findet; das her bedarf es des Urtheilens. Dieses muß sich aber auf Etwas frugen, und tann fich auf nichts Anderes frugen als auf ein Gefet, sowol im Gebiete der Natur (Naturgefet), als im Gebiete der Freiheit, (Sittens und Rechtsgesetz.) hierauf leitet die Vernunft hin, die jedoch - zufolge der angenoms menen Analogie — nicht felbst Gesetzgeberin ift, weshalb es bei Geiler von Raisersberg im Schiff ber Peniten; F. 68 beifit:

"Gebieten ift ain wirfung ber Bernunft; nit will ich hie uns bericheib machen under ber Bernunft oder dem gemuit."

Findet oder gibt aber gleich die Bernunft nicht felbst das Ges fet; fo ift fie es doch, die dem Gefete Rraft gibt und das hans beln nach dem gesetmäßigen Urtheil bestimmt: benn so wie ber Begriff der Bernunft ursprünglich von dem Praftischen aus gegangen ift, so bezieht er sich auch vorzugsweise auf das Prake tische, und es kann nicht überall, wie Linkmeier meinte, Werstand und Vernunft, Verständig und Vernünfs tig eine für das andere geset werden. Berftand begiebt fich mehr auf das Theoretische, Bernunft auf die Uns wendung bavon, auf das Praktische, so wie der Berstand ein Erfenntniß erhielt, und der vernehmende Richter nach bemfelben verfügte. Wer verständig ober unvers ftåndig von Etwas fpricht, der fpricht davon als einer, der bie Sache fennt ober nicht fennt; wer vernünftig ober unvers nunftig bavon fpricht, ber fpricht davon als einer, welcher ber Sache auf den Grund gekommen ist oder nicht, und je nach feiner Einsicht eine richtige oder unrichtige Anwendung macht. Man braucht Berstand, um Etwas zu machen:

> Das ift es, was den Menschen zieret, Und dazu ward ihm der Berftand, Daß er im innern Herzen spuret, Was er erschafft mit seiner Hand.

Shiller.

#### man braucht Vernunft, um ju hanbeln:

Unfelig Mittelbing vom Engel und vom Bieh, Du prabift mit der Vernunft, und du gebrauchst fie nie. Saller.

Man fagt: unverständig zu Werke geben; und: uns vernünftig in den Lag hinein leben. Die Ausbrucke: die Bernunft berlieren, jur Bernunft tommen, jur Bernunft bringen, ber Bernunft Raum geben, beuten sammtlich auf ein Bestimmtwerden zum Sandeln durch Gründe hin. Wenn man von einer Periode ber Vers nunft im menschlichen leben redet, und diese in bas reifere Alter fest; fo fann bamit unmöglich gefagt fenn follen, baß fich vorber Bernunft in bem Menschen gar nicht geaußert babe, er durch Grunde nicht bestimmbar gewesen sep, sondern man meint nur, bag er nicht burch Grunde ber rechten Urt bis dahin fich habe bestimmen laffen. Fragt man nun diesen Gruns ben der rechten Art weiter nach, so ergibt fich, daß es solche find, die fich auf ein Gefet bezieben, durch beffen Erkennung und Anerkennung nun das Sandeln bestimmt wird. Jene Des riode der Bernunft ift baber nur die Periode eines fo ers weiterten Bernunftgebrauchs, wie er bei bem richterlichen Bernehmen Statt fand, welches Jeber in fich selbst anzustellen bat, um das Rechte ju finden, wonach er fich zu richten hat. Weil die ses den Thieren unmöglich ist, sprechen wir ihnen Bernunft ab, da wir ihnen bergegen Berftand, wenigs ftens bis ju einem gewiffen Grade, nicht absprechen. Der bos bere menschliche Verstandesgrad gebort aber wesentlich bas ju, um jenen Vernunftgebrauch möglich zu machen.

Ob aus dieser Untersuchung für eine genauere und, wie fehr zu wunschen ift, fest bestimmte Bedeutung ber Worter Berstand und Vernunft Etwas entnommen werden köns ne, überlaffe ich Jedem zur eignen Beurtheilung, und füge nur noch bingu, daß man fich nicht von ber munderlichen Scheu bes fallen laffe, einem Gelenvermogen Etwas abzusprechen aus Beforgniß, daß nun Alles fallen werde, was man darauf ges baut batte; benn nicht bas einzelne Selenvermogen, fonbern die Gemeinschaft aller ift in Betracht zu ziehen. Diese Besorge nif murbe in hinficht auf bie Bernunft megfallen, wenn ich die Vermuthung hatte gewiß machen fonnen, baß Ges muth und Bernunft gleichbedeutend gebraucht worben sepen, und zwar ursprünglich. Es wurde fich bann noch fras gen laffen, ob nicht Bernunft eben fo im Allgemeinen ges braucht worden sep, wie das angelsächsische Gemot, conventus, concilium, Gericht, welches mit Gemuth zusams menhangt, wie das niederteutsche to Gemöte fören, be

weist (zu Gemuthe führen), eigentlich entgegen bringen, bann vor Augen stellen, Borstellung thun. (S. Brem. NS. WB. Gemote.)

#### Versteckt. Verschloffen.

11 eb. Beibe Ausbrücke werben in uneigentlichem Sinne von der menschlichen Sele gebraucht, sofern es ihr an Offens beit fehlt. B. Bersteckt wird aber zubörderst von dem Charafter, Berschlossen auch von dem Berstande gesagt. Der verschlossene Ropf ist dem offenen Kopfe entgegengesetzt. Wenn der offene Kopf leicht fast, so ist der verschlossene (nicht offene) von langsamerer Fassungskraft; der offene ist also den Kenntnissen, die man ihm andietet, nach diesem Bils

be mehr, ber lettere weniger zuganglich.

Aber auch wenn Versteckt und Verschlossen eine Beschaffenheit ausbrucken, bie bem Charafter beigelegt wird, find fie noch verschieben. Der Verschlossen eift bloß vors sichtig in ber Mittheilung feiner Gedanken und Gefinnungen, aus Beforgniß, daß man feine Offenheit migbrauchen tonnte; ber Berftedte aber theilt fie nicht mit, weil er fich Gefinnuns gen bewußt ift, von benen er vorherfieht, daß man fie nicht billigen werde. Der Behutsame und Vorsichtige ift verschlofs fen, ber Tuctische ift verftect; jener will nicht, bag man auf ihn wirke, diefer will nicht, daß man ihn kenne. Mensch, der viel unangenehme Erfahrungen gemacht, wie man seine Offenheit gemißbraucht hat, fann endlich, und insonders beit im Alter, verschloffen werben; ber Bofe will nie ges fannt fepn. Die Verschlossenheit kann nur durch bas Uebermaß ein Fehler werden, insonderheit wenn fie allgemein ift, und aus einem allgemeinen Miftrauen entsteht; bie Bers fte Etheit bes Charafters ift es immer. Garve fagt von feinem Freunde Pafchinsto:

Er mar verfcbloffen und boch nicht verftedt.

#### (S. Bergen. Berfteden.)

E.

## Verstellen. (Sich) Stellen. (Sich)

Ueb. Seinen wahren Sinn nicht offenbaren. B. Sich Berstellen thut schon ber, welcher seinen wahren Sinn nicht bekannt werben läßt; Sich Stellen ber, welcher bas Ges gentheil besselben zu erkennen zu geben sucht. Man bruckt bas lateinisch so aus: dissimulare quae sunt; simulare quae non sunt.

Ein Berliebter ift oft genothigt, seine Liebe zu einer Pers son zu verbergen, und alsdann verstellt er sich; aus Eigens nut stellt sich ein Anderer in ein reiches Frauenzimmer vers liebt, ohne es zu sepn.

Denn belbes kann auch ein Mensch lehren und zur Absicht haben wollen, der nicht alle geoffenbarte Religion ganz verwirft. Mich als einen solchen zu stellen, bin ich nicht verschlagen genug, doch dreist genug, mich als einen solchen nicht zu verstellen.

Das Hauptwort Verstellung begreift beibes in sich. Man nennt einen Menschen, der sich zu stellen und zu versstellen weiß, einen Meister in der Verstellungskunft, welches auch keinen Misverstand verursacht; denn wer sich verstellt, den halt man leicht für das Segentheil, und wer sich stellt und also etwas Falsches vorgibt, der muß das Wahre verbergen. Wer sich verliebt stellt, der verbirgt seine Sleichgiltigseit; der Feind, der sich freundschaftlich stellt, verbirgt seinen Haß, und indem er sich verkellt und seinen Haß verbergen will, muß er sich freundschaftlich stellen.

#### Berftellen. Berunftalten. Entstellen.

Ueb. Die Gestalt eines Menschen verändern. B. Versstellen zeigt bloß an, daß der Mensch durch die Veränderung seiner Gestalt unkenntlich geworden ist, ohne zu bestimmen, ob er durch diese Veränderung ist häßlich geworden; Verunskalsten, daß seine Gestalt an Schönheit und Vollkommenheit versloren hat; Entstellen drückt diese beiden Begriffe zusammen auß; wer entstellt worden ist, dessen Gestalt ist häßlicher und unvollkommner, und er selbst ist durch diese Verhäßlichung ganz unkenntlich geworden.

Man fagt von einer Maste, daß sie einen Menschen nicht genug verstelle, wenn man bloß anzeigen will, daß man ihn noch immer darunter erkenne, ohne Rücksicht auf ihre Schönsbeit ober Säslichkeit. Daher wird Verstellen von andern Eigenschaften einer Person gebraucht, von ihrer Stimme, von ihrem Gange, von ihren Gesinnungen. Wenn man diese bloß unkenntlich macht, ohne Rücksicht darauf, daß sie besser schlechter erscheinen, so sagt man, daß man sie verstelle.

Da ber Mensch am meisten burch seine Gesichtszüge kennts lich ist: so wird auch Berstellen vorzüglich von dem Gesichte, seinen Zügen und Wienen gebraucht. Es gibt gewisse Leidensschaften, deren Ausdruck einen nachtheiligen Einstuß auf die Gesichtszüge hat, und man sagt daher, daß sie den Menschen

verstellen. Manche werben verstellt, wenn sie weinen; Alle aber verstellt ber Grimm und die Scheelsucht.

Die Kunst, mit Geschmack angebracht, kann bisweilen die Gestalt verschönern. Das ist. der Fall mit der Rleidung, wenn sie mit der Natur übereinstimmt und ihr zu Hlefe kommt. Aber wenn die Runst die Natur selbst verändert, so kann sie nur vers häslichen. Wenn daher das Schminken und die Schönpstasters chen das Gesicht unkenntlich machen, so machen sie es gewiss nicht schöner, denn das Unnatürliche kann nicht schön seyn. Und das ist ohne Zweisel der Fall, wovon die besondere Bedeus tung von Verstellen hergenommen ist, worin es Verhäßelichen beist.

Jebe Verstummelung ver un staltet ben Menschen, wenn sie ihn auch nicht unkenntlich macht. Durch ben Verlust von einigen Fingern, ober einer Hand, ober eines Armes, eines Fuses wird ein Mensch verunstaltet, aber nicht verstellt; benn er verliert badurch Vieles an der Schönheit und Vollskommenheit seiner Gestalt, aber er wird badurch nicht uns

fenntlich.

Da die Bedeutung von Entstellen die Begriffe des Verstellens und Verunstaltens in sich vereinigt, so muß es in einer solchen Veränderung der Gestalt des Wenschen des stehen, wodurch seine natürlichen Jüge dis auf einen gewissen Grad ganz vertilgt werden. Die Bewohner der Güdseeinseln entstellen sich dadurch, daß sie sich im Gesichte tattowiren, denn sie ver un stalten sich badurch, indem es ihnen ein scheußliches Ansehen giebt, und sie verstellen sich dadurch, indem sie sich gar nicht mehr ähnlich sehen. E.

## Verstimmt. Mißlaunig.

Ueb. Beibe Ausbrücke können gebraucht werden, einen Gemuthezustand anzudeuten, worin eine unangenehme Empfins dung vorherrscht; welche baher auch in die Eindrücke der Gesgenstände leicht sich einmischt, und badurch leicht unangenehm macht, was sonst angenehm oder wenigstens gleichgiltig sepn wurde. Er war gestern so verstimmt, so missaunig, daß jeder Scherz, bergleichen er sonst so gern hort und erwiedert, ihn beleidigte.

B. 1) Berftimmt bezeichnet ben angegebenen Ges muthszustand von ber verneinenden, Miglaunig pon ber bejahenden Seite, benn Ber in Verstimmt hat seine urs sprüngliche Bedeutung Fern. Verstimmt also heißt eigents lich ber, von bem bierechte Stimmung entfernt ist. hins gegen Miß in Miglaunig beutet nicht bloß auf das Nicht

Scherg & Drerlin.) und zeigt an, bag burch Suchen Et was jum Borfchein gebracht, entbeckt werben foll. Eben weil ein Suchen babei Statt finbet, ift ber Ber fuch eine Berans faltung, die in der Absicht, Etwas zu erkennen, zu erreichen getroffen wird, worauf auch ber Berfucher und bie Bers fuchung im biblifchen Sinne hinweifen; benn ber Berfus cher fucht durch die Umstände, worein er den Andern verfest, auszumitteln, ob er nichts für seine Absichten Laugliches in ihm vorfinden konne. Die Vermuthung der Möglichkeit wird babei, wie bei jedem Berfuche, borausgefest; benn ohne folche Vermuthung wurde man gar nicht fuchen. und Brobiren fommen mit Berfuch und Berfuchen in bem Rebenbegriff bes Absichtlichen überein, geben aber bages gen nicht auf etwas nur möglicher Beise zu Findendes, sondern auf etwas Wirkliches, und haben von ihrem lateinischen Urs fprung ber ben Rebenbegriff bes Beweifens. Jede Drobe ift ein Beweismittel, daß Etwas von eben berfelben Beschaffenbeit sen als die Probe, und wer Etwas probirt, eine Probe mit Etwas macht, der will erkennen, ob es wirklich von der Beschaffenheit sep, die dem Dinge, welches man probirt, zu Die Probe ift also Gewährleiftung, Probiren fommt. (Much findet fich Gemabren für Gemährleiftung fuchen. verum ostendere, probare; Gemahrt, probatus. S. b. Scherk , Oberlin.) Ein Ungenannter fagt:

"Die Erfahrung hat gelehrt, bag ber Raffee ein fehr anges nehmes und erheiterndes Getrant ift. Ein ihm vollig gleich fommenbes Surrogat mochte wol schwerlich in unserm Klima zu entdeden senn. Versuche genug find gemacht worden; aber kein einziges ift in der Probe als Kaffee hinlanglich bewährt worden."

Bodurch hat es diefer Fremdling verdient, bag ich feiner unges pruften Redlichteit mehr glaube als einem langft erpropten Freunde?

Man vergleiche übrigens Erproben, Prüfen; Ers probt, Bemabrt, und Beobachtung, Erfahrung, Berfuch.

#### Vertheidigen. Schüßen.

11 e b. Einen Angriff unschablich zu machen suchen, B. Wenn man bieses durch Sewalt und Segenangriff thut, wodurch man den Angreiser zurückhalt und ihn außer Standsetzt, zu schaben, so vertheidigt man sich; sucht man einen Angriff ohne Sewalt unschablich zu machen, indem man bloß seine Sinwirfung hindert, so schützt man. Schützen wird daher auch von der Bewahrung gegen Sesahren und Schaben von bloß physisch wirtenden Ursachen gesagt.

Man vertheibigt einen Posten gegen einen andringens ben Feind, indem man ihn mit Feuern aus den Kanonen und dem fleinen Sewehr zurücktreibt; man schützt aber die Gräsben mit Schutzwehren, damit die, welche darin sind, nicht von den feindlichen Rugeln beschädigt werden. Der Säbel und die Lanze waren- bei den Alten Angriffs, und Vertheibis gungswaffen; der Schild, der Panzer waren Schutzwaffen; denn durch diese suchten sie nur die Hiebe und Schüsse des abzuhalten. — Man schützt die Felder vor den Uebersschwemmungen eines austretenden Flusses durch Deiche und ausgeworfene Wälle; man schützt sich gegen Kälte durch Pelze, und andere warme Kleidungsstücke.

## Berteufelt. Tenflisch.

Ueb. Bas ber Natur bes Teufels gemäß ift.

Bertenfelte Lugen - Tenflifche Bobbeit. Abelung.

B. In Verteufelt hat Ber den Begriff der Versetzung in einen Zustand. (S. Bezaubern. Verzaubern). Versteufelt ist also eigentlich derjenige, der zum Teufel geworden ist, so wie alles das, was ein solcher thut und treibt. Beskanntlich gebraucht man Ver auf diese Art in mehren Zusams mensehungen. Von einem Landgeistlichen z. B., der lange Zeit sich bloß mit Ackerbau und Viehzucht beschäftigt und seine geis sige Bildung ganz vernachlässigt hat, sagt man, daß er versbauert (zum Bauer geworden) sep.

Teuflisch heißt eigentlich: bem Teufel eigen; (S. Ire bisch.) aber mit bem verächtlichen Nebenbegriffe, ben Isch in in wielen Martern hat (Ebent) Daraus erhellet:

in so vielen Wörtern hat. (Ebend.) Daraus erhellet:

1) Daß Teuflisch mehr sagt, als Verteufelt. Eine verteufelte Lüge ist noch nicht so arg, als eine teufslische; benn in dem Teuflischen erscheint die eigenste Nastur des Teufels, d. i. der höchste Erad des Bösen. Der Versteufelte ist nur gleichsam ein Teufel, aber doch nicht eigentslich der Teufel selbst geworden, und kann mehr oder weniger von demselben angenommen haben; eben so wie ein versbauerter Landpfarrer nur mehr oder weniger von dem Bauer angenommen hat, und nicht im eigentlichen Sinne ein Bauer geworden ist. Eben daraus erhellet:

2) warum Te u flisch nur das genannt wird, worin wirkliche Bosheit sich offenbart; Verteufelt aber auch das, was von solcher List oder Gewalt zeugt, als man dem Teusel zuschreibt, wenn es auch gerade nicht ein Werk der Bosheit ist. Wenn Jemand einen Andern, nicht um ihm webe zu thun, und

überhaupt nicht aus Bosheit, sondern bloß zum Scherze auf eine hochst listige und schlaue Beise anführt; so wird wol ger sagt: das war ein verteufelter Einsall; aber nicht: ein teuflischer.

3) Warum nur vertenfelt auffatt: außerft, in hobem Grabe, und bergl. überhaupt gesagt wird. — Es ift hente

verteufelt falt.

Sie fassen mich bei meiner schwachen Scite. 3d habe einen versteufelten hang zur Großmuth. Lessing.

Das war ein herr Bruder, ein mabrer Tenfelskeri! der hatz te Ropf. Lichtenberg. M.

## Bertrag. Uebereinkunft.

Ueb. Eine angenommene Willenserflarung. — Diefe Gutsbefiger haben ben Vertrag geschloffen, die Uebereins tunft getroffen, daß sie die Wege zwischen ihren Gutern auf

gemeinschaftliche Roften ausbeffern wollen.

B. 1) Uebereinkunft ift von viel weiterm Umfange, als Vertrag: benn es wird, wie auch aus seiner Zusams mensehung flar ift, überhaupt von Dingen gesagt, sofern sie Bestimmungen mit einander gemein haben; (S. Entspreschen. Uebereinkommen.) Vertrag nur von solchen, bie in einer Willensbestimmung sich vereinigen. Es ist merk würdig, daß die Rüsten von Afrika und Amerika in ihrer Gesstaltung mit einander überein kommen. Diese Ueberseinkunst aber ist fein Vertrag. Der Grund hiebon erhels

let aus Folgendem. Denn

2) Sofern beibe Ausdrücke von einer angenommenen Bils lensbestimmung, und insonderheit von einem angenommenen Bersprechen gesagt werden, sind sie darin verschieden, daß Ues bereinkunft auf die dadurch entstehende Einigkeit, Berstrag hingegen darauf siehet, daß dadurch Rechte übertras gen, und also auch Berbindlichkeiten übernommen werden. Denn Bextragen, wovon Bertag abstammet, bedeutet eigentlich: von sich weg, zu einem Andern hin, tragen. (S. Abscheiden. Berscheiden.) Dies ist wenigstens diesenige Ableitung, die dem jezigen Gebrauche des Wortes am meisten zusagt: aber freilich leidet dasselbe auch eine andre Erstärung. Wan sagt von Wenschen auch, daß sie sich vertragen, sos fern kein Streit, Zank oder Zwisk unter ihnen Statt sindet, und sie also in so weit wenigstens einig sind. (S. Berträgs lich, — und: Ertragen, Bertragen.) Wenn Vertrag zunächst von Vertragen in dieser Bedeutung abgeleitet wäs re; so würden Bertrag und Uebereinkunft weniger,

und bloß barin verschieden senn, daß Uebereinkunft zu nächst auf die bejahende Seite, auf die Einigkeit, und Verstrag zunächst auf die verneinende, auf das Nichtseyn der Uns

einigkeit, hinweise.

Welcher Begriff bei Bertrag zuerst zum Erunde gelegt worden sey, kann ich geschichtlich nicht nachweisen. Ich erinnes re mich nicht, das Wort bei unsern altern Schriftsellern gefuns den zu haben. Aber die zuerst angegebene Ableitung scheint, außer dem schon Gesagten, auch noch das für sich zu haben, daß die andere eine zu abgezogene Unterscheidung voraus setzen wurde.

## Verträglich. Friedlich.

Ueb. Bereit und geneigt, mit Andern in Ruhe und Eis nigkeit zu seyn. B. Vertragen heißt eigentlich: durch Tras gen entfernen, weg tragen. (S. Vertrag. Uebereins kunft.) Wenn nun Personen die Beleidigungen, welche sie sich zugesügt haben, vergessen und wieder einig werden; oder auch, wenn Jeder die Fehler und Schwachheiten des Andern nur so leicht empfindet und bald vergist, daß er dadurch gar nicht beleidigt wird und keine Uneinigkeit dadurch entstehet; so vertragen sie sich. Jeder trägt das Unangenehme, was der Andre ihm verursacht, gleichsam weg, entsernt es.

der Andre ihm verursacht, gleichsam weg, entfernt es.
Dies ist derjenige Zusammenhang der Begriffe, den Eberhard zum Grunde legte: (S. Ertragen.) allein es läßt sich auch ein anderer denten, und jener past nicht füglich zu der rückfehrenden Form: ich vertrage mich mit Jemandem. Sich selbst trägt man dabei doch nicht weg. Dies wurde viels mehr andeuten, daß man sich von dem Andern entferne, mit

ibm uneinig werbe:

Abelung fommt auf bie Bebeutung von Ver, in welscher es bem Zer, auseinander, entgegen stehet, indem man sonst: Sich zertragen für: uneinig werden, gefagt habe; wovon er als Beispiel anführt:

Da gertrugen fie fic. Teutich. Liv. von 1514.

Daju aber stimmt wieder nicht die Wortfügung: sich mit Jes mandem vertragen. Man wurde zu Jemandem sagen muffen; benn eigentlich wurde dann der Ausbruck doch bedeuten: sich zu

Jemandem bin tragen.

Ich glaube, ber wahre Sinn unsers Ver hangt mit bessen ursprünglicher Bebeutung (Fern) so zusammen, daß der Aussbruck: sich mit Jemandem vertragen, ursprünglich sagen will, sich ferner, weiter fort mit ihm tragen, im Umsgange, in Einigkeit mit ihm bleiben. Auf ähnliche Art wird ges

Spnonomif. vt. Bd.

fagt, daß wir uns mit Jemandem hin schleppen, wenn wir den Umgang, die Berbindung mit ihm fortsehen, ungeachtet sie uns unangenehm und lästig sind. — Er hat eine dose Frau; aber er ist geduldig, und schleppt sich so mit ihr hin.

Wer demnach Verträglich sepn, das heißt den Ruhm haben soll, sich leicht mit Andern zu vertragen, der muß gegen die Schwächen und Fehler Anderer, insonderheit gegen das Unangenehme, was sie ihm selbst verursachen, nicht zu empfindlich sepn, oder muß diese Empfindlichkeit so beherrschen können, daß sie nicht so leicht in Unwillen und Jorn ausbricht, zwist und Zank erregt und also die Einigkeit stört; kurz, es muß ihm leicht sepn, Unangenehmes von Andern zu ertragen.

Diefen Begriff ichließt alfo Verträglich mit ein.

Daburch ift es von Friedlich verschieden. Kriebe, als Ausbruck für den Gegenfag von Rrieg, gehort mit Frei ju Giner Stammwurgel, und bezeichnet daber ursprünglich einen Zustand der Kreiheit. Als ein solcher ist dersenige, wo kein Rrieg ift, ju betrachten; benn ba fann ein Jeber frei und uns gehindert im gande fich zeigen, und barf nicht fürchten, von feindlicher Gewalt unterbruckt zu werben. Das Richtfenn feinds licher Angriffe und Sewaltthätigkeiten ist also der eigentliche und wesentliche Begriff von Friede. Daher bat man, unter andern, auch Friedetag, besonders im Riederteutschen Frededag. für sicheres Geleit auf eine gewisse, bestimmte Zeit ges fagt. (Br. Rbf. B.) Im mittlern Latein, wo man bas Wort in der Gestalt Freda (oder Fredus und Fredum) gebrauchte, batte es eben baber unter andern auch die Bedeutung einer Schut und Sicherheit gebenden Bedeckung und wurde 3. B. for gar von einem Sonnenschirme gefagt.

Freda — umbraculum, quod feretris et capsis Sanctorum superponebatur. Du Fresne.

Friedlich ist also schon bersenige, ber nur von seiner Seite nicht leicht feindliche Angrisse auf Andere macht, sondern sie in Ruhe und ungestört ihr Wesen treiben läßt; wenn er übris gens auch eben nicht geneigt ist, Angrisse von ihrer Seite zu dulden, und überhaupt, Unangenehmes von ihnen zu ertragen, sondern in solchem Falle sich wenigstens von ihnen zurück ziehet und den Umgang abbricht. Der Friedliche ist also nicht alle Wal auch verträglich; und Verträglich sagt demnach in dieser hinsicht mehr, als Friedlich.

Darum, und weil der Begriff des Verträglichen eine schließt, daß ein solcher nicht zu empfindlich sep, oder seine Emspfindung zu beherrschen wisse, wird von empfindungslosen Dinsgen nicht verträglich gesagt; wol aber Friedlich, wenn

man anteigen will, daß fie und fanfte Ruhe und Sicherheit ges nießen laffen.

Er wohnet ficher und rubig unter feinem frieblichen Dache. Gefiner.

Unter seinem verträglichen Dache konnte das schlechters

bings nicht beißen,

Auf einer andern Seite aber liegt wieder in Friedlich mehr, als in Verträglich, und darin zeigt sich die zweite Verschiedenheit zwischen diesen Wörtern. Die Geneigtheit, sich aller Angrisse auf Andere zu enthalten, kann etwas so Ebeles haben, und der Gedanke an die Segnungen des Friedens ist so reizend, daß Friedlich, durch diese Nebenbegrisse, etwas Edeles, Sanstes, Liebliches an sich hat, was Verträglich nicht mit sich führt.

D fconer Tag, wenn endlich ber Solbat Ins Leben heimlehrt, in die Menfchlichkeit, Bum frohen Bug die Jahnnn fich entfalten, Und heimwarts fclagt ber fanfte Friedensmarfc!

Von Menichen find die Bade rings erfult, Bon friedlichen, die in die Lufte grußen. Schiller.

Berträgliche Menschen würden hier mit der hoben Schöns beit dieser unübertrefflichen Stelle sich schlecht vertragen.

## Bertrauen. Butrauen. (Mis Zeitworter.)

Ueb. Sewiß vorhersehen, daß Jemand Etwas thun wers be. B. Das Zeitwort Zutrauen geht aber sowol auf Ets was, das uns gleichgiltig ist, ja auf etwas Boses, als auf ets was Sutes, Vertrauen nur auf etwas Gutes. Das Verstrauen ist eine gewisse Hossnung, das Zutrauen kann auch eine gewisse Furcht und Besorgniß seyn. Wenn wir Jemans dem Etwas zutrauen, das uns gleichgiltig ist, so ist unser Vorhersehen bloß auf unsere Kenntniß von seiner Kraft, Stärke, Geschicklichkeit u. s. w.; wenn es etwas Boses ist, das wir ihm zutrauen, so ist es auf unser Kenntniß von seinen schlechten Gesinnungen gegründet; wenn wir ihm etwas Gutes zutrauen, so gründen wir uns auf die Kenntniß von seiner Rechtschaffenheit, Gute, Wohlwollen u. s. w. Wir verstrauen aber nur dem, von dessen Macht und Gute wir überz zeugt sind, und daß ertuns also das Gute, welches wir uns wünschen, werde erzeugen können und wollen.

Alle, welche Friedrichs bes Großen Geift, Thatigfeit, Rlugheit und helbenmuth fannten, trauten es ihm in bem fiebenjahrigen Kriege zu, bag er ben ungleichen Rampf mit sei-

45.AH

nen Feinden bestehen wurde; sein Bolf aber vertrauete auf ihn, und sah der Rettung des Vaterlandes mit Zuversicht ents gegen. Man konnte es einem Nero wol zutrauen, nachs dem mau so viele Proben seiner Grausamfeit gesehen hatte, daß er die Stadt Nom habe anstecken lassen, um sich das Schauspiel der Zerstörung von Troja zu verschaffen, ob er es gleich nicht ges ständig sepn wollte, und die Schuld davon auf die Christen schob.

Als Rennwörter sind Bertrauen und Zutrauen so von einander unterschieden, daß Zutrauen ein mit einem zärtlichen Gesühl von Freundschaft verbundenes Vertrauen anzeigt. Eine Geliebte bittet voll Zutrauen ihren Geliebten um eine Gefälligkeit. Ein Kind erbittet sich von einer Mutter, die es zärtlich liebt, und von der es zärtlich geliebt wird, voll Zutrauen eine unschuldige Gunstbezeugung. Von dem höches sien Wesen wurde daher Zutrauen nicht seierlich genug senu,

#### Bertrauen. Trauen. Berlaffen. (Sich)

Ueb. Zuversichtlich erwarten. V. Wir trauen Jemans ben, wenn wir bloß nichts Boses von ihm erwarten; wir verstrauen ihm, wenn wir Sutes von ihm erwarten. Da wir von Gott nur Gutes erwarten können, und es schlechterdings unmöglich ist, daß er etwas Boses wollen könne, so würde es zu wenig gesagt sepn, wenn wir sagten: wir trauen ihm; wir müssen ihm vertrauen. Die Erwartung, die bei diesen Besgriffen zum Grunde liegt, kann verschiedne Grade der Gewißs beit haben, wovon der höchste durch: Sich auf Etwas verlassen, sein, ausgedrückt wied. Trauen und Vertrauen bezeichs net also den Gegenstand der Erwartung, Sich verlassen ben höhern Grad ihrer Gewissbeit.

Anm. 1. Der Grund, warum Vertrauen den bobern Grad des Trauens ausdrückt, liegt barin, daß das Ver in Vertrauen bier ein verstärkendes ist. Darum erwarten wir von dem, welchem wir vertrauen, ganz und gar trauen,

nur Gutes.

Sei gutes Muths, vertraue beinen Sohnen!

b. i. erwarte nur Gutes von ihnen. (S. Traut. Bertraut.)

Anm. 2. Es ist fein Grund erkennbar, worauf es berus ben sollte, daß Sich verlassen einen höhern Grad ber Bes wißheit ausdrückte; auch stimmt es mit dem Sprachgebrauche nicht überein. Bon Gott sollen wir Gutes erwarten mit dem böchsten Grade von Zuversicht, dessen wir fähig sind, und das nennt-man: wir solles Gott vertrauen. — Dasegen sindet

sich folgende Verschiebenheit. Vertrauen beutet zunächst auf das Innere, auf den Gemuthstustand, Sich verlassen sins gegen auf das Aeusere, auf das Verhalten gegen den Andern, welches die Wirfung von jenem Gemuthstustande ist; denn, wenn wir sagen, das wir Jemandem vertrauen; so iweiset dies eigentlich auf die Ruhe din, womit wir Etwas von ihm ers warten, ohne alle Besorgnis, getäuscht zu werden. Sagen wir, das wir uns auf ihn verlassen; so zeigt dies an, das wir uns auf ihn verlassen, als etwas Festem und Sicherm, ganz überlassen, ohne nun zur Erreichung des von ihm Erwarteten weiter Etwas thun zu wollen.

# Verungluckt. Unglucklich.

11 eb. Unglud habend. — Diefem Armen muß man reiche lich geben: er ist ein unglücklich er Krüppel, ber bei einer Feuersbrunft, wo er helfen wollte, verunglückt ist. V. 1) Ver beutet bekanntlich in vielen Zusammensetzungen auf Versetzung in benjenigen Zustand, ben das nachfolgende Wort ausdrückt. (S. Bezaubern. Berzaubern.) So auch in Verunglückt. Daher heißt Verunglückt nur dere jenige, der in den Zustand des Unglücks erst versetzt worden, und folglich vorher nicht darin gewesen ist. Unglücklich wird auch der genamnt, der in jenem Zustande von jeher gewesen ist. Der blöbsinnig Geborne ist ein unglücklich er Mensch, aber kein verunglückter. — Diese Verschiedenheit läst sich übers dem noch dadurch bestätigen, daß Verunglückt ein Mitttels wort ist.

2) In vielen andern Zusammenfetzungen bezeichnet Ber ben Begriff bes Ganglichen, bes Bollenbeten. (G. Begeben. Berüben.) Auch hierauf wird in Berungluckt gefeben. Man gebraucht diefen Ausdruck nur von bemjenigen, der gange lich ungluctlich geworben, ober wenigstens von einem großen, wichtigen Unglücke bekroffen ift. Bon bemjenigen, bem bloß ein geringes, oder bei ihm nicht viel in Betracht fommendes Uns gluck widerfahren ift, wird bloß Unglucklich gefagt. Wenn 3. B. ein reicher Mann einige Thaler im Spiele verliert; fo fagt er wol: ich bin beute unglücklich gewesen, aber nicht: ich bin berungluctt. Derjenige aber, ber ohne feine Schuld mit bem Pferde fturgt und Arme und Beine bricht, ober berjenige, ber bei einer Feuersbrunft, die bei feinem Nachbar auskommt, alle feine Sabe verliert, ist nicht bloß unglücklich, sondern auch verungluckt. Infonderheit verftehet man unter Bers unglucten folche Berfonen, die burch einen unverschuldeten Bufall ums Leben gefommen find.

Berungladt gehört sonach zu bensenigen Wettern, bes nen zwei verschiedne Stammbegriffe zum Grunde liegen, die darin zusammen gestossen find. (S. Factel. — Feil. — Flect. — Geifer. — Maulaffe.) Wenigstens gilt dies bei diesem Worte in Ansehung seines ersten Theiles, Ber.

8). Es gibt aber Falle, wo ber Sprachgebrauch ber zulete angegebnen Bestimmung zu widersprechen scheint. Wenn z. B. ein Tontünstler, der ein sehr schweres Stück vorträgt, bei einer sinzelnen Stelle anstößt, und sie nicht gehörig heraus bringt; so wird er sagen, daß ihm diese Stelle verunglückt sen. Das aber ist doch (gewöhnlicher Weise) kein sonderliches Unglück.

Ich glaube inbessen zu bemerken, daß die Sprache hier einen seinen Unterschied macht, wodurch dieser Gebrauch mit der vorigen Bestimmung (Nr. 2) dennoch in Einklang kommt. Berunglückt wird nämlich in Fällen der vorliegenden Art nur von dem Gegenstande, — der gänzlich mislungen — aber nicht von der Person, — für welche dies kein großes Unsglück ist, — gesagt. Der Lonkünstler sagt bloß: die Stelle ist mir verunglückt; feinesweges aber: ich bin bei der Stels le verunglückt. Der lestere Ausdruck würde andeuten, daß er dabei die Hand verrenkt, den Finger zerbrochen, oder sonst ein ähnliches Unglück gehabt habe. Dagegen wird er Unsglücklich nicht bloß von der misslungenen Stelle, sondern da dieses Wort nicht gerade ein großes Unglück andeutet, auch von sich selbst gebrauchen. Er wird nicht allein sagen: die Stelle ist unglücklich ausgesallen, sondern auch: ich bindei der Stelle unglücklich gewesen, sie kam nicht rund hers aus.

## Berurfachen. Bewirken.

Ueb. Etwas wirklich machen. — Wenn es kalt ift, so heizen wir ein; baburch verursachen und bewirken wir, baß es in unserm Zimmer warm wird. V. Bewirken siehet zunächst darauf, daß Etwas wirklich wird (auf bas Entstes hen der Wirkung); Verursachen zunächst auf ben, der es wirklich macht (auf die Thätigkeit der Ursache). Diese Bersschiedenheit ist so klar, daß unsere Ausdrücke in der Verwandtsschaftslehre gar nicht in Betracht kommen würden, wenn nicht ein seiner Sprachzehrauch noch einen anden Unterschied machte, der tieser liegt.

Wenn namlich von sittlichen Beziehungen, und insonders beit davon die Rede ist, daß die Hervorbringung einer Sache Jemandem als Berdienst oder als Schuld angerechnet werden soll; so sagt man besser, daß er dieselbe verursacht, als, daß er sie bewirft habe, weil es hiebei nicht darauf ansommt,

bas bie Sache wiellich geworden (bewirkt) sep, sondern dars auf, daß er dabei selbstithätig gehandelt habe; denn sonst könns te er nicht frei gehandelt haben und also keine Zurechnung Statt sinden. Auf diesen Umstand aber, daß er selbstthätig gehandelt habe, weiset Verursachen näher hin, als Bewirken. Das erhellet eines Theils aus dem vorher Gesagten, und ans

bern Theils aus folgenbem Grunbe.

Schon Wachter hat richtig bemerkt, daß Ur in Urfas de ben Begriff Cher, Fruber bezeichne, und also Urfas che ursprünglich bas, was eher ift (als die Wirkung, ihr vors auf gehet) andeute. A delung glaubt freilich, daß diese "Ers Klarung ein wenig zu viel Abstrafzion bei unfern Borfahren vors aus fege;" und ift bagegen ber Meinung: "bag bie Bedeutung ber Entschuldigung die ursprüngliche fen, ober doch wenigsteus, daß Urfache anfänglich diefenige Sage (Rede) bedeutet babe, welche man zum Grunde eines Dinges anführt, und baßes mit Excusare, von ex, aus, und cusare, dem alten kufen (kosen) reben, und Ausrebe, sich ausreben, gleichbebeutenb sep." Aber es ist dies einer von den wenigen Källen, wo man dem großen Sprachforscher breist zu widerspres chen wagen barf. Augenscheinlich ift feine Ertlarung weit ges zwungener und verwickelter, als die Wachtersche, und diese viel einfacher und natürlicher. Der Begriff des Voraufgehens und Nachfolgens fest fo wenig "Abstrafzion" voraus, als irs gend einer. Er wird burch die ersten und einfachsten Wahrnebe mungen schon entwickelt, und liegt eben barum auch bei so vies len Ausbrücken jum Grunde. Ueberdem ift es schlechterbings nicht erweislich, daß Ur in irgend einem noch gangbaren Wors te so viel als Aus bebeute, und selbst in dem einzigen Beis spiele, worauf Abelung sich beruft, in dem langst veraltes ten Urriuto, ein Ausrotter, bei Rero, ist die Bedeutung zweis felhaft. Denn, abgesehen bavon, daß erft noch die Frage fenn murbe, ob nicht Usriutto ju lesen sep? so ift in ber Stelle, wo bas Wort vorkommt, von Ausrotten eigentlich nicht die Res de, obgleich im kateinischen Exstirpator stehet, was Rero burch jenen Ausbruck übersett bat. Die Rebe ift von ben beis ligen Gefäßen und abnlichen, bem Rlofter geborigen Dingen, und es wird bem Aufseher jur Pflicht gemacht, daß er Richts bavon vernachlässige.

> Noh spildant si urriutto eht des monasters. Rero 6, 31.

Kht bebeutet hier: Gut, Besitzung, Habe, und beziehet sich offenbar auf die vorbesagten Dinge. Diese soll der Ausseher nicht zu Grunde geben lassen, nicht durch seine Unachtsamkeit ober Lüberlichseit das Rloster darum bringen. Aber Gefäße und bergleichen Dinge rottet man nicht aus, wenn man sie

wegfommen läßt, und Kxstirparo bebeutet auch Bertilgen, weg bringen, überhaupt. — Diesem zufolge ift nicht zu zweis seln, daß Ur in Ursache seine gewöhnliche Bebeutung habe, also ursprünglich den Begriff: Cher, Früher, und davon den Begriff des Ersten auzeige. (Urlaub und Urbar.)

Davon num weiset Verursachen auf den Begriff, daß berjenige, der Etwas verursacht, der erste Grund davon sep, daß er deffen Hervordringung zu erst aufange. Dies aber kann, streng genommen, nur durch freie Selbstthätigskeit geschehen, und Verursachen seit beitet daher bei demjenigen, von dem es gesagt wird, wenigstens Selbstthätigkeit überhaupt voraus.

## Berwahrlofen. Bernachläffigen.

11 eb. Das unterlassen, was erfoderlich ware, Schaben und Nachtheil von einem Dinge abzuwenden. — Ein Gelehrs ter, der Tag und Nacht bei den Buchern sist, sich keine Bewesgung in freier Luft macht, und auch sonst Nichts thut, was zur Erhaltung seiner Gesundheit notigs ware, der vernachlass

figt und verwahrlofet feine Gefundbeit.

B. Ein Ding vernachlässigen heißt: nicht ben gehös rigen Grad von Thätigkeit barauf verwenden; in der Anstrens gung der Kräfte, die hiezu ersoderlich sepn würde, nach lass sen, es sen nun gänzlich oder nur zum Theil. Sin Ding vers wahrlosen heißt: Richts thun, um dasselbe zu verwahren, d. i. den Berlust und die Beschädigung desselben zu verhindern. (S. Bewahren. Berwahren.) Das Geringste aber, was hiezu ersodert wird, ist, daß man auf das Ding wenigstens aufs merksam sen, und es nicht aus der Acht lasse. Wer also ein Ding verwahrloset, der strengt sich nicht allein, zum Bessten desselben, nicht gehörig an, sondern er siehet auch gar nicht auf dasselben, lässet es ganz aus der Acht. Lierauf weiset selbst die Abstammung hin; denn das Stammwort Wahren bedeutet eigentlich: sehen, inne werden, wie in den Ausdrücken Gewahr ren, Gewahr werden, Wahrnehmen, unverkennbar ist.

Dies führt auf eine doppelte Verschiedenheit unserer Auss

bructe:

1) Bernachlässigen ift allgemeiner, als Berwahrs losen; benn das erstere wird auch schon von demjenigen ges sagt, der nur nicht genug Thätigkeit auf ein Ding wendet, wenn er dasselbe auch nicht aus der Acht läßt; das andere nur don demjenigen, der auf das Ding gar nicht achtet. Wenn z. B. Jemand den Zweck, seine Kinder gut zu erziehen, beständig vor Augen hat, aber zu träge ist, oder zu viele Berufsgeschäfte hat, um den nöthigen Fleiß darauf zu wenden; so kann man sagen,

baß er bie Erifebung seiner Rinber vernachlässige, aber

noch lange nicht, daß er fie ver wahrtofe.
2) Wer sich bei einer Sache zwar nicht gehörig anstrengt, fe aber boch nicht aus ber Acht laßt, ber wird wenigstens ihren ganglichen Untergang und jede fehr wichtige Beschädigung bers felben zu verhindern streben. Wer sie ganglich aus der Acht lässet, der thut auch dies nicht einmal. Daber ift es gefoms men, baf fich ju Bermabrlofen ber Rebenbegriff bingu ger fellt hat, bag baburch ein großes, wichtiges lebel entflehe, und bag Bernachläffigen biefen Rebenbegriff nicht mit fich führt. Sofern alfo Jemand auch durch gangliche Unachtsamkeit Etwas tu Grunde geben ober gu Schaben fommen laft; fo wird boch nur alsbann, wenn bies ein bedeutendes Uebel ift, Berwahrs Lofen, und Bernachlässigen bagegen auch im entgegen ftehenben Balle gefagt. Wer Briefe, auf bie nicht biel and tommt, aus Bergeffenbeit und Unachtsamteit unbeantwortet läßt, ber vernachlässigt biefen Briefwechsel. Man wird aber nicht fagen, daß er ibn verwahrlofe; benn es entftebet daburch fein wichtiges Uebel.

Sehr richtig bat baber Luther ben Ausbruck Bermabre

lofen in Bezug auf den Berluft des Lebens gebraucht.

Ihr werdet fonft (namlich, bem Voraufgebenden gufolge, wenn the auf bas Bort bes herrn nicht achtet) euer Leben vermahrs Lofen. Ber: 42, 20.

Eben so richtig in folgenber Stelle:

Und (Gott) fpricht: es ift ein Geringes, bag bu mein Rnecht bift; die Stamme Jatobs aufzurichten, und bas Bermahrlofete in Mfrael wieder ju bringen. 301. 49, 6.

Denn es war bas heil, bas Gluck bes Bolfes, was verloren

gegangen, und jurud ju bringen war.

Die Rieberteutschen haben, in einigen Gegenben, für Bermahrlofen ben Ausbruck Verrökelosen, ober auch bas einfachere Rökelosen. Diefes Wort ift, dem Sinne nach, und ferm Bermahrlofen vollig abnlich; benn es fommt ber von Rochen, welches zwar Sorgen, aber auch Achten, Acht ges ben, bedeutet.

Ji modet dat nig verrökelosen: the mußt bas nicht burch Unachtsamkeit verloren geben laffen. Br. Nos. W. M.

#### Bermalter. Verweser.

11eb. Wer gewiffe Gefchafte ausführt, es fep unmittelbat felbft, ober burch Unbere, bie ihm untergeben find. Ein Pofts vermalter beforgt ble Poftgeschafte, ein Reich &vermefer biejenigen, welche bie Angelegenhotten bes Reiches betreffen.

B. Verwalter läßt unbestimmt, ob ein solcher ans eigener Macht und Gewalt handele, oder ganz abhängig, nur nach Borschrift eines Andern. Ein freier Gutsbestiger kann sein Gut selbst ver walten; er kann sich auch einen Verwalter hals ten, dem er jeden Tag vorschreibt, was er thun foll. Eben darum bleibt ferner unbestimmt, ob ein Verwalter für sich selbst oder für einen Andern handele; und es ist z. Amts. verwalter eine Ehrenbenennung, die man eben sowol maus den Personen beilegt, welche ihre eignen oder wenigstens von ihnen selbst gepachteten Landgüter frei und unabhängig verwalsten, als auch manchen, die in Diensten Anderer stehen und nur sür diese arbeiten. In beiden angegebenen Hinsichten ist Verswesser, als Verwalter.

Abelung sagt: "Wesen ist der alte Infinitious für sen, und ver stehet für vor, so daß verwesen das las teinische proesse genau ausdrückt, und mit einem Dinge vorstehen gleichbedeutend ist." Ohne Zweisel ist dies auch die erste Bedeutung von Verwesen; denn Kero, bei dem das Wort Forawesan lautet, hat dadurch ausdrücklich das las

teinische Proesse übersett.

Der forawesan wirdiger ist munistres. Qui proesse dignus est monasterio. Rero R. 2.

Mlein nicht lange, so nahm man den ersten Theil des Wortes auch in der Bedeutung unseres jezigen Für, Anstatt, und verwandelte hier und da die Aussprache in Fir, vhne jedoch jenen ersten Begriff ganz fallen zu lassen. Diese Vermengung konnte darum leicht geschehen, weil Für und Vor ehedem einerlei waren. (S. diese Wörter.) Es gehört also Verwesen zu benjenigen Ausbrücken, in welchen zwei verschiedene Begriffe zusammen gestossen sind. (S. Verunglückt.) So gebraucht Otfried mehrmals Firwesan in Verbindungen, wo Fir nur die Bedeutung unsers Für haben kann; wie z. V. wenn er sagt: Udam habe so gesündigt,

Than sulih welosi Fora Gote unsih firwasi; Daß fold ein Erlofer Bor Gott uns vertreten (fur uns fenn) mußte. Otfr. U. 6, 107. 108.

Auf biesen Gründen nun beruhet es, daß Verweser zwei Bes griffe einschließt, die Verwalter nicht hat: 1) den Begriff eines Borstehers, — der wenigstens eine gewisse freie Macht und Obergewalt hat, und 2) den Begriff eines Stellpertreters (Vicarius), — der für einen Andern handelt.

Also ein Amtsverwalter von der ersten oben gedechsten Art, ber selbst ein freier Eigenthümer des Amtes ist, kann nicht ein Amtsverweser heißen, weil er nicht für einen Ans

bern handelt; und ein Amtsberwalter von dekandern Art, der in Diensten des Eigenthümers sieht, und bei sedem Unsternehmen dessen Porschriften einholen muß, ist dazum kein Amtsverweser, weil er dem Amte nicht vorstehet, keine freie Gewalt und keine Oberaussicht hat. Dagegen hatte das ehemalige teutsche Reich zuweilen, wenn kein Kaiser da war, eis nen Reichsverweser. Ein solcher vertrat die Stelle des Kaisers, und hatte einstweilen die höchste Gewalt.

# Verweisen. Vorhalten. Vorwerfen. Vorrücken. Uufmußen.

Ueb. Jemandem einen Fehler, den er begangen hat, bes merkbar machen. B. Mir halten Jemandem einen Fehler vor, zuvörderst, wenn es noch ungewist ist, ob er ihn begans gen hat, damit er sich rechtfereigen könne, oder wenn es ges wis und er desselben geständig ist, daß er sich entschuldige oder ihn bloß erkenne.

Wir verweisen ihm benselben, indem wir ihn durch Beszeigung unseres Mißsallens bestrafen, in der Absicht, ihn dadurch zu bessern. Das seht aber voraus, daß wir ein Recht haben, ihn zu bestrafen. Berweisen enthält also den Nebenbegriff einer Autorität, die dem Verweisen den ein Recht gibt. Daber können nur Eltern ihren Kindern, Vorgesetzte ihren Unterzebenen, Lehrer ihren Schülern, Obrigseiten ihren Unterzebanen Etwas verweisen.

Wir werfen ihm benfelben vor, wenn wir in der Absicht, ben Fehlenden zu franken, bavon Erwähnung thun; und davon unterscheidet sich Vorrücken nur durch einen höhern Grad von Bitterkeit.

Eltern halten ihrem Kinde ein Vergehen, daß man ihm Schuld gibt, vor, vielleicht mit dem geheimen Wunsche, daß es sich darüber rechtfertigen könne; sie verweisen es dems selben, wenn es seines Vergehens geständig ift, oder sie aus andern Gründen nicht mehr daran zweiseln können; denn sie haben die Absicht, es zu bessern. Wenn sie es ihm aber unaufphörlich vorwersen wollten; so würden sie dadurch in deit Versdacht kommen, daß sie ihr Kind kränken wollen, und das wurde es erbittern, anstatt es zu bessern.

Aufmuten unterscheibet sich von Vorwerfen burch ben Nebenbegriff, daß man die Schuld des Fehlenden vergrds sert, indem man einem leichten Versehen ein größere Wichtigs keit beilegt, als es an sich hat, und insonderheit auf die Ents schuldigungsgründe der Uebereilung und der allgemeinen Fehls barkeit der meuschlichen Natur nicht genug Rücksicht nimmt. Icher Befan weiß, bag ein: garft ein Menfc ift, und must ihm nicht auf. Dean Paul Richrer. E.

Bufat. Den Grund bes Unterfchiebes gwifchen Bors balten, Borrücken und Vorwerfen geben die einfachen Beitworter Salten, Ruden und Berfen icon binreis chend an; nicht eben fo leicht aber erkennt man ihn in Bers weisen und Aufmugen. Statt Berweisen fagte man por Alters auch blog Beifen, wovon Weifung als mile bernber Ausbruck für Befehl und Verweis noch nicht außer Ges brauch ift. Der Zusammenhang mit der alten Gerichtssprache ift nicht zu vertennen. Berweifen tann aber um fo mehr für die blog verstärfte Form von Beifen angenommen wers ben, ba, wie Abelung anführt, bei horneck fich auch Ges weifen anfatt Berweifen finbet. Diefer Abstammung gemäß bat Berweisen bie Bebeutung bes Tabelns, welches ans dem Munde eines dazu befugten Richters kommt. Obrige keitlicher Berweis ift Chrenftrafe. Da inbef Beifen fcon die Bebeutung von Berweisen gebabt bat; fo tonnte es auch fenn, bag Ber in Bermeifen bie Bebentung bes Entfernens batte, und hienach erhielte benn Bermeifen die Bedeutung: über ein Unrechtes richterlichen Tabel aussprechen, in ber Absicht, um das Unrechte für die Folge zu entfernen. -Mufmugen stammt ab von Muge, Muge, b. i. haupts schmuck überhaupt, und bann Schmuck im Allgemeinen. Abes lung führt an: "In bem ju Bafel 1523 gebeuckten neuen Testamente wird fcm ucen als ein unbefanntes Wort burch gieren und aufmußen erflaret, und Aufmugung ber Rede ift bet Opis so viel als Auspugung berfelben, Bestims mung ber Deutlichfeit." Sienach ift Mufmugen, in fofern es als Bemerklichmachen eines Fehlers gefagt wird, ein Auss schmucken deffelben, damit er um so auffallender erscheine, und bienach ein Bergrößern beffelben. "Upmutzen, einen fleinen Kehler groß vorftellen, exaggerare verbis." (Brem. NS. WH.)

### Verwerfen. Verstoßen.

ueb. Ein Ding vermittelft einer ihm mitgetheilten Bewes gung von fich entfernen. Das ift ber Begriff, ben beibe Borter, im eigentlichen Sinne genommen, mit einander gemein haben.

Ber Stein, ben die Bauleute verworfen (meg geworfen) haben, ift jum Edftein geworben. Pf. 118, 22.

Wenn sie benfelben mit bem Fuße von fich weggestoßen hatten, so hatten sie ihn verftoßen. — Davon bedeuten beibe Wotster figurlich überhaupt: Etwas von sich entfernen, es nicht ansnehmen ober nicht länger behalten. — Er hat Einen seiner

Sohne verkoßen und enterbt, und hat alle Borfchläge zur Ausschnung, die ihm gemacht wurden, verworfen.

Darum, daß Gott nicht verwirft die Frommen. Siob 8, 20.

So Gott ber Engel, bie gefündigt haben, nicht verschonet hat, fondern hat fie - jur Solle verftogen. 2 Petr. 2, 4.

W. Sofern diese Worter in ihrer eigentlichen Bebeutung betrackstet werden, bedarf es keiner Zergliederung, um sie zu untersscheiden; denn Ver hat in beiden einerlei Sinn, nämlich den Begriff des Entfernens, (S. Abscheiden. Verscheiden.) und wie Wersen und Stoßen verschieden sepen, ist von selbst klar.

In bem figurlichen Gebrauche aber grunden fich barauf

folgende Berfchiedenheiten.

1) Ein Stoß ist eine (mehr ober weniger) heftige, ges waltsame Bewegung, und verursacht daher einem empfindenden Wesen, das davon getroffen wird, Schmerzen. Wurf schließet dies nicht ein. Ein Wurf kann auch eine sanste und zarte Bes wegung sepn, und ein angenehmes Gefühl bewirken. — Man wirft sich mit Blumen u. s. f. und daher kann auch ein Wurf in sigurlichem Sinne erfreuen und erheben.

Bem der große Burf gelungen, Gines Freundes Freund ju fenn. S

Shiller.

hieraus ift erklärlich, warum Berftoffen nur gesagt wird, wenn die Entfernung bart und schmerzlich ift, es fen fur ben Berftogenden ober für den Berftognen, wenn alfo auch entweder der Lettere oder der Erstere derselben widerstrebt, und folglich ein gewisses gewaltsames Berfahren dazu nöthig ist; und warum, im Gegentheile, Verwerfen auch gebraucht wird, wo dies Alles nicht der Fall ift. — Ich verwerfe den Plan, ben ich mir gur Einrichtung meines Gartens gemacht babe, for bald ich einen bessern kennen lerne; aber ich verstoße ihn nicht, den es kostet gar keine Ueberwindung, und ist Niemandem fcmerglich. Ber aber aus unverschuldeter Roth sein hausgeras the, und julest sogar sein Bette bat verkaufen muffen, der wird sich beklagen, daß er Alles habe verstoßen muffen; denn er hat es febr ungern weggegeben, und so lange als möglich wibers Wenn Konig Philipp bei Schiller bem herzog Alba auf dessen Erbieten, gegen die Königin zu zeugen, erwies bert:

- - Euer Opfer Bermerf' ich;

fo könnte bas nicht heißen: verstoß' ich: benn bieser Ausbruck wurde andeuten, baß die Richtannahme bes Opfers dem Rönige, ober dem Herzog Alba, (eigentlich gar dem Opser selbst,) schmerp

sich gewesen sep. Das war aber keinesweges ber Fall. Der Jerzog war heimlich froh barüber, was ber König wohl sühlte, und noch froher ber König selbst, einen Grund gesunden zu has ben, das Amerdieten verwerfen zu können. — Die sündigen Engel bagegen wurden zur Hölle verkoßen; denn diese Verwerfung war das Schmerzlichste, was ihnen widersahren konnte.

2) Benn wir eine Sache weg wer fen, so geschiehet bas, auch im figurlichen Sinne, gewöhnlich, well fie gar keinen Werth für uns hat.

Was ist das Leben ohne Liebesglang? Ich werf'es hin, da sein Gehalt verschwunden. Schiller.

Berko gen hingegen können wir anch, was und sehr lieb und werth ist; so wie Mancher in der Noth auch seine liebsten Saschen verstoßen muß. Daher kommt es, daß ein ver wors fener Mensch, aber nicht ein verstoßener, so viel ist, als ein nichtswürdiger, ein Mensch, der gar keinen Werth hat, und so von Jedermann weg geworfen wird. Ein Verstoßes ner kann geachtet und bedauert werden. Man hat ihn gewalts samer Weise entsernt, und es kann seyn, oder man kann glaus ben, daß ihm durch diese Gewalt Unrecht geschehen, daß er wes nigstens dadurch hart und lieblos behandelt sey. Den großmüsthig schweigenden und darum schuldlos verstoßenen hippos lot achten und bedauern wir, und fühlen mit ihm seinen Schmerz, wenn er in die Worte ausbricht:

Beladen mit so gräflichem Berdacht, Wo find' ich Freunde, die mir Mitletd schenken, Wenn mich ein Bater von sich ftogt? Schiller.

Er war ein verftoßener, aber Richts weniger, als ein vers worfener Mensch.

5) Berwerfen wird auch in Beziehung auf bloße Erstenntniß gesagt, und heißt dann: eine Borstellung nicht als wahr annehmen, sie für falsch erklären. Copernitus verwarf die Vorstellungen, die man sich vor seiner Zeit von dem Weltz gebäude gemacht hatte, d. h. er erklärte sie für falsch. Man sagt aber nicht, daß er diese Vorstellungen verstoßen habe; und überhaupt läßt sich dieser Ausdruck in Beziehung auf bloße Erkenntniß, als solche, nicht gebrauchen, denn nur Entsers nung von dem, was Gegenstand des Begehrens ist, kann unangenehm und schmerzlich sepn, und auf eine solche Entsers nung deutet Verstoßen.

Freilich aber können auch Borftellungen ju Gegenftanben bes Begehrens werben. Man kann fie lieb gewinnen und so fest an ihnen bangen, bag man nur schwer und ungern fich von ihnen

Alebann, aber auch nur alebann, laft fich fagen, baf man biefelben verftogen muffe, wenn man bennoch genothigt ift, fie aufzugeben. — Als Lavoisier die damals gangbare Lebre vom Brennftoffe verworfen hatte, gab es viele Scheis befünkler, welche mit folder Liebe an diefer Lehre hingen, baß fie mit bem größten Gifer diefelbe ju bertheibigen ftrebten, und nur fehr schwer baran gingen, fie aus ihren Lehrgebauben gu verftoßen. — Dier ift biefer Ausbruck richtig; benn er beus tet an, nicht allein, baß jene Manner die befagte Lehre für falfc erklarten, sondern auch, was eben die Meinung ift, baf ibnen bies unangenehm war, und nur ungern und mit Widerstreben geschab; indem fie biefelbe aufrecht zu erhalten begehrten. Es fommt bier alfo biefe Lehre als Gegenstand bes Begebrens, nicht als bloße Erfenntniß, in Betracht. Wenn bagegen gefagt wurde: bie ermahnten Scheibefunftler maren fcmer baran gegans gen, die Lehre bom Brennftoffe ju verwerfen, fo murde bies unbestimmt laffen, ob es ihnen barum fcmer geworden fen, weil fie mit Liebe an diefer Lehre hingen, ober barum, weil ihnen bloft bie Grunde gegen die Wahrheit derfelben nicht einleuchteten, in welchem lettern Falle es ihnen gleichgiltig gewesen fenn konnte. ffe wahr ober falsch zu finden.

Berwilligen. Bewilligen. Willigen. (Einwilligen.)

Ueb. Seinen Willen wozu geben. — Wenn der König zu einem Kirchenbaue, auf Bitte der Gemeine, tausend Thaler gewilligt, bewilligt, verwilligt hat; so hat er seis nen Willen dazu gegeben, diese 1000 Thir. zahlen zu lassen. B. Willigen, von dem verasteten Willen für Wollen, drückt den angegebenen Begriff ganz allgemein aus. Verwilz ligen hat auch weiter keinen Nedenbegriff, als daß es eine Berstärkungsform von Willigen ist; auf ähnliche Art, wie: Verbleiben von Bleiben, und andre Wörter. (S. Bes wenden. Verbleiben. — Bezaubern. Verzaubern.) Verwilligen heißt: ganz, vollfommen willigen. Man wird demnach zwar richtig sagen können: der König hat der Ses meine das Erbetene, einem Theile nach, gewilligt; aber nicht füglich; er hat das Erbetene, einem Theile nach, vers willtat.

In Bewilligen bezeichnet Be bie Richtung auf das Gegenständliche, wovon die Rede ift. (S. Bezug.) Bewils ligen heißt: seinen Willen zu einer Sache geben, ihr dens selben zuwenden, sie gleichsam damit versehen. Bewilligen wird daher auch nur mit ausbrücklicher Andeutung dessen, wozu man seinen Willen gibt, gesagt, indeß Verwilligen,

welches iene gegenftanbliche Begiebung nicht ausbrückt, auch als ein sogenanntes neutrum gebraucht werben fann, und wes nigstens sonst auch wirklich gebraucht wurde.

Sie baten ihn aber, bag er langere Beit bei ihnen bliebe. Und er verwilligte nicht. Upoftg. 18, 20.

Dafür läßt fich nicht fagen: er bewilligte nicht; sonbern es

wurde heißen muffen: er bewilligte es nicht.

Bie fich Ginwilligen von ben vorigen Bortern unter fcheibe, ift ju flar, als bag es einer Zerglieberung bedurfte. Man vergleiche indes Genehmigen. Zugeben und Zus gefteben u. f. w.

#### Berwinden. Berschmerzen.

Aufhoren, Schmerz ober überhaupt ein unanges nehmes Gefühl, über Etwas ju empfinden. — Diefe Beleidis gung frankte ihn fo, daß er fie lange nicht verwinden — verfchmerzen konnte. B. Ber hat in beiden Wortern aus genscheinlich die Bedeutung des Entfernens. (S. Abscheis ben. Berfcheiben.) Daraus ift der Sinn von Bers fcmergen leicht flar. Berwinden aber beift: burch Rampf und Anstrengung entfernen, weg bringen. (S. Ges trauen. Unterwinden.) Dem gemäß ergeben fich folgens be Berfchiedenheiten beiber Ausbrücke.

1) Berfchmergen läßt fich offenbar nur von empfindens ben Wefen fagen, nicht aber von folden Dingen, bie gar teis nes Schmerzes fabig find. Berwinden bingegen fann auch bon solchen Dingen gebraucht werden; benn bas, mas man burch Anstrengung entfernt, gleichfam weg windet, braucht nicht gerade eine unangenehme Empfindung zu fepn, es tann auch fonft ein Uebel fenn. — Meine Baume haben vom Fros fte gelitten, und so gefund und fraftig fie auch übrigens find, fo werden fie das doch fchwerlich wieder verwinden.

2) Man verwindet Etwas blog burch Anstrengung seis ner Rraft. Man verschmerzt Etwas aber fowol durch Ans ftrengung, inbem man feinen Schmerg gewaltfam ju unterbrus den strebt, als auch ohne Anstrengung, indem blog Zeit und Gewöhnung den Schmerz mildern und endlich ausloschen, obne daß man ibn weiter befampft.

Berich mergen werd' ich biefen Schlag, bas weiß ich, Denn was verfchmerzte nicht ber Menfc. Bom Bechften, Wie vom Gemeinsten lernt er fich entwohnen, Denn ihn besiegen bie gewaltgen Stunden. Shiller. M.

Bergagen. Berzweifeln. — Bergagen. Berzweiflung.

Ueb. Alle Joffnung verlieren. B. Diese hoffnungslos sigfeit fann aber zwei ganz entgegengesette Wirkungen haben. Der Joffnungslose fann namlich sich ganzlich ber Furcht überstaffen und allen Muth verlieren, das Geringste zu unternehmen, und alsdann verzagt er, (S. Feig. Furchtsam. Verzagt. Zaghaft. Muthlos.) ober sie fann seine Sinne so verwirren, daß er das Neusserste wagt, sich in die augenscheins lichsten Gefahren sturzt, sich den größten lebeln Preis gibt, und selbst seinem Leben entfagt.

Wer in einer hartnäckigen und langwierigen Krankheit alle Hoffnung aufgibt, sich weibischen Klagen überläst, und nichts mehr zu seiner Wiederherstellung sich zu unternehmen getrauet, der verzagt, indes der Verzweiflung solle aus Berzweiflung sich dem ersten dem besten Quacksalber in die Arme

wirft, und die gefährlichsten Ruren wagt.

Der Furchtsame verzagt, wenn er ein Ungluck gehabt; ober einige Wurfe im Spiele verloren hat; er getrauet sich nicht mehr das Geringste zu unternehmen; der Rasche und Unbesons nene wagt in der Verzweiflung sein Lettes; und wenn er auch dieses eingebüßt hat, so macht er seinem Leben gewaltsam ein Ende.

Das Bergagen ift baber eine niederschlagende Empfine bung, die Verzweiflung eine thatige, und zwar im böchstent Grabe thatige. Der Zuftand, worin man Alles fur berloren balt und nichts mehr hofft, erzeugt ein Migvergnugen, bas bet Bergagte nur erträgt, wenn es fich bei ihm in eine weibifche Webmuth verwandelt, das aber dem Bergweiflungsvollen unerträglich wird, und daß er nur durch gangliche Bertilgung alles Selbstbewußtsepns los ju werben sucht. Alle feine Rrafte find baber in größter Unrube, alle feine Bestrebungen vereinigen fich jur Todtung feines letten Gelbftbewußtfepne; und biefer Lumult ber beftigsten Anstrengung ift nothig, um einen so stars fen Naturtrieb, wie die Liebe des Lebens, zu befiegen, und dem Gelbstbewuftfeon durch ben Selbstmord ein Ende zu machen. Bie alfo bas Bergagen, in eine Art von Wehmuth übergebet, bie fich burch Rlagen unterhalt, so wird die Bergweiflung in bem muthendsten Borne gegen fein bewußtes Selbst, der fich nur mit ber Bernichtung beffelben enbigt,

Wenn man die Jugend in verzagter Unthätigfeit zus bringt, so treibt uns die Noth in der Folge zur Berzweifs

lung. Daber fagt ein altes teutsches Spruchwort:

In der Jugend verzagt, im Alter verzweifelt.
Seb. Frank.

#### Bergichten. Entsagen.

Anspruche, bie man machte ober machen konnte, aufgeben.

Der Gewalt entfagend, verzicht' ich auf ihren Schein. Bengel Sternau.

B. Daß und wie Entsagen diesen Sinn ausbrücke, ist aus feiner Zusammensetzung flar. Weniger einleuchtend ift es bei Bergichten. Abelung laßt diefes Bort von Bergeiben berkommen. Ich glaube, es ftammet unmittelbar von Bers gieben ab, welchem es fowol bem Rlange als dem Begriffe nach naber kommt. \*) Bon diesem ift es eine Berftarfunges form, wie Bluchten von Fliehen, und abnliche. Bergieben bedeutet aber ursprünglich: durch Ziehen entfernen, (S. Abscheiden. Berscheiden.) weg ziehen, entziehen; und davon: verweigern, abschlagen. Go hat Rero bas las temische Denegare burch Farzihan übersett.

Redibafliho mit deomuati ubilo pittantemu farzihe. Mit vernünftigen Grunden und mit Demuth foll er (ber Auffeher) bem Uebeles Bittenden es abschlagen (entziehen). Rero R. 31.

Bei den Minnesangern findet man Verzigen mit dem Bes griffe des Entziehens. Ohne Zweisel ist dies mit jenem Farzi-han einerlei Wort, benn hift sehr baufig in G übergegangen. (S. Glücklich.) Auch wird im Niederteutschen z. B. eben sowol Tagen als Tahen, für ziehen (aus einer Wohnung ober in dieselbe) gesagt, (Br. Nof. W.) und von unserm Bieben felbft werben Bog, Gezogen, Bug, u. f. f. ges bilbet.

Was git mir dar umbe di libe ze lone? Da bittet si mirs so rebte schone; Eh ich mich ir verzige, ich verzige mich e der crone. Raiser Heinrich, (Man. Samml. S. 1.)

Man kann bler zwar dieses Verzigen durch unser Verzichten übersetzen, aber eigentlich bedeutet es doch: sich weg, sich zus rud gieben. Das erhellet aus dem Zusammenhange, indem der liebende Dichter auch Vermeiden und von dannen scheiden bafür fagt.

Di ich vermiden niht will noch enmac.

Ebenb. Und swenne ich gescheide von dan.

Logau.

<sup>\*)</sup> Hiebei ist ju bemerken, daß Berzeihen (sich) anstatt Berzich: ten vorkommt.

Wer biel Gelb hat auszuleihen, . Dug der Freundschaft fich verzeihen.

Wit diesem ursprünglichen Begriffe von Bergieben bangt nun die Bedeutung unseres Verzichten gang leicht und nahe zusammen; denn wer Ansprüche ausgibt, nicht weiter das bei beharret, der ziehet sich von ihnen weg oder zurück, d. i.

er vergichtet.

Wenn diese Ableitung richtig ist, wie meiner Ansicht nach nicht bezweiselt werden kann; so begründet sie zwischen Ents sagen und Verzichten solgende Verschiedenheit. Wer es sagt, daß er Ansprüche aufgebe, der hat (in der Regel) sich dazu entschlossen; es ist ein Wert seiner eigenen Willtur, daß er sie ausgibt. Wer aber von denselben sich zurück zieht, der kann dies auch ganz unwillfürlich thun; es kann sehn, daß er durch bloße Nothwendigkeit dazu getrieben wird, ohne daß es im mindesten sein Wille ist; auf die Artz. B., wie der gesschlagene Feind sich zurück zieht, oder Sewölke, durch bloße Naturnothwendigkeit getrieben, sich verziehen. Daber hat Entsagen den Nebenbegriff, daß es aus freier Willtüs geschehe; was Verzichten, indem es dieß ganz unbestimmt läßt, nicht mit einschließt.

Ia furwahr! ich wollte dran Kein gemeines Opfer wagen: Lieb' und Wein wollt' ich entfagen. Bürger.

Daß heißt hier: sie gern und willig bafur hingeben.

Da nun Alles, was fittlichen Werth haben soll, auf Freis beit beruhen muß; so folgt, daß das Aufgeben eines Ansprusches, wenn es als sittlich gut, als edel, oder gar als erhaben und bewundrungswürdig vorgestellt werden soll, treffender und bester ein Entsagen, als ein Verzichten, genannt wird.

Sie fieht den Wurm an meiner Jugend Bluthe nagen, Und meinen Lenz entflohn, Bewundert fill mein helbenmuthiges Entfagen. Shiller.

M.

# Verziehen. Bogern.

Ueb. Den Anfang einer Handlung ausschieben. B. Das Zögern wird als etwas Fehlerhastes angesehen, das Verziehen ist an sich etwas Sleichgiltiges. Das Zögern ist ets was Unangenehmes und wird dem Zögernden immer zum Bors wurf gemacht; das Verziehen kann oft nöthig senn; man will oft, daß einer verziehe, aber man will nie, daß er zösgere. Man sagt zu einer Person, mit der man ein Seschäft nicht sogleich ansangen kann: verziehen Sie nur noch etwas, aber nie: zögern Sie nur noch. Das Verziehen ist der bloße Ausschlades Ansanges; das Zögern ist ein Ausschlade

welcher miffallt. Es ift baber eine Beinheit, baß ber Dichter in folgender Stelle nicht 3ogern sondern Bergieben sagt:

> Und follt' er nech aus Schüchternheit verziehen: Bo bift bu Freund! muß ich noch weiter fliehen? O Sohn! so folg ihr nicht. 3. R. Gös.

Denn wenn der schone Rnabe für die fliebende Schone gos

gert, so ift sein Zuruckbleiben doch nur ein Bergieben.

So wird auch bei leblosen Dingen burch Personifisation ber Aufschub bes Anfanges ober die Unterbrechung der Bewegung burch Stillfteben, Bergieben genannt.

> Daß, bich ju fehn, ber klare Quell verziehet, Dich abzutuhlen fließt. Ebenb.

Das Fehlerhafte und Unangenehme in dem Zögern ents steht daher, daß das Handeln des Zögernden erwartet, ges wünscht und als etwas Pflichtmäßiges angesehen wird, daß es also die Ungeduld erregt, die dadurch vermehrt wird, daß man dem Anfange der Handlung in jedem kleinsten Zeittheile entges gegen sieht, daß die Erwartung immer gespannt und immer gestäuscht wird. Dieses liegt in seiner frequentativen Form; denn das Stammwort Ziehen hat es mit Berziehen gemein. (S. Zögern. Säumen. Zaudern. und vgl. Aufschiesben.)

# Boll. Bollig. (Bollfommen. Bollftandig.) Ganz. Ganzlich.

Neb. Diese Ausbrücke gebraucht man von einem Dinge, sosern an bemselben Richts sehlt, sosern also alles dazu Gehöris ge vorhanden ist. Wer, ein volles, völliges, vollkomms nes, vollständiges, gånzliches, völliges, vollkomms nes, vollständiges, gånzliches, ganzes Jahr an einem Orte sich ausgehalten hat, der ist so lange da gewesen, daß an einem Jahre nicht ein Tag, nicht ein Augenblick sehlt. B. Voll ist dassenige, was (im eigentlichen oder sigurlichen Sinne) mit Etwas erfüllt oder angefüllt ist. (S. Fülsten. Voll machen.) Woll nimmt also Bezug auf etwas Gesgenständliches, was in dem, in Rede stehenden, Dinge ist, und (eigentlich) oder sigurlich) keinen Raum weiter in demselben übrig läßt. Völlig hingegen deutet auf einen Justand des Dinges, also auf das Subjektive. Das liegt in seinem Ig, eigen, welches auf eine Eigenschaft, und überhaupt auf einen dem Dinge zusommenden Zustand hinweiset. (S. Vißschen. Wenig.) Völlig heißt also ein Ding, in sosern an ihm selber Richts kehlt, sosern es mit dem, was zu ihm selber gehört, erfüllt ist. Daraus erklärt sich:

1) Warum ein Ding voll seyn kann, ohne völlig zu seyn; denn wenn auch an ihm selber Etwas fehlt, so kann es doch mit Etwas erfüllt seyn. Eine mit Wein angefüllte Flasche ist eine volle Flasche; aber nicht nothwendig auch eine völlige Flasche. Es kann vielmehr seyn, daß sie kleiner ist, daß sie weniger enthält, als eine eigentliche Flasche, oder daß Etwas, z. &. der Hals, von ihr abgebrochen ist.

2) Warum ein Ding völlig senn kann, ohne voll zu sepn; benn, wenn auch an dem Dinge selber Nichts sehlt, so braucht es doch nicht nothwendig mit Etwas angefüllt zu sepn. Eine völlige Flasche, (die alle ihre Theile und Raum genug enthält,) braucht nicht gerade voll zu sepn, es kann

auch fenn, daß fie leer ift.

3) Warum, wenn bas Gegenständliche, womit ein Ding erfüllt sep, ausbrücklich benannt wird, nur Voll und nicht Bollig gesagt werden kann.

Und wurden Alle voll des heiligen Geiftes. Upftg. 2, 4.

Die Andern aber hatten es ihren Spott, und sprachen; sie find voll sugen Beins.

In diesen Stellen kann offenbar nicht vollig anstatt Boll

gefett merben.

Das gilt selbst alsbann, wenn ber Ausdruck auslassen ift, bas Gegenständliche nicht ausdrücklich nennt, dieses aber babet binzu gedacht werden muß. Der volle Mond oder Voll; mond heißt nicht der völlige Mond; denn der Ausdruck soll sagen, daß der Mond des Lichtes voll sep, aber nicht, daß an ihm selber kein Theil sehle. Oder wenn man im gemeisnen Leben von einem Betrunkenen sagt: der ist recht voll; so läst sich dasur nicht segen: der ist recht voll; so

4) Warum in solchen Fallen, wo ber Begriff, baß bas in Rebe stehende Ding mit Etwas erfüllt sep, gar nicht, weder eizgentlich noch figurlich, Anwendung findet, sondern bloß das Subsjektive dieses Dinges in Betracht kommt, nur Bollig und nies

mals Boll gebraucht wird. Man fagt:

Er schlug es völlig ab.

Mbelung.

aber nicht: er hat es voll abgeschlagen; benn es ift gar nicht bavon die Rebe, daß die Handlung des Abschlagens mit Etwas erfüllt gewesen sen, sondern nur davon, daß an ihr selbst Richts gefehlt habe. Oder, wenn Paulus sagt:

Weiter, lieben Bruder, bitten wir end und ermahnen in bem hern — bag ihr immer volliger werdet!

1 Eheffal. 4, 1.

fo fann daß nicht heißen: immer voller; denn es ist bloß von

bem subjektiven (fittlichen) Zuftanbe ber Glaubigen, ber noch

zunehmen, noch beffer werden foll, die Rede.

Was hienachst die Ausbrucke Ganz und Ganglich bestrifft, so beziehet sie Abelung auf bas gothische Ganisan, uns fer Gene sen. Mit Recht, ohne Zweifel, benn bieses Ganisan, welches bei Ulphilas ofters portommt z. B.

Swa managai swe attaitokun imma ganesun: So Manche als ihn annuhrten, genasen. Mark. 6, 56.

mag im gemeinen leben bei schneller Aussprache Ganson gelaus tet baben, und bann liegt ibm Gang fo nabe, baf in Betracht ber außern Form die Bermandtschaft beider nicht zweifelbaft feon kann. Aber auch in Unfehung ber Begriffe nicht; benn als lem Anseben nach bat Ganisan genesen, querft gang wers ben ausgebrückt, und zwar sowol von einem Dinge, welches bie fehlenden Theile befommt, als auch von einem solchen, dessen getrennte Theile wieder vereint werden. Dafür fpricht 1) baf bei Gefund ber namliche Begriff jum Grunde liegt, (G. Ges fund. Bobl.) und 2) daß es mit dem Zusammenbange der Begriffe bei Seil und Seilen bie nämliche Bewandtniß bat, wie, befagter Ableitung nach, bei Gang und Ganisan: benn, wenn der Argt durch die rechten Seilmittel einen Rranfen beis let; so bewirkt er durch seine Heilkunde, daß der Kranke ges nefet, gefund wird. Urfprünglich aber bezeichnet Deil, verwandt mit All, bas, was gang ift, was alle feine Theis le, ober überhaupt Alles zu ihm Gehörige hat; und im Ries berteutschen wird dieses Wort noch jest so gebraucht.

De hele Welt: die gange Welt. Br. Abf. B.

Daher bedeutet benn auch, eine Sache erganzen: eis nen ihr fehlenden Theil hinzusetzen, und im Oberteutschen Ans ganzen: einen Theil von ihr weg nehmen, so daß sie nicht mehr ganz, daß nicht mehr der Jubegriff aller ihrer Theile vorhans den ist.

Ungänzen — — das Gegentheil von Ergänzen. Stalders schweiz. Ibiot.

Demnach ift Gang von Boll verfchieben.

1) auf ahnliche Art, wie Bollig; benn es zeigt von eis nem Dinge an, nicht, daß daffelbe mit etwas Anderm erfüllt, sondern daß seine eignen Theile alle beisammen sepen. Was das her ganz ist, das ist nicht immer auch voll, und dieses nicht alle Wal auch ganz. Eine ganze Flasche kann auch leer sepn, und eine Flasche, wovon der Hals abgebrochen, die also nicht mehr ganz ist, kann voll sepn.

2) Außerdem enthält Gang noch einen Begriff, wodurch es nicht allein von Boll, sondern auch von Bollig verschies

ben ift. Es deutet namlich von einem Dinge nicht bloß an, daß es alle ju ihm geborigen Theile enthalte, fonbern auch, baf biefe nicht gerriffen, nicht getrennt, fondern ju einer Einheit verbunden sepen. Wo dieser Fall also nicht Statt findet, ba tann blog Boll ober Bollig, aber nicht Gang gebraucht Wenn man mehrere Packchen gemacht und in jedes merben. 96 Dreier eingewickelt bat; fo ift in jedem ein voller und volliger Thaler; aber fein ganger. Gange Thaler nennt man nur folche, beren jeber aus einem einzigen Stucke bestebet. Ober, wenn eine volle Schuffel mit gangen Rartoffeln in ber Schale auf ben Tifch fommt; fo muffen bie Gafte biefelben erft abschalen und gerschneiben, um fie ju genießen. Wenn fie nun eflustig find, so werden sie oft die Kartoffeln vollig ver's zehren, fie aber boch nicht gang hinterschlucken.

Ganglich unterscheidet fich von Gang durch feinen Mbs leitungslaut Lich, gleich. (S. Bedenflich. Diflich.) Dieburch fann es namlich auch so viel bedeuten als: gleich sam Sang, nach Art des Sangen, für Sang zu achten. Rur liegt barin nicht, bag es nicht auch fur Gang felber gefagt werg ben fonnte; benn bas wirkliche Gange ift auch fich felber gleich, und alfo ganglich vorhanden. Wenn aber bestimmt und ausschließend, ober boch vorzugsweise darauf hingewiesen werben foll, daß ein Ding alle feine Theile in ungetrennter Gins beit babe, gebraucht man Gang, und nicht Ganglich. Dan bringt gange, nicht gangliche Rartoffeln auf ben Tifch, und bezahlt fie, wenn man fie scheffelweise tauft, oft in gangen, aber nicht in ganglichen Thalern.

Diese Berschiedenheit verschwindet auch in den Fallen, wo beibe Ausbrücke anwendbar find, doch nicht ganz und nicht ganglich. Wenn man fagt: ich fprach mit ibm über bie Gros Benlehre, aber er verrieth seine gangliche Unwissenheit in dies sem Kache; so bruckt dies etwas Anderes aus, als wenn man gefagt batte: er verrieth feine gange Unwiffenheit. Dies lets tere will fagen: feine Unwiffenbeit nach allen ihren Theilen; bas erstere hingegen: ein Unwiffenheit, die für eine gange ju ach ten, die so groß war, als möglich (wenn sie auch nicht gerabe

nach allen ihren. Theilen fich bloß gegeben hat).

Die endlich Bollftanbig und Bollfommen von ben vorigen Ausbrucken fich unterscheiben, ift aus ihrer Zusammens fepung leicht zu erfennen. (S. Gang. Bollftanbig. Bolls fommen.)

Vor. Voran. Vorauf. Voraus. Vorher. Vorhin. Bevor. Zuvor.

11 eb. Alle diese Worter bezeichnen bas Berhältnis bessenis gen, bem etwas Anderes folgt; es sen dem Raume nach, (vor bem Hause stehet ein Baum,) ober der Zeit nach, (noch vor Ende der Woche,) oder sonst in figurlicher Bedeutung (die Pflicht gehet dem Vergnügen vor).

B. 1) Bor hat weiter gar keinen Rebenbegriff; Boran aber biefen, daß basjenige, wovon es gesagt wird, an bas Rachfolgenbe sich an ichließe, bieses also unmittelbar ober boch

febr nabe bemfelben folge.

Diesen Begriff schließen Borauf und Boraus, ihrer Zusammensetzung nach, nicht ein. Sie werden baber auch von bemjenigen gesagt, was sehr weit vor ist, und keinesweges an das, was nach ihm ist, sich anschließt.

Wird's euch ju fdwer, ich geh' voran, Bin bei euch in dem Streite.

Die Eilboten hingegen, die ein Fürst zuweilen voraus ober vorauf schick, wenn er nach einem entfernten Orte sich begeben will, bleiben nicht bei ihm, sondern können viele Meilen weit vor ihm senn. Wenn also auch diese Ausbrücke mit Voran oft von der nämlichen Sache gebräucht werden, so ist dennoch die erwähnte Verschiedenheit nicht aus der Acht zu lassen. Wir sagen von unsern verstorbenen Freunden eben sowol, daß sie uns voran, als daß sie uns vorauf oder voraus gegangen sind in die andere Welt. Aber der erste Ausbruck deutet mit an, daß wir ihnen bald nachfolgen werden, wovon die beiden andern Richts sagen.

2) Unter sich sind Voraus und Vorauf baburch versschieden, daß jenes auf den terminus a quo, und dieses auf den terminus ad quem weiset; denn Auf bezeichnet häusig die nach einem Dinge, gegen dasselbe hin gehende Richtung. Der Fischer fährt mit seimem Rahne Strom auf und ab; der Jäger zielet auf das Wild, und wenn er einen Wilddied erblickt, so geht er auf denselben los, um ihnzu verhaften. (S. Aushörren). Daher sagt Vorauf von einem Dinge, daß es Voreinem andern in der Richtung wohin sich besinde. Voraus hingegen deutet von einem Dinge eigentlich an, daß es vorein anderes aus seinem bisherigen Orte somme oder gesommen sep.

Diese Berschiedenheit beider Ausdrücke wird natürlicher Weise nur in Betracht kommen, und besonders bemerkbar sen, wo entweder auf ben terminus a quo, oder auf ben terminus ad quem besonders gesehen wird. Man sagt: wir haben unsere

Pferbe nach Berlin vorauf geschickt. Nach Berlin vors aus ware unrichtig. Dagegen sagt man: von Berlin, wo wir mehre Tage blieben, schickten wir unsere Pferbe voraus, und nahmen Posspferbe. Von Berlin vorauf, wurde mit der Bestimmtheit des Ausdrucks weniger überein kommen.

Das gehet auch auf den figurlichen Gebrauch über. Eine Boraussesung, worauf man einen Beweis, eine Lehre, eine Betrachtung gründet, wird nicht eine Borauffegung genannt; weil dabei nicht auf das Ziel, wohin die Betrachtung führen soll, sondern auf das, wovon sie aus gehet, gesehen wird.

- 3) Aus dem Gesagten (Nr. 2.) ergibt sich jugleich noch eine andere Verschiedenheit der beiden letztern Ausbrücke von Borsan. Was an einer Sache ist, das kann eben sowol in Ruhe als in Bewegung senn. Was aus einem Orte heraus, was auf einen Gegenstand los gehet, das ist in Bewegung. Daher wird von Dingen, die vor andern in vollkommener Ruhe sind, bloß Voran, aber nicht Vorauf oder Voraus gebraucht.

  In meinem Garten stehen Bäume, die eine schöne Gruppe bilden; voran eine tausendjährige Eiche und dahinter hoch ges wölbte Buchen.

  Wan sagt aber nicht, daß die Eiche vorsauf oder voraus stehe, und so überhaupt nicht, daß Dinge vorauf oder voraus stehen, sondern gehen.
- 4) Vorher und Vorhin sind von Vorauf und Vorsaus zuvörderst badurch verschieden, daß sie jeso meist nur in Bezug auf die Zeit, und nicht auf den Raum gebraucht werden. Ursprünglich sind sie freilich von Raumverhältnissen hergenomemen, und wurden sonst auch in dieser Beziehung häusig gesbraucht:

Der herr fprach ju ihm: gebe vorbin vor bem Bolle. 2 Mof. 17, 5.

Wer jett ift dieser Gebrauch veraltet. Gehe vorher vor dem Bolfe! wird man noch eher sagen. Doch ist auch Borber, auf diese Art gebraucht, nur noch selten. Das hat schon Ades lung richtig bemerkt. Campe hat das Wort freilich wieder als ein völlig gangbares Umstandswort des Ortes aufgeführt, aber sein eignes, als Bestätigung gegebenes, Beispiel ist wider ihn. Er sagt: "Es kommt uns dort eine Menge Menschen ents gegen, und Einer ganz besonders läuft vorber, um, wie es scheint, dalb bei uns zu senn." Aber schwerlich dürste die gute Schreib; und Sprechart in dieser Berbindung Borber gebraus chen. Man wird Vorauf oder Voran sagen, je nachdem der Lausende dem Andern viel oder wenig vor ist.

Auferdem sind Borber und Borbin sowol unter sich als von ben vorigen Wortern noch burch folgende Merkmale ver-

schieben. Borber heißt: vor bem Her, b. i. vor ber Zeit, bie erst ber kommt, ober gefommen ist. Vorbin heißt: vor bem Hin, b. i. vor ber Zeit, bie schon hin, schon vergans gen ist. Wenn also ber Rebende besonders auf eine Zeit Bezug nimmt, bie ihm selber noch zufunstig ist; so kann er bloß Vorsber und niemals Vorbin gebrauchen. — Ich werde in den Garten gehen, aber vorber erst noch einen Brief schreiben. Ich werde vorbin erst schreiben, wird nicht gesagt. Diesen Ausbruck gebraucht man nur, wenn man von Etwas redet, was vor einer schon vergangenen Zeit ist.

Du haft vorhin die Erde gegrundet. Pf. 102, 26.

5) Bevor bebeutet eigentlich: bei dem Vor (dem Orte oder der Zeit nach). Es bestimmt aber nicht, ob vor dem Her, oder vor dem Hin. Dadurch ist es von Vorher und Vorhin verschieden. Ferner deutet es auf seinen terminus a quo oder ad quem. Dadurch unterscheidet es sich von Vorsauf und Voraus; so wie auch dadurch, daß es, wo von dem Vor dem Raume nach die Rede ist, nur auf Ruhe, und nicht auf Bewegung gehet. Durch das letztere Mersmal ist es zus gleich von Voran verschieden, als welches auf beides, auf Ruhe und Vewegung, dezogen wird. Das siehet man aus den Zeitwörtern, welche sich hinzu setzen lassen. Ein Ding kann andern voran gehen und stehen. Das uns aber Etwas bevor gehe, wird nicht gesagt, sondern bloß, daß es uns bevor stehe.

Abelung nennet Bevor ein "oberteutsches Nebens wort." Daß es aber jest nicht mehr für ein landschaftliches Wort zu achten sep, sondern der allgemeinen teutschen Sprache angehöre, ift nicht zu bezweiseln; benn es wird in Musterschrift

ten gebraucht.

Noch ein Wort, bevor bu ben Ausspruch thuft. Leffing.

Bohl! nun tann ber Guß beginnen; Schon gezadet ift ber Bruch. Doch, bevor wir's laffen rinnen, Beter einen frommen Spruch!

Shiller.

Dem Oberteutschen ift blog eigen, bag bas Wort auch von bem gesagt wird, was bem Werthe, bem Nange, ber Ordnung nach vor andern ift.

Was hat ein Fürst bevor, bas einem Schäfer fehlet? Haller

Eine Bebeutung, welche freilich schon zu Otfrieds Zeiten, wo bas Wort Befora ober Bifora lautete, bekannt:

Bifora lazan, vorziehen.

Otfr. I. 1, 103.

aber boch nicht die gewöhnliche war; wie insonderheit aus dem Zeitworte Bisoran, was man damals gebrauchte, zu erkennen ist. Dieses bedeutete bloß: vor einer gewissen Zeit Etwas thun oder machen, vorbereiten.

Wio er thaz allaz woratha. Joh scono iz al biforata. Wie er das Mes machte Und schon vorbereitete.

Otfr. IV. 6, 34. 35.

6) Zuvor ift mit Bevor am nächsten verwandt; aber boch sehr bestimmt bavon verschieben; benn so wie Bevor schon bei bem Vor ist, so kommt Zuvor erst hin zu bem Vor.

Sagen doch die Schriftgelehrten, daß Ellas muffe guvor toms men. Mart. 9, 11.

Dieses beutet also (eigentlich ober figurlich) auf Bewegung, wie jenes auf Ruhe. — Riemand weiß, was ihm den nächsten Tag bevor stehet; vielleicht auch der Verdruß, daß er Dinge vers liert, die er zu erreichen strebt, indem ihm Andere zuvor gestommen sind, und dieselben für sich gewonnen haben. Davor aber kann er sicher sepn, daß ihm Riemand bevor kommt,

und daß fein Berdruß ihm zuvor fiebet.

Außerdem kann Zuvor noch einen Nebenbegriff mit ans beuten, welcher durch sein Zu erregt wird, und daher mit allen porgenannten Wörtern niemals verbunden ift. Richt felten namlich druckt Bu von einem Dinge aus, daß es als bas uns diene, oder, das uns sep, was das folgende Wort angibt. -3d habe mir biefe Manner gu Muftern genommen. - (S. Abelung.) Davon hat Zuvor in manchen Verbindungen ben Begriff, daß dasjenige, worauf es sich beziehet, als das Bor als Borbereitung, als Ginleitung bes Nachfolgenben bies nen solle. Es war bis vor kurger Zeit üblich, daß regirende herrn und im Namen berfelben schreibenbe Beborben, ihre Ers laffe an Untergebene mit den Worten anfingen: unfern gnabis gen Gruß jubor. Das follte beigen: als bas dem llebrigen Borgebende empfanget unfern gnabigen Gruf. Das war urs fprunglich ein Ausfluß ber Menschenfreundlichkeit und Milbe, ob es gleich mit der Lange ber Zeit zu einer leeren Formel wurs be, die man, ohne ihren Sinn weiter zu beachten, auch folden Schreiben vor fette, die Richts als Ungnade ausdrückten. -Ober, wenn die oben angeführte Stelle bes großen Dichters fo bieße:

Mber, eh' wir's laffen rinnen, Betet einen frommen Spruch juvor!

so würde bieser Ausbruck (was jener nicht enthält, sondern als lenfalls nur aus dem Zusammenhange schließen läßt) mit andew

ten, baf ber fromme Spruch als Borbereitung zu bem gefahrs vollen Geschäfte bienen folle. R.

#### Vorbauen. Worbeugen.

11 eb. Diese Worter tommen überein in ber figurlichen Besbeutung: veranstalten, daß Etwas nicht geschebe. V. In der eigentlichen Bedeutung sind die Ausdrücke: Etwas vor eine Sache bauen, und: Etwas vor dieselbe beugen, (z. B. einen Zweig vor den Eingang einer Laube,) so weit verschieden, daß sie gar nicht als sinnverwandt betrachtet wers den können. Desto ähnlicher sind sie in dem angegednen sigurslichen Sinne, und schwerlich durfte eine andre Verschiedenheit unter ihnen Statt sinden, als daß Vordauen mehr auf ein Verhindern durch Festigkeit, Stärke und Krast, Vordeugen mehr auf ein Verhindern durch fluge Gewandtheit, die Alles zu drehen und zu wenden weiß, hindeutet. Das scheint in dem Beugen, und darin zu liegen, daß man sich bei einem Baue etwas Festes zu denken pflegt.

Wer beim Schachspiele die ihm gefährlichen Züge, die sein Segner beabsichtigt, noch zu rechter Zeit merkt, der wird ihnen vorbeugen, daß sie nicht geschehen können. Borbauen wurde hier nicht so richtig senn, weil hier nicht durch Sewalt und Starke, sondern durch Alugheit gewirkt wird. Ein Felds herr aber muß vorbauen, wenn er merkt, daß der Feind ihn überfallen will; denn dem Feinde muß er seste, kräftige Mittel entgegen sehen; — es sei denn, daß er durch bloße List den Ueberfall verhindern könnte, in welchem Falle er demselben

bloß vorbeugen wurde.

Rluge Gewandiheit aber wird zu rechter Zeit auch Kraft und Gewalt gebrauchen, und daher kann zuweilen auch das Vorbeugen durch dergleichen Mittel geschehen. Wenn aber ein Vorbeugen dieser Art gemeint wird; so wird dies durch einen Zusat ausdrücklich zu erkennen gegeben; was bei Vorsbauen nicht geschiehet, wenigstens nicht nothig ist.

Der Zeind hatte einen Einfall beschloffen; allein es marb ihm nachbrudlich vorgebeugt. Abelung.

Der Seind drohet mit einem Ginfalle; allein es ift ihm icon vor= gebauet. Der f. De.

### Borbote. Borlaufer.

Ueb. Ein Ding, welches vor einem andern kommt, und biefes ankundigt. — Die Schwalben find die Borb oten

und Vorläufer bes Frühlings. B. Vorbote wird nur in biesem Sinne gebraucht; benn zum Begriffe eines Boten ges hort, daß er eine Nachricht bringen, Etwas bestellen, Etwas ankündigen soll. Ein Borbote eines Dinges kommt daher nicht allein vor bemselben, sondern kundigt es alle Mal auch an; es geschehe dies übrigens mit oder ohne Bewustseyn. In dem Begriffe eines Borläufers liegt das nicht. Es kann ein Ding vor einem andern laufen, ohne dessen Nachsolge zu erkennen zu geben, ja, ohne überhaupt weiter eine Bezies bung auf dasselbe zu haben.

In solchen Fallen also, wo bavon gar nicht bie Nebe ist, daß das vor einem andern kommende Ding diesest andre anskündige, sondern etwa davon, daß es demselben den Weg bes reite, oder sonst zuvor Etwas für dasselbe thue oder bewirke, wird nur Vorläuser, aber nicht Vorbote gebraucht.

Dahin (in das Inwendige des Borhange) der Vorlaufer für uns eingegangen, Jefus. Bebr. 6, 20.

Dafür läßt sich nicht sagen, daß Jesus als unser Bors bote in das innere Heiligthum eingegangen sep; denn das würde bloß heißen: er habe unsre Antunft daselbst angefündigt. Das ist aber keineswegs die Meinung. Bielmehr soll gesagt werden, daß Jesus vor uns in das Heiligthum gegangen sep, um uns den Weg dahin zu bereiten, und für uns zu bewirken, daß wir ihm dahin nachfolgen können. Das erhellet augensscheinlich aus dem Zusammenhange, und überdem wird noch ausbrücklich "für uns (vase huw) hinzu gesett.

Auf eben die Art, wie, dem Gesagten zusolge, der Ause druck Vorläufer, wird auch das Beis und Nebenwort Vorläufig oft gebraucht; nämlich von dem, was einem andern zur Vorbereitung, zur Einleitung dienen soll. — Um diesen Beweis verstehen zu können, muß man vorläufig Folgendes merken. — Von Vorbote gibt es kein Beis oder Nebenwort dieser Art: und wenn es eins gabe; so würde es doch in diessem Jusammenhange nicht gebraucht werden können, da das vorber zu Merkende nicht dazu dienen soll, den nachfolgenden Beweis anzukundigen, sondern dazu, ihn vorzubereiten. Es kann daher nicht mit einem Vorboten besselben, sondern bloß mil einem Vorläufer werglichen werden.

Dagegen hatte man ehebem ein zu Borbote gehöriges Zeitwort, welches Forabodan ober Forabotan (gleichsam vorboten) lautete, und von Borbereitung und bergleichen Nichts andeutete, sondern bloß: vorher verfündigen, vorher sagen, vorher zu erkennen geben, ausbruckte. Isidors Uebers seizer hat das lateinische (ober griechische) Prophetare dadurch gegeben.

In dhemu nemin Cyres ist Christ chiwisso chiforabodot.

In persona Cyri Christus (certe) est prophetatus.

#### Borgeben. Borschüßen. Borwenden.

11 eb. Etwas zur Rechtfertigung ober zur Entschuldigung anführen. — Ich wollte ihm Borwurse machen, daß er mich so lange nicht besucht hätte: aber, da er vorgab, vorwands te, vorschützte, daß er krank gewesen sep; so mußte ich

fcmeigen.

Worwenden unterscheibet sich von den beiden andern Ausdrücken dadurch, daß es den Nebenbegriff der Unwahrheit hat. Diesen führt es, vermöge seiner Zusammensezung mit sich; denn wenn man das, was man vorbringt, erst dreht und wendet, so hat man gewöhnlich zur Absicht, es nicht von der rechten Seite, oder nicht in dem rechten Lichte sehen zu lassen, und gehet also auf Täuschung aus. Ein bloßer Vorwand ist daher alle Mal etwas Ungegründetes, Erdichtetes, was noch dazu mit dem Bewußtseyn, daß es ungegründet sey, vorges bracht wird.

Der (Seliodor) machte sich auf, und wandte vor, er mußte Renten einnehmen in Syrien und Phonicien. Seine Meinung aber war, daß er des Königs Befehl wollte ausrichten.

2 Matt. 3, 8.

### Er sagte also wissentlich die Unwahrheit.

und jenes Mannes Wahnfinn, diese Beibe, Der heilge Vorwand dieser Bogrung, rufen Den Argwohn lauter und die Vorsicht auf. Gothe.

Vorgeben und Vorschützen lassen es unbestimmt, ob bas, was man vorgibt ober vorschützt, wahr ober falsch sep. Wenigstens beuten sie von wissentlicher Unwahrheit Nichts an. Sie unterscheiben sich aber in doppelter hinsicht. Zuvörs berst dadurch, das Vor in dem letten Worte einen andern Sinn hat, als in dem erstern. Vorgeben heißt nämlich: Ets was hervor (besonders aus sich selbst hervor) holen und geben. Vorschützen heißt: Etwas jum Schutze vor sich hinstellen (also nicht: es aus Etwas hervor holen).

Das führt ferner auf eine zweite Berschiebenheit. Bors geben beutet auf Anführung eines Grundes (zur Nechtsertis gung ober Entschuldigung), der nicht von selbst sich darbietet, indem er erst hervor geholt werden muß, und der also, ob er gleich nicht bestimmt für falsch erklart wird, doch zweiselhaft ober

verbächtig fenn tann. Borfchuten führt biefen Begriff nicht, mit fich.

Er gibt vor, bag er Gott fenne. Beish. 2, 13.

Ob bas aber mahr, ober ein leeres Vorgeben fep, bas fies bet bahin. Dies ist bem Zusammenhange nach die Meinung.

Noch eine britte Verschiedenheit endlich ergibt sich aus ber Zusammensetzung von Borschützen. Dieses zeigt offenbar an, daß man sich zu schützen, Verletzung, Nachtheil, furz, etwas Unangenehmes von sich abzuhalten oder abzuwehren suche. Diesen Begriff schließt Vorgeben so wenig ein, daß es nicht bloß von dem, der nichts Unangenehmes abzuwehren hat, sons dern selbst auch in solchen Fällen gebraucht werden kann, wo überhaupt nicht einmal von einer zu machenden Nechtsertigung oder Entschuldigung die Rede ist. Wer mit seiner Lapserkeit zu prablen sucht, kann vorgeben, daß er in der Leipziger Schlacht an den gefährlichsten Punkten beständig in den vordersten Reihen gesochten habe: aber, daß er alsbann dies vorschütze, wird man nicht sagen, denn er hat sich gegen Nichts zu schützen, oder auch nur zu rechtsertigen oder zu entschuldigen.

# Vorgefühl. Uhndung. Uhnung.

11 eb. Eine Empfindung, die man von Etwas hat, ehe es wirklich wird.

D meine ahndung svolle Seele! — Set, Jest ist sie da, die tatre Schredenshand, Die in mein frohlich Hoffen schaubernd greift! Ich wußt' es wahl, — o gleich, als ich hier eintrat, Weisagte mi'rs das bange Vorgefühl, Daß über mir die Ungludssterne stunden. Schiller.

B. Was zuvörderst die Ausbrücke Ahnbung und Ahsnung betrifft, so sind diese offenbar ein und eben dasselbe Wort, und nur durch die Rundart verschieden. Abelung halt Ahnsbung für die rechte Form, und Ahnung für eine sehlerhafte Berfürzung, welche von den Niedersachsen herkomme, die das D und Tösters verschlucken, und z. B. Been anstatt Beten sas gen. Er stüget sich hiedei darauf, das Wort von dem alten And, das Semuth, herkomme, und das D also zum Stamme gehöre. Allein, obgleich diese Ableitung undezweiselt richtig ist; (S. Ahndeu. Strafen.) so kann man doch Bedenken tras gen, der darans gezogenen Folgerung beizustimmen. Das alte And ist nämlich noch nicht die Urwurzel, sondern stammet selber erst von einem einsachern Laute, dem das griechische Aeir, welches eben dahin gehört, (S. Ahnden. Strafen.) und welches kein Dhat, noch näher liegt. Allem Ansehen nach hat

daher das Wert urfprünglich Aen gelautet; baraus ift Ahnen, und baraus erst Ahnben geworden. Das kann nicht anstößig scheinen, wenn man bedenkt, daß in mehren Wörtern, nach dem Nasenlante ein Doder Tist eingeschoben worden. So hat man Gemeinde für Gemeine gesagt, Geheimbe (Nath) für Scheime, das Mindeste für Mineste (Ministo bei dem Tatian 25, 6.), u. s. f. (S. auch Abekung unter Schwins ben.)

Daß die Form Ahnung auf einem niederteutschen, fehlers haften Berschlucken des D beruhe, laßt sich um so weniger ans nehmen, da sie sich bei Schriftstellern des ersten Ranges findet, die feine Riederteutsche waren, und nicht in Niederteutschland

lebten.

Geheime Uhnungen und fremde Schauer druden Des Ritters Berg. Bieland.

Ahnest bu den Schöpfer, Welt? Such' ihn überm Sternenzelt! Ueber Sternen muß er wohnen-

Shiller.

Campe will sogar fur ben vorliegenden Begriff nur Ah, nung gelten lassen, und Ahnbung bloß in ber Bebeutung von Strafe gebraucht wissen. Allein, ob ich gleich sehr gern zugebe, baß es gut senn wurde, wenn ber Sprachgebrauch bies se Unterscheidung festsehte; so ist dies doch nicht geschehen, und Schriftsteller des ersten Ranges gebrauchen auch Ahnben und Ahnbung für den bier vorliegenden Begriff.

Was ahnden Sie? Was fagen Sie? Gothe.

Ein kleiner Anfangeversuch, an den man aber, was noch bahinten fen, abube und rathe. Herber.

- 3war fam aus treuer, forgfamer Uhndung Seraph Ithuriel wieder gurud. Rlopftod.

Noch viel weniger baben Ahnen und Ahnden schon an fich selbst die gedachten verschiednen Begriffe, da sie ein und eben dasselbe Wort sind. Es ist daher eine Uebereilung, wenn Campe den Sanger des Messias (eben bei der zulett erwähnsten Stelle, als welche er anführt) meistert, und verlangt, daß er Ahnung hatte schreiben sollen.

Von Vorgefühl ist Ahnung oder Ahndung durch

folgende Merfmale verschieden.

1) Ein Borge fühl ist augenscheinlich alle Mal ein Ges fühl; eine Ahnung aber nicht; sie kann auch ein Urtheil, ein Schluß, ober sonst eine Borstellung senn. So in der anges führten Stelle von Herb er, worin Abnben mit Rathen zusammen gestellt wird. Oder, in Schillers Worten:

Ubneft bu ben Schopfer, Welt?

Denn bas bochfte Wefen läßt fich nicht fühlen, sonbern nur

burch Bernunft vorstellen.

Dem sagt auch die Abstammung zu: Denn weil Aand das Gemuth bedeutet; so kann es in jedem Falle Ahndung genannt werden, wenn wir eine Sache, ehe sie noch wirklich wird, schon im Gemuthe haben, es sey übrigens durch Gefühl oder durch Erkenntnis. Doch ist nicht zu läugnen, das vorzügelich nur ein solches Bothersehen, welches auf Gefühl oder doch auf dunkel vorzestellten Gründen beruhet, oder auch selbst eine undeutliche Vorstellung ist, Ahnung genannt wird; wie dies aus dem Sprachgebrauche bekannt, auch in den vorher anges führten Stellen sichtbar, und ebenfalls der Abstammung ges mäß ist. Denn obgleich Aand eigentlich das Gemuth übers haupt bedeutete; so wurde es doch hauptsächlich von dem Ges fühlvermögen gebraucht. (S. Ahnd eigentlich Strafen.)

2) Genau genommen ift Borgefühl, in ber vorliegens ben Bedeutung, ein Ausbruck, ber auf einer falschen Borftels lung beruhet; denn Fühlen, und überhaupt Empfinden, kann man nur bas Wirkliche, also schlechterbings keine Sache vor ihrem wirklichen Dafenn. Eigentlich ist auch ein sogenanntes Borgefühl von einer Sache entweder nur ein Gefühl von Etwas, was vor berfelben voraufgehet, — wie z. B. das Borgefühl der Bitterung, was man auch ben Thieren gus schreibt, eigentlich ein Gefühl von schon wirklichen Berandes rungen ift, die bor biefer Witterung vorauf geben, - ober es ift ein Gefühl, was burch bas (bunkle) Borberfeben ber Sache erregt wird, von welcher Art j. B. bas bange Bors gefühl war, was, nach ber oben zuerft angeführten Stelle, bie eble Thefla hatte, als sie in das vaterliche Feldlager eins geführt murbe. - Ubnbung hingegen bat von ber gedacht teu falschen Borftellung schlechterdings gar Nichts an fich.

3) Vorgefüh! bezeichnet oftmals auch — nicht ein Gesfühl von einer Sache vor ihrem Daseyn, sondern bloß — ein

Gefühl, mas man bor einem andern Gefühle bat.

Wie tame bas Kind jum Nachgefühl ber Nothwendigfeit ohne bas Borgefühl ber Freiheit? Scan Paul.

In dieser Bedeutung wird Ahnbung niemals gebraucht.

M.

# Borgreifen. Eingriff thun. (Eingreifen.)

Ueb. Etwas thun, wozu ein Anderer eigentlich nur bes fugt war. — Wenn der Schreiber eines Richters auf eine anz gebrachte Rlage einen Bescheib ertheilt, ohne den Richter zu fragen; so thut er einen Eingriff in dessen Amt, und greift Sononomit. vi. 36.

ibm vor. — Beibe Ausdrucke beuten also auf ein eigenmächstiges Berfahren, wodurch man das Recht bes Andern verlett.

Bergib, du herrliche, die mich geboren, Daß ich, vorgreifend den verhängten Stunden, Mir eigenmächtig mein Gefchie ertoren.

B. Eingriff thun beutet mehr auf eine Handlung, bie an fich felbst (ihrem Inhalte nach) bas Recht bes Andern vers lest, indem fie gleichsam in daffelbe greift, es fep, um es zu zerstdren, oder es bem Andern zu nehmen. Borgreifen weiset mehr auf eine handlung, die badurch unrecht wird, baß wir fie vor dem Andern thun, ber eigentlich die Befugnif bas gu hat, namlich vorber, ehe er fie felber thut, ober uns die Erlaubniß dazu gibt; wenn fie übrigens auch an fich felbst gleichgiltig ober gut ift. Ein Dieb, der uns bestiehlt, thut einen Eingriff in unfer Eigenthum; bas ift fein bloges Borgreis Ein Untergebener aber, ber feinem Borgefetten einen Rath geben will, pflegt ju fagen: er fep ber unvorgreiflis chen Meinung; aber nicht, bag er burch feine Meinung feinen Eingriff thun wolle; benn eine Meinung zu haben und zu außern, tann an fich felbst feine Rechtsverletzung sepn. will vielmehr nur fagen: er maße fich nicht an, feine Meinung vor bem Ausspruche bes Borgesetten für ein entscheidendes Urtheil auszugeben, indem zu einem folchen nur der Borgefette allein befugt fen.

In solchen Fallen also, wo beibe Ausbrücke von ber namlischen Handlung gesagt werben, weiset doch Eingriff thun mehr auf das Merkmal, daß die Handlung an sich selbst das Necht eines andern verletze; Borgreifen mehr auf das Merkmal, daß wir sie thun, ohne erst, wie wir sollten, von

bem Undern baju ermachtigt ju fenn.

Eingreifen wird für Eingriff thun, in ber angegebe nen Bebeutung, selten gesagt. Nur in Oberteutschland ift es, nach Abelung, üblich ju sagen: einem Andern eingreifen, anstatt: seine Rechte franken. M.

# Vorhut. Vortrab.

Ue b. Ein Theil eines Ariegesheeres, ber vor dem Hauptheere sich befindet. B. Vortrab siehet bloß darauf, daß ein solcher Theil des Heeres vor den übrigen trabe, d. i. gehe nach der veralteten Bedeutung dieses Wortes, (S. Trott. Trab.) die mur noch in einigen Verbindungen, wie z. B. in Pochtrabend, zur Anwendung kommt. Vorhut hingegen, von Hüten deutet nicht allein darauf hin, daß ein

folder Theil des heeres vor ben übrigen fich befinde, fondern

auch barauf, bag er ju beren Sicherheit biene.

Eben biesen Begriff hat auch bas französische Avantgardo; welches also nicht burch Vortrab, sondern durch Vor hut überseht werden muß.

Vor Meiten. Chemals. Vor Diesem. Bor Altere. Weiland.

Ueb. In einer vergangenen Zeit. B. In ber verganges nen Zeit können wir aber mehrere Theile unterscheiben, die der gegenwärtigen näher ober von ihr entfernter find, und sich mehr

ober weniger auf sie bezieben.

Die entfernteste Zeit wird wol durch Vor Alters ans gezeigt. Sie gehört zu dem grauen Alterthume, zu den ersten Geschlechtsfolgen, von denen nur dunkle Sagen zu uns gekoms men sind, und deren Sitten, Gebräuche, ja selbst deren physische Natur von den unsrigen beträchtlich verschieden waren. Vor Alters lebten die Teutschen unter Zelten, sie hatten keine fessten Wohnsige. Vor Alters erreichten die Menschen ein weit höheres Alter, als jest.

Vor Zeiten weiset nicht auf eine so ferne Vergangenheit; indes unterscheibet es sich boch badurch von Vormals und Shemals, daß es eine Zwischenzeit von mehrerer Geschlechts, folge anzeigt, da Vormals und Shemals auf eine Ver, gangenheit in der nämlichen Geschlechtsfolge deuten kann. So sagt man: Vor Zeiten lebte der Abel in Europa auf seinen Schlösser und führte von da aus seine beständigen Jehden. Wenn Vormals und Shemals von einem vergangenen Zeitpunkte gesagt wird, so weiset das Erstere auf eine Vergleit chung mit der gegenwärtigen Zeit. Wenn der Dichter sagt:

Rur einen Rug, wie fie mir vormals gab. Rleift.

fo flagt er, bag er von ber geflohenen Lalage nun teinen Rug mehr erhalten kann. Shem als wurde hier viel zu falt und

bistorisch fenn.

Bor biefem bezeichnet eine ganz unbestimmte Bergansgenheit; sie mag noch zu bem Leben bes Redenden oder in eine entferntere Zeit gehören. Sie ist bloß vor der gegenwärtigen Zeit und wird in der Bergleichung mit dieser Zeit gedacht. Wenn ein murrischer Alter mit seinen jungen Zeitgenossen schmollt, so pflegt er zu sagen: vor diesem war es anders; vor diesem waren die Weiber nicht so eitel und modesüchtig, die Männer treuherziger, die Ehen beständiger, die Lebensart frugaler u. s. w.

Weiland ift im gemeinen Leben veraltet, boch ist es nach in der feierlichen Kanzleisprache gebräuchlich, und ist darin so viel als Chemals. Sein Verschwinden aus der gemeinen Sprache wurde es aber nicht aus der Dichtersprache ausschlies sen durfen: vielmehr wurde ihm dieser Umstand, so wie sein Alsterthum, seine Undestimmtheit und die Dunkelheit seiner Abstamsmung bei dem Dichter vor den bestimmtern und deutlichern: Vor mals, Chemals, zur Empsehlung dienen. Auch haben es große Dichter unter den neuesten in solchen Stellungen ges braucht, wo es mit den beiden andern sinnverwandten Aussedrücken nicht vertauscht werden durfte.

Teutschen Con horcht endlich gerne Balfc' und Frant', Benachter weilanb. Bog.

Stofch will es aus Weile und lang zusammen seten, so daß es bedeutete, was vor einer langen Zeit oder Weile gewesen ist. Lang soll dann in Land verwandelt worden sepn, wie in einigen Provinzen D und S mit einander vers wechselt wird, wo man Hunge anstatt Hunde, — und könnte er noch treffender hinzusehen — Finder anstatt Fins ger sagt. Allein es kommt noch im sunszehnten Jahrhundert unter der Form von Weilent und in der Bedeutung von Einst, zu Zeiten, vor.

Weilent sang ich Weilent sprang ich. Calmunt. (Ord. Praed. 1472.)

Jufat. Die altere Form von Weiland ist Wiland ober Wilant (olim, quondam), welches aber auch mit anderen Endsplben vorkommt. "Die Endsplbe, fagt Abelung, ist dunkel, benn ob man gleich Spuren von einer alten Ableitungssplbe and bat, so ist doch diese nur gebraucht worden, Substantiva, nie aber Abverbia zu bilden; daher es scheinet, daß and hier aus der abverbischen Ableitungssplbe — en entstanden, welche erst in end und dann in and verwandelt worden. Was seine Besbeutung als indeklinahles Abjektiv betrifft, so ist Wachters Wermuthung, der es in derselben für das Partizipium des versalteten Berbi Weilen, ruhen, halt, nicht unwahrscheinslich." Da nun Wilant die ältere Form ist, so dürste es das alte Wittelwort von Wilan seyn, Wilant, Wilanter.

#### Vorrede. Vorbericht. (Vorwort.)

lleb. Ein Bortrag an den Lefer, der einem Buche vorges fest wird. B. Bon einem Borbericht und noch mehr von einem Borwort, erwartet man, daß er furz, von einer Bors 7 6 be, daß sie langer sep. Dieser Unterschied liegt in den Haupts

wortern, worand biefe Benemungen zusammengesett find; benn in einem Bericht pflegt man fich turz zu faffen; in einer forms

lichen Borrebe tann man fich weiter ausbehnen.

Der Bericht ferner gibt von Etwas Nachricht, das Wort nur eine Andeutung, die Nede ist ein aussührlicher Bortrag, und ihr Inhalt kann auch die Abhandlung einer gewissen Rasterie senn. In dem Borworte meldet man daher gemeiniglich nur einen, in dem Borberichte nur einige Umstände, die dem Leser zu wissen nüglich senn können. Man spricht darin von der Veranlassung des Buches; im Falle sich die Bekanntmachung desselben verspätet hat, so entschuldigt sich der Verkussen. Ja, wenn Jemand der bloße Herausgeber eines fremden Buches ist, das schon eine Vorrede von der Hand des Verkassers hat, so des gleitet es der Herausgeber wol noch mit einem eigenen Vorbes richt, und das Buch hat dann einen Vorbericht und eine Vorrede.

In einer Vorrebe thut man nicht nur dieses aussührlich, sondern man handelt auch wol von dem Zwecke und dem Nugen des Buches, von der Art wie es der Leser gebrauchen soll, von der Wichtigkeit der Materie, wovon es handelt. Man macht auch wol Zusätz zu demselben, wodurch man die eine oder die andere Stelle erläutert, manches ergänzt, was in dem Buche selbst unvollständig hat bleiben mussen, oder was man übersehen hat; ja man handelt besondere Materien darin ab. Wenn es eine Schrift eines verstorbenen Schriftsellers ist, so gibt der Herausgeber Nachricht von seinen Lebensumständen und führt Verschiedenes zur Empsehlung desselben an u. s. w.

## Worschub, Bilfe. Beistand.

Ueb. Die Handlung bessen, ber zu ben Zwecken eines Anbern mitwirkt; ingleichen auch bassenige selbst, was er dem Anbern leistet. — Ein reicher Gutsbesitzer, welcher Einwohnern seines Dorfes, die durch eine Feuersbrunst Alles verloren haben, Saatsorn und Ackergerathe schenkt, und Geld unverzinslich vorsschießt, um sie wieder empor zu bringen, der thut ihnen Borsschub und leistet Hilfe und Beistand in der Noth.

B. Beistand druckt aus, daß wir gleichsam bei Jes mandem stehen, — um ihn gegen Angriffe mit zu vertheidigen, oder zur Aussührung dessen, was er vor hat, beizutragen, oder auch nur, ihm das, was er zu erdulden hat, zu erleichtern. (S. Neberhelfen. Beistehen.)

Borfchub beutet an, baf wir Etwas gleichsam vor ben Anbern bin ich ieben, mas zu seinen Zwecken bienen fann; und bavon allgemein, baf mir ibm Mittel zu seinen Zwecken in bie Sande geben, die er also felbst erst gebrauchen und anwens ben foll.

Hilfe endlich siehet eigentlich darauf, daß wir die unzureichenden Kräfte ober Mittel des Andern ergänzen, oder gureichend machen; denn helfen ist zusammen gezogen aus heilfen, heil, ganz machen, (S. Abelung.) oder auch aus dem niederteutschen Helpen, von Hel, ganz (integer) entstanden. (S. Boll. Ganz.)

Daraus nun laffen sich folgende Berschiebenheiten ers

flåren.

1) Borschub wird nur gesagt, wenn wir dem Andern Mittel zu seinen Zwecken in die Hande geden; Hilfe und Beis stand auch, wo wir dieses nicht thun, sondern bloß selbstithätig zu dessen Zwecken mitwirken. Wenn wir einen Aranken, der so schwach ist, daß er nicht allein gehen tann, und doch gern einen Versuch damit machen will, am Arme halten und so ihn subren; so leisten wir ihm Beistand und Hilfe, aber keinen Vorschub.

Und nennet fein Bergnugen eitel, Dem Bein und Liebe Borfchub thun. Sageborn.

b. i. bei welchem Wein und Liebe mitwirten, und zu erfreuen, bem fie gleichsam die Mittel geben oder find, und mehr zu ersfreuen, als es für fich allein im Stande fevn wurde.

freuen, als es für sich allein im Stande senn wurde.

2) Beistand sagt ausdrücklich, baß wir für einen Ansbern Etwas thun. Hilfe schließt diesen Begriff nicht ein; denn Niemand kann bei sich selber stehen, sondern nur bei einem Andern. Belfen aber kann der Mensch fich selber.

Der du den Tempel Gottes gerbrichft und baueft ibn in breien Tasgen, bilf bir felber. Matth. 27, 40.

Man kann namlich felber die Mittel zu feinen Zwecken, und in gewissem Sinne sogar (burch verdoppelte Anftrengung) die

Arafte baju erganzen.

3) In eben biefem Umftande zeigt sich auch eine zweite Berschiedenheit zwischen hilfe und Borschub. Auch Borschub kann Niemand sich selber thun; denn, was wir vor schieben, das entfernen wir dadurch von uns. Durch Borschub aber soll uns Etwas (ein Mittel zu unsern Zwecken) ges gegeben, also keineswegs von uns entfernt werden.

4) Borschub und Beistand sind und gewähren nicht immer auch hilfe; denn, wenn wir auch Jemandem Mittel zu einem gewissen Zwecke geben, und selber thatig dazu mitwirken; so kaun es doch sepn, daß dies Alles unzureichend ist, und ber Zweck dennoch nicht erreicht wird. — Wenn man einem lüders lichen Wirthe auch noch so viel Vorschub thut, und noch so oft in seinen Berlegenheiten ihm beistehet; so wird das

boch Nichts helfen, er wied bennoch auf keinen grünen Zweig kommen.

### Borfpiegeln. Borgankeln.

Ueb. Jemandem ein Blendwerf vormachen, — zu bewirken suchen, daß er bloßen Schein für Wahrheit nehme. — Der Geisterbeschwörer gaufelt und spiegelt und Etwas vor, indem er uns Blendwerke vormacht, die wir für wirkliche Seissterescheinungen halten sollen; und der falsche Schmeichler, der uns betrügen will, thut es, indem er uns von seiner Anhängslichkeit und Liebe täuschende Borstellungen macht, die wir um so leichter für Wahrheit nehmen, je argloser wir selber sind.

B. Vorspiegeln fiehet mehr auf die Leerheit und Falsch, beit der Borstellung, die dem Getäuschten gegeben wird; Vorsgaufeln mehr auf die Kunst und Behendigkeit, wodurch dies

geschiebet.

Aurelien hatte die Alte vorgespiegelt, Felix fen ein Sohn Lotharios. Gothe.

Das heißt hier bloß: sie hatte Aurelien die falsche Vorstellung beigebracht. Von großer Kunst oder Geschicklichkeit, dies zu bewirken, die dazu auch gar nicht erfoderlich war, ist nicht die Rede.

Bas beine Bernunft bir vorgautelt.

Berber.

Dies fann nur burch ein Gewebe von Erugschluffen gescheben,

und bierauf beutet biefer Ausbruck bin.

Diese Unterscheidung beider Ausbrücke läßt sich auch durch bie Ableitung bestätigen; denn Gaufeln, wodon Schauskeln bloß durch den vorgeschobnen Zischlaut verschieden ist, stammet ab, wie Abelung gezeigt hat, von Gah, Gach (Jach), in der Bedeutung: schnell, plötlich. Davon bedeutet Gaufeln ursprünglich: schnelle, behende Bewegungen maschen, und davon Borgaufeln: Jemandem durch dergleichen Bewegungen ein Blendwerf vormachen. Dieser Begriff erweiterte sich, nach der so gewöhnlichen, aussteln den Gegriff: auf eine kunstreiche Art überhaupt Jemandem ein Blendwerk vormachen; auch, durch die Künste des Teusels, des Erzbetrügers. Schon Otfrid versiehet unter Gaufler, oder, wie das Wort bei ihm lautet, Gougular, einen Zauberer:

Sin Kraft ouh thi uns giscriban ist, The' iz wari gougulares list. Seine Kraft, die uns beschrieben ist, Ift surwahr bloß eines Zauberers Kunst. Orfr. IV. 6, 65. 66. Jubas, ber Berrather, fagt bies von Chriftus ju benen, bie ihn

gefangen nehmen follten.

Noch früher schon, ju Rarls b. Gr. Zeiten war bieser Ses brauch bes Wortes üblich. Das siehet man daraus, daß die Ausbrücke Cauculator, Cauclearius und Coclearius, die man in dem damaligen katein aus Gaukler gemacht hatte, in diesem Sinne genommen wurden,

Praecipimus ut nec Cauculatores et incantatores, nec tempestarii — sint.
Cap. Car. M. tit. I. lit. 62. bei Du Fresne.

Mit bem echt lateinischen Joculari, Scherz, Rurzweile treiben, stimmen zwar Gauteln, Cauculator u. s. f. augensscheinlich überein, aber bennoch ist jenes nicht ber Stamm von diesen. Sie sind nur verwandt, und aus einer gemeinschaftlischen, tieser liegenden (vorhin angedeuteten) Buckel entsproßsen. Eben daher, oder zunächst von unserm Gauteln, has ben die Franzosen ihr Jongleur, und die Engländer ihr Juggler; welches sie auch für einen listigen Betrieger überhaupt

gebrauchen.

Borspiegeln soll nach Abelung nicht von Spiegel (Speculum), sondern von Spielen herkommen; allein ich kann dem nicht beistimmen, denn die erstere Verknüpfung der Begriffe liegt viel näher, und ist leichter und natürlicher. Vorsspiegeln nimmt darauf Bezug, daß die Gestalten um Spiesgel keine wahren, wirklichen Körper, sondern bloß leere Gestalten sind; und daher eben deutet es hauptsächlich auf die Leerheit der Vorstellung, die man demjenigen, dem man Etwas vorsspiegelt, beizubringen sucht. Freilich kommt Spiegeln selbst von Spielen her. In sofern ist also auch Vorspiesgeln von diesem Stamme abzuleiten. So weit hat Abelung Recht. Nur darin nicht, daß Vorspiegeln zunächst nicht vom Spiegel und dessen leeren Gestalten hergenommen sep.

### Vorstellung, Begriff. Ibee.

Ueb. Die häusigen Beränderungen, welche die philosophischen Schulen mit der Sprache ihrer Wissenschaft vorgenomsmen, und die sich auch auf diese Wörter erstrecken, machen es schwer, das Gemeinschaftliche ihrer Bedeutung unter Einen Gesichtspunkt zu bringen, der sich allgemeinen Beifall verspreschen kann. Daß sie indest etwas Gemeinschaftliches in ihrer Bedeutung haben, sieht man daraus, daß man im gemeinen Leben ohne Unterschied sagt: ich kann mir davon keinen Bes griff, keine Idee, keine Vorstellung machen. Danach wurden dann doch die Meisten darin übereinsommen, daß sie sich

unter bem Gemeinschaftlichen biefer brei Borter badjenige bachs ten, was burch die Thatigfeit eines bentenden Befens gewirft D. Die Unterscheidung des Wortes Vorstellung möchte wol die wenigste Schwierigkeit haben, indem es die Meis sten mit dem lateinischen Repraesentatio und Perceptio für gleichbebeutend halten, und biefen Namen Allem, was durch die Thatigfeit bes benkenben Wefens gewirkt wird, beilegen. Bei ben Wortern Begriff und Idee findet fich fcon mehr Schwierigfeit. Indef tommen hier-wieder Alle darin überein, baß ein Begriff ein Theil ober Element eines Urtheils ift. Rur weicht die fritische Philosophie von den übrigen dabin ab. baß fie unter Begriff nur die allgemeinen Begriffe vers fiebt, ober die Berftandesbegriffe allein schlechtmeg Bes griffe nennt. Diejenigen, welche auch die Borftellung von einem einzelnen Dinge einen Begriff nennen, grunden fich daranf, daß es auch einzelne Urtheile gibt, die ein logis fches Berhaltnig zwischen einzelnen Dingen borffellen, als: .. Leibnig ift der Berfaffer der Theodicee, die im Jahr 1710 in frangofischer Sprache herausgekommen ift. Da ber Sprachlebs rer fich nicht ermächtigen darf, ben Sprachgebrauch felbst ju bes stimmen: fo muß ich mich begnugen, bloß von der gegenwartis gen Unbeständigfeit beffelben Bericht zu erstatten.

In eben diesen Schranken werde ich mich bei der Bestims mung des Wortes Idee halten. Es erscheint zuerst in den Schristen Platons, und da bedeuten Ideen die Wesen der Dinge, und, da diese nach Platons Lehre durch den Verssstand vorgestellt werden, die Gegenstände des reinen Verstandes. In Locke's Versuche vom menschlichen Verstande bedeutet es die Gegenstände aller unserer Vorstellungen ohne Unterschied; denn dieser Weltweise unterschied die Ideen in Sensaszions, und Reslerionstden, wovon die erstern ihre Quelle in den äußern Sinnen, die letztern aber in dem innern Sinne haben. Die Ideen waren nun die innern Gegenstände

aller unserer Vorstellungen ohne Unterschieb.

Diesen Sprachgebrauch änderte die kritische Philosophie bahin ab, daß sie die Bedeutung dieses Wortes bloß auf das Unsinnliche einschränkte, was die reine Vernunft schließt, welsches aber weder ein innerer noch äußerer Gegenstand ist, und welches sie schließen muß, weil alles Bedingte etwas Unbedingstes voraussest. Der gemeine Sprachgebrauch, welcher sich in keine tiesen Untersuchungen über die Gründe der Erkenntniß einlassen kunter Idee den Gegenstand einer Vorsstellung, und seht Idee der Sache selbst entgegen. Ein Baus meister, der ein Haus dauen will, macht sich davon zuerst eine Idee, er sagt; ich habe schon die Idee davon im Ropse, wie ich es bauen will; es ist aber nur noch eine bloße Idee,

und diese Idee wird ausgeführt, wenn das hans gebauet wird. Der Ersinder einer neuen Maschine trägt die Idee davon vielleicht mehrere Jahre mit sich herum; endlich stellt er sie in einem Risse dar. Beides ist der Segenstand von der Borskellung, die er sich von der Maschine macht; der Riss die äus siere Idee; die Idee, wonach er den Rissentworfen hat, die innere. Ob die Dinge, welche er sich als möglich und wirklich vorstellt, auser ihm möglich und wirklich sind, oder obes blose Ideen sind, das liegt auser der Sphäre seines Zweisels.

#### Vorüber. Vorbei.

11 e b. Vor einem Dinge von ihm sich entfernend. Eigents lich, bem Raume nach:

Unfer Bater gebot Seinem Verderber Vor unfter hutte vorüber ju gehn. Rlopftod.

Mich niuß man auch mit nennen. Batere Pfeil Ging mir am Leben hart vorbei, und ich Sab' nicht gezittert.

#### Figurlich auch ber Zeit nach:

Gebe bin, mein Bolt, in beine Rammer, und schließe bie Ebur nach bir ju; verbirge bich, einen kleinen Augenblick, bie ber Born vorüber gebe. 3cf. 26, 20.

Breimal litt' ich ben Mutterschuer; um dich! Es ift vorbei! — Ich hab' euch beide. Schiller.

B. 1) Vor einem Dinge vorüber gehet, was vor und über das Ding hinaus, also von hinten nach vorn; vorbei, was vor und bei dem Dinge, also von der rechten Seite des selben zur linken, oder umgekehrt sich bewegt. Wenn Jemand vor langer Weile zum Fenster hinaus schauet; so will er die Leute sehen, die vor ihm vorbei gehn, reiten oder sahren. Wenn er aber selbst die Straße entlang geht, und ein Reiter, der hinter ihm herkommt, ihn überholt; so reitet dieser vor ihm vorüber.

Boruber, ihr Schafchen, vorüber! Dem Schafer ift gar ju weh! Gothe.

Das könnte nicht Worbei beißen; benn bie Schäfchen gingen mit bem Schäfer in einerlei Richtung. Als biefer alfo, in Webmuth verfunken, steben blieb, gingen sie ihm vorüber, nicht vorbei.

2) Borüber tann von einem Dinge gesagt werben auch in Beziehung auf ben Ort, in welchem es ist; benn es tann von

biefem Orte aus vorwärts und über benfelben hinaus sich bewegen.

Es (bas Felfenther) führt Euch in ein heitres Thal ber Freude; Doch schnellen Schritte mußt Ihr vorüber eilen. Ihr durft nicht weilen, mo die Rube mobnt.

Worbei fann in dieser Verbindung niemals gebraucht werden; benn fein Ding kann bei bem Orte, in welchem es ift, fich bes

wegen.

3) Es gibt Falle, wo beibe Ausbrucke brauchbar find. Wenn an meinem Garten ein Alug fich befindet; so fließt dieser vorbei und vorüber, je nachdem man es aus diefem ober ienem Gefichtepunfte betrachtet. Denft man fich bie Lage bes Gartens nach eben ber Richtung, die ber Fluß bat; fo fließt biefer vorüber. Dentt man fich dieselbe in ber Richtung, die auf die Richtung des Flusses senkrecht ist; so fließt dieser vors bei. Da man nun beibe Gesichtspunfte nehmen fann; so fann

man auch beide Ausbrucke gebrauchen.

Allein auch in folden Fallen, wo fie an fich felbst beibe anwendbar fenn wurten, find fie bennoch nicht gleichgeltend. Es tann namlich fenn, bag in ben Sallen biefer Urt entweber barauf gesehen wird, baß das in Rebe stehende Ding bem ans bern nahe (bei bemfelben) fep, ober gewesen fep; ober daß man den Umstand in Betracht zieht, daß dasselbe von jenem ans bern fich entferne oder entfernt habe (uber baffelbe hinaus ges gangen fen). Im lettern Falle wird man beffer Boruber fas gen; im erstern wird Borbei richtiger fepn. — In meinem Garten fann man die Gewächse leicht reichlich begießen; benn bicht an bem Garten fließt ein Fluß vorbei (nicht Bors uber). In anderer hinficht freilich bringt bas auch große Besonders pflegt ber Eisgang im Krublinge bie Rachtheile. Ufer ju beschäbigen, fo bag ich immer baran bauen muß. Rur' das lette Jahr, wo wir doch außerordentlich fartes Eis batten, find auch die größten Schollen vorüber (nicht Borbei) ges gangen, ohne Schaben gu thun.

Aus diesen Grunden konnte, in den oben angeführten Stele

len. Rlopstock nicht sagen:

Bor unfrer Butte vorbei ju gehn;

und Schiller nicht:

- Baters Pfell Ging mir am Leben hart vorüber.

Mart fie den erwähnten Gebrauch bes Wortes; benn bas Ersschlaffen und bas Lappigwerden der Saut deuten auf eine inwohs nende lebendige Kraft, welche aufbort, den Körper frisch zu ers

balten, und seine Theile geborig zu spannen.

Verwelfen und Verborren find von Welfen und Darren leicht zu unterscheiden; benn Ver hat bier den so gewöhnlichen Begriff des Vollendens. (S. Begehn. Versüben.) Jene Ausdrücke bedeuten also: völlig, ganz bis zu Ensbe welfen und borren.

Belle. Woge. Brandung. "

Ueb. Eine vorübergehende Erhöhung auf der Oberstäche bes in Bewegung gesetzen Waffers. B. Eine Welle ist schon eine solle ist schon won den eine Brans dung ift eine beträchtlichere. Schon von dem fochenden Wasser sagt man; daß es Wellen schaft; und in den zeichenden Rünsten wird eine sanft auf, und absließende Linie die Wellenslinie gepannt, welche hogarth für die Schönheitslinie hielt. Das Wort Wellen begreift also die kleinern, wie die größern Erhöhungen des Wassers. Es gibt daber auch Wellen auf sebem Wasser, in den kleinsten Bächen, wie auf der hohen See; Wogen auf der See und auf beträchtlichen Strömen, und Brandungen nur auf der See.

hier follen fich legen beine ftolgen Bellen. Siob. 38, 11.

Er breitet den, Simmel aus allein und gehet auf den Bogen bes Meeres. Siob. 9, 8.

In beiben Wortern liegt die Murzelfplbe We, die der Nastwilaut der fortsließenden Bewegung ist. Daß Woge eine größere. Walle anzeigt, davon liegt vielleicht der Grund schon in seinem dumpfern Selbklauter, aber gewiß noch mehr in seiner wichem Berwandtschaft mit Wiegen, gewogen; denn das duch whrd eine Welle angezeigt, die wegen ihrer großen Wasse, und der Wucht, womit sie von einer großen Hohe herab strift, ein ungeheures Gewicht hat.

Denn furchtbar fiurzen oft bes Malbstroms Bogen . (33. Bon'oben her.

Da indes nur das Zeitwort wogen, wovon Woge abe kummt, eine größere Bewegung des Wassers, Wallen him begen eine kleinere auf, und niedergehende Bewegung eines jes den undern Korpers bedeutet, so wird es bisweilen mit Welle verbunden, wie in einem neuern aus dem Englandischen übersetzen Romane.

Die fanftwogenben Wellen bes Meeres zeigten eine grunlie

Dilfe sucht berjenige, bem es an ben rechten, wahren, wenige ftens an zureichenden Mitteln zu seinen Zwecken fehlt, und ber daher oft auch unrechte, falfche, ober folche ergreift, wohurch fein 3med nicht gehörig erreicht wird. Bu ber Beit, als Rafe fe und Bucter mit übermäßigen Abgaben belaftet waren, brachte man verschiedene Arten folder Mittel in Anwendung. Der Eis ne suchte die gedachten Waren, oft mit großer Gefahr, einzus schwärzen, ber Andre gebrauchte honig ftatt Bucter, ber Drits te fuchte Bucter aus Ruben ju fochen, ber Bierte aus geroftes ten Kartoffeln ein Getrant als Raffe zu bereiten. Das maren Bebelfe von verschiedener Art. Daber fommt es nun, baß Bebelf gewöhnlich im nachtheiligen Sinne gebraucht wird, fo baf es auf Anwendung eines falfchen, unrechten, wenigstens. unzureichenden Mittels hinweiset, ganz befonders, wenn von gerichtlichen Handlungen die Rede ift. Wird die Antwort, die ein Beflagter gegeben bat, ein Bebelf genannt; fo beift bas: er habe jur Widerlegung ber Rlage nichtige, wenigstens unsureichende Grunde angegeben, und biese nur vorgebracht, weil es ibm an beffern feble, um fich so gut als möglich zu bels fen.

Waffen. Gewehr. Ruftung. Geschüß. Stud.

Ueb. Werkzeuge, beren sich die Soldaten gegen ben Feind im Kriege bedienen, es sep zum Angriff ober zum Schug. Waffen, Gewehr und Rüstung sind zwörderst solche friegerische Wertzeuge, die der Krieger selbst auf und an seinem Leibe trägt; das Geschüß salche, die dem Heere solgen und von Thieren gezogen werden, wie die Kanonen, Mörser, Haus

bigen, und bei den Alten die Balisten, Ratapulten.

Bon der erstern Art der kleinern und tragbaren kriegeris ichen Wertzeuge hat die Benennung Waffen den weiteften 11mfang. Gie bezeichnet im weiteften Ginne Alles, mas zum Uns griff, jur Bertheibigung und jum Schute fann gebraucht wers Sie wird daber felbst ben Gliebern der Thiere, die fie gum Angriff ober jur Bertheidigung gebrauchen, ale den Sornern, ben Babnen, ben Rlauen u.f. w. beigelegt. Ja Unafreon rechs net in feiner erften Dbe bie Schonheit ju ben Baffen, mos mit bie Ratur bas weibliche Geschlecht ausgeruftet bat. erften Maffen, womit die Menschen gegen einander ftritten, waren ihre Faufte und Anittel, und herfules hatte unter feis nen Baffen eine Reule. Noch ju unfern Zeiten haben wir ges feben, daß die Bauern bes Speffarts Genfen, Miftgabeln, Dreschstegel fatt ber Baffen gebrauchten. 3m engern und eigentlichen Sinne verftebet man jest, fowol nach ber neuern als nach ber alten Rriegestunft, unter Baffen bie funftlichen trage baren Wertzeuge, beren fich ber Rrieger fowol jum Angriff und gur Vertheidigung als jum Schute bedient. Die Baffen, welche die Gotter dem herfules ichenkten, waren der Brufts barnisch, die Reule, Bogen und Pfeile; sie begriffen also sowol Schuts als Angriffswertzeuge. Eben fo waren unter ben Bafs fen, um die fich Ulpffes und Mjar ftritten, auch Selm und Shild. Birgil beschreibt die Baffen, welche Benus dem Meneas brachte, und es waren: Schwert, Bruftharnifch, Beinbarnisch, Schild und Spieß, also waren auch Schut mass

fen barunter. Bu ben Baffen ber fchweren Reiterei gehort

jest auch ber Ruraß, ein Schuswert zug.

Der Inbegriff aller Waffen, sowol zum Angriff als zum Schutz, heißt die Rukung; benn Ruken bedeutet: sich zubes reiten; man ruket sich zu einer Reise, wenn man sich dazu zus bereitet, und der Krieger bereitet sich zum Kriege, wenn er alle seine Waffen anlegt. Ein gerüsteter Ritter, ein Ritster in voller Rukkung war dersenige, der alle Waffen ans gelegt hatte. — Dazu gehörte eine große Menge Stücke, und die Ritter erschienen in ihrer Rukung auch oft außer dem Kriege bei Hoffesten und andern Feierlichkeiten; denn das war ihre festlichste Tracht.

Bon Baffen unterscheiben sich nun die Gewehre bas burch, daß sie bloß Angrisswertzeuge und keine Schutzwassen bes greisen. Sie sind das, was die Römer in der Kunstsprache unster tela verstanden; und es war eine spätere Eigenheit ihrer Kriegestunstsprache, daß sie nur die Schutzwassen, als den helm, den Schild, den Panzer u. s. w. arma nannten. (S. harnisch.

Panger. Ruraf.)

Das Wort Wehren, so wie Wehr in manchen Zusams mensehungen, als Schutwehr, Brustwehr, beutet zwar auf Schutwaffen; allein der älteste Stamm hatte ohne Zweisel einen schutwaffen; allein der älteste Stamm hatte ohne Zweisel einen schwankenden Laut zwischen Her und Wer, wie est in dem Mittelalter vorsommt. Alls in der Folge mehr Deutlichseit in die Begriffe kam, erhielt die Form Heer in der teutschen Sprasche die Bedeutung des Angreisenden und Wehr die Bedeutung des gegen den Angriff Schütenden. In andern Zweigen der germanischen Hauptsprache blieb Guerre, Guerra und das engländische War auch für den Angriff.

Seit der Erfindung des Schießpulvers ist das Wort insons derheit sehr gemein geworden, und wenn man sich desselben ohne Beisat bedienet, so verstehet man immer das Schießgewehr darunter. Schildknecht, welcher unter Gustav Abolph über die Ariegestunst schrieb, nennt die Mustete unter den Angrisswassen das Sewehr, und dieser Sprachgebrauch hat sich noch in der militairischen Aunstsprache erhalten. Man schließt aber auch die übrigen Angrisswassen von den Gewehren nicht aus; nur unterscheidet man sie alsbann durch besondere Bestims mungen; man nennt Obergewehr, was der Soldat auf der Schulter trägt, Untergewehr, was er am Gürtel hat; das Seiten gewehr ist der Degen und der Säbel, weil er an der Seite getragen wird.

Das Wort Stud wird nur von ben einzelnen Kanonen gebraucht. Man nennt fie breis seches zwolfpfundige Stude, wenn fie Rugeln von solchem Gewichte schießen, und die Knechte,

welche fie führen, beißen Studfnechte.

doch von der nämlichen Stammwurzel, wozu dieses gehört, abs geleitet. Danach bezeichnet West ursprünglich den sanften ges linden Wind, der aus Abend zu kommen psiegt, wie Zophyrus und Esqueos, (was aus twopoeos, Leben bringend, entstanden sepn könnte,) bei den Römern und Griechen, und davon dann erst metonymisch die himmelsgegend, aus welcher dieser Pindkommt.

Das stimmt vollsommen zu dem Gebrauche des Wortes, wie er auch jest noch üblich ist. Denn, wenn man West in der Bedeutung eines Windes nimmt; so verdindet man das mit den Nebenbegriff des Sansten, Gelinden, Schmeichelnden. Daher sagen die Dichter, und zwar nicht bloß in der fühnen Sprache des hohen Liedes, sondern selbst in der leichten, scherzzenden Schreibart, von dem Weste, daß er stistere und die Blumen tüsse.

Die Weste fissterten vertraut, Und raubten jungen Beilchen, Wie der Geliebte seiner Braut, Auf jeder Wiese Maulchen. Solty.

Diese Ableitung wird dadurch überwiegend wahrscheinlich, baß es mit der Abkunft von Oft, Süd und Rord allem Bers muthen nach eine ganz ähnliche Bewandtniß hat. Süd gehört mit Sie den zusammen, und deutet ursprünglich auf die heißen Winde, und hievon auf die Himmelsgegend, aus welcher sie kommen. Oft weiset auf die scharfen, schneidenden Winde, (S. Abelung.) und davon auf die Himmelsgegend, aus wels cher diese zu weben psiegen. Rord ist, seinem Ursprunge nach, eine nachahmende Bezeichnung des Brausens der Winde, die aus Mitternacht kommen, auf ähnliche Art, wie Orf in Orskan ein nachahmender Ausdruck ist; (S. Orfan. Sturms wind.) und das es anfänglich nicht sowol von der (mitternächtslichen) Himmelsgegend, als vielmehr von den daher wehenden Winden sep gesagt worden, erhellet aus unverdächtigen Zeugsnissen.

Hos quando ventus, quem lingua solis genialis North vocat, advexit Boreas regionis ad oras. Guil. Apuliens. b. Du Fresne.

Wenn das Alles, wie man nicht zweifeln kann, richtig ist: so wird daraus begreistich

1) warum nur West und nicht Abend gebraucht wird, nm ben Wind anzuzeigen, ber aus der Gegend, wo die Sonne untergehet, herfommt, denn Abend enthält Nichts von dem Begriffe des sanften Webens, ober auch nur bes Webens übers haupt.

2) Warum für Die letten Tage bes lebens niemals ber Weft, sonbern nur ber Abend bes lebens gefagt wird; benp

Uebrigens ift, wie Campe richtig bemerkt, Wagehals ein verkehrt gebilbetes Wort, was, nach bem Gesetz der Achw lichkeit, eigentlich Halswager heißen sellte.

## Wagen. Wetten.

Ueb. Aufs Ungewisse Etwas thun. — In diesem Bes griffe kommen beide Worter überein.

Der Mann — — Muß wetten und wagen, Das Glud ju erjagen. Shiller.

Er muß Vieles unternehmen, auch wenn ber Erfolg noch unges wiß ist: benn, wenn er immer zogern will, bis er bes Erfols ges gewiß ist; so wird er meist die beste Gelegenheit verstreichen laffen, und bas fliehenbe Glud nicht ereilen. Dagegen

Frisch gewagt ift schon gewonnen. Gothe.

B. Beibe Ausbrucke find dadurch verschieden, daß Magen bloß auf die Ungewißheit des Erfolges, Wetten hingegen dars auf gehet, daß der Wetten de auf den Fall des ungünstigen Erfolgs eine Verbindlichkeit übernimmt. Wer um einen Thaler wettet, daß bei einem Glücksspiele ein gewisser Fall eintreten werde, der wagt auch diesen Thaler. Aber er wagt ihn, in sofern es ungewiß ist, ob er ihn verlieren werde, oder nicht; er wettet darum, in sofern er sich verbindlich macht, denselben zu zahlen, wenn der gedachte Fall nicht eintreten sollte.

Daß bei Bagen ber Begriff bes ungewiffen Erfolgs ber berrichenbe und ber eigentliche Grundbegriff fep, zeigt bas

Spruchwort:

Bagen gewinnt, Bagen verliert.

Diefem Unterschiebe ift die Ableitung wenigstens nicht entges gen. Bagen ift ein Sproßling ber namlichen fruchtbaren Burgel, woraus Begen in Bewegen, dann die Berstärs tungsform Backeln, und, mit dem Einschiebsel der nieselns den Aussprache, Banken, und ferner, mit dem vorgeschobes nen Zischer, Schwanken, entsprungen sind. Bermoge dieser Abkunft deutet Bagen darauf hin, daß der Erfolg des Unters nehmens schwankend, unsicher, ungewiß sep.

Bon Betten fagt Abelung, bag beffen Abkunft und Grundbegriff fich nicht errathen laffen. Saltaus glaubt, ber Grundbegriff fen Gleichmachung (complanatio): allein er kann keine Burzel nachweisen, mit welcher dies zusammen hans gen sollte, und die beiben Stellen aus altern Schriften, auf die er fich beruft, find unzureichend. In der einen kann man zwar

Spnonpmif. vi. 28d.

ben Segriff von Sleichmachung jum Grunde legen, aber man muß nicht. In ber andern wurde bies fogar bem Zusammens hange widerstreiten. Sie ift aus der Baster Chronif und taut tet:

Da die Juden umgebracht waren, wurden alle Schulben wett gemacht, die Brief und Pfander wieder gegeben.

Denn von bemjenigen, der seinen Glaubiger tobt schlagt, und so die ihm gegebenen Pfander und Schuldbriefe juruck nimmt, laft fich unmöglich sagen, er habe seine Schulden gleich ges macht.

Freilich hatte sich Saltaus auf eine Aehnlichkeit berufen tonnen. In ber französischen Sprache namlich ist Parier, wets ten, auch von dem Grundbegriffe Gleich (Par) ausgegans gen: allein da dieses Wort zu einer ganz andern Urwurzel ges bort; so kann dies, für sich allein, noch kein Beweis seyn.

Richtiger hat es Bachter getroffen, ber auf das alte Wet, Wed, Wit, Wid, Wat, Wad, (ober wie es zuerst auss gesprochen sepn mag) zurück gehet, welches ein Band bedeutete, zuerst im körperlichen, bannn aber auch im geistigen Sinne. Das Bort war besonders im Angelsächsischen üblich (S. Br. Ros.) und die Engländer sagen davon noch jett, To wed, sich (ehelich) verbinden. Aber auch im Gotbischen war es nicht fremd. Man hatte davon z. B. Witoth, ein Geset.

Ei ni gatairaidau witoth thata mosezis. Daß nicht aufges toft werbe diefes Gefet bes Mofes. Ulph. 30 h. 7, 23.

Unser Band selbst, und also auch Pfand, ist, durch das nies selnde Einschiebsel, aus Wad entstanden; denn die Vertaus schung der Lippenlaute W und B ist sehr gewöhnlich. (S. Bås hen.) Aus dieser Abkunft nun, woraus alle Bedeutungen, in welcher Wetten ist gebraucht worden, sich ableiten lassen, ist begreistlich, warum, wie oben behauptet ist, dieses Wort wes sentlich den Begriff einschließe, das der Wettende eine Versbindlichseit übernehme; gegen denjenigen nämlich, mit welchem er wettet.

## Wahl. Auswahl. Erwählung.

11 eb. Die Sandlung bes Bablens. (S. Kuren. Babsten.) Sie foll fich, nach bem Billen ihrer Aeltern, zur Ers wählung eines Brautigams entschließen. Aber fie hat mehre Breier, und die Wahl, die Auswahl ift schwer.

B. Erwählung wird bloß in biefem Sinne gebraucht, was auch wegen feines ung natürlich ist. (S. Bezug.) - Bahl und Auswahl nimmt man auch in gegenständlicher Bebeutung, um bas, was man gewählt ober ausgewählt

hat, baburch zu bezeichnen. Auswahl ist in diefem Sinne febr gewöhnlich. — Er hat seine meisten Bucher verfauft, und nur eine Auswahl davon behalten. — Bon Wahl glaubte Abelung, daß es in dem gegenständlichen Sinne veraltet sep, Aber es ist wenigstens nachher in dieser Bedeutung wieder ges brauchlicher geworden.

> — Du riffest mich in's Leben, In den ftolgen Furstensaal, Mich der Schuld bahin zu' geben; Uch! es war nicht meine Wahl. Schiller

Zwischen Bahl und Auswahl glaube ich eine doppelte

Berfchiebenbeit zu bemerten. Denn

1) Wenn man beibe Ausbrücke im gegenständlichen Sinne nimmt, also von dem gemählten Gegenstande redet, so sies bet man dabei doch entweder mehr anf die Beschaffenheit des Gegenstandes, um derentwillen er gemählt ist, oder mehr auf die Person, die ihn gewählt hat. Im lettern Falle sagt man Wahl, im erstern Auswahl. So wird man, in dem ersten, vorher angeführten Beispiele, nicht sagen:

Er hat von seinen Buchern nur eine Wahl behalten; und in dem andern kann es nicht beißen:

Ud, es war nicht meine Musmahl.

Der Srund von blefer Verschiebenheit liegt in dem Aus; indem bieses ausdrücklich auf Gegenstände, aus deren Mitte der ges wählte genommen sep, hinweiset; wogegen Wahl unmicktelbar bloß auf das Wählen, also auf den Wählenden deutet.

2) Im Allgemeinen, bie Ausbrucke mogen für bie Sande lung bes Bablens ober für bas Gewählte genommen werben, find sie barin verschieben, daß Mabl in jedem Rale le, auch bann, wenn nur unter zwei Dingen zu mablen ift, Auswahl hingegen nur bann gefagt wird, wenn viele, mes nigstens mehr als zwei Dinge, unter welchen zu mablen ift, gegeben find. Das liegt wieder in bem Mus bes lettern Bors tes, benn biefes beutet auf viele Gegenstanbe, in beren Mitte ber in Rebe febende fich befindet, so daß er aus ihnen beraus genommen wird, und bavon überhaupt auf viele Källe, die bei ber Bahl Statt finden tonnen. Daher fagt man: Giner aus ber Menge, aus bem Saufen, u. bergl.; aber nicht: Eis ner aus beiben. Wenn baber nur unter zwei Dingen zu mab, Ien ift ober überhaupt, bei einer Babl nur zwei galle Statt finden; fo wird eigentlich nicht Auswahl, sondern nur Babl gefagt. Wenn eine Jungfrau, um welche zwei Freier fich bes werben, die Freiheit hat, ihre hand zu geben, welchem fie will; so bat fie unter beiden die Wahl, aber nicht die Ausmahl.

daß er sogar diffentlich vor aller Welt Augen durch Schuppen seis ner Rleidung sich Linderung vor den Anfallen hungriger Feinde

ju verschaffen sucht."

"Hundsfott, ein nieberträchtiger Mensch, bessen Ries berträchtigkeit in der Feigheit die Quelle hat. Darum war es auch wol von jeher das ärgste Schimpswort teutscher Bolker. Schon die salischen Gesetze der Franken seten Strafe auf das Belegen mit diesem Worte. (Lit. 33.) — Die einsachste Erklärung über die Abstammung ist die von Hund und dem alts beutschen Joden, Jöden (erzeugen, gebähren, nähren, füttern):"

"Dem Shuft gebricht es am Willen; ber Wicht ift ein Elender aus Mangel an Kraft; dem Halunken fehlt wah; res Menschengefühl; der Lump wird verächtlich durch seinen Richtswürdigkeiten; abscheulich der Schubbjack durch sein außeres Leben; und der Hundsfott handelt schlecht aus Keigheit."

# Widerfahren. Begegnen.

Ueb. Eine Beränderung erfahren, die eine äußere Ursache hat. B. Was Jemandem widerfährt, kann eine anges nehme und unangenehme Beränderung sepn, und sie kann durch freie Handlungen gewirkt werden, oder durch bloß physisch wirskende Ursachen; was ihm begegnet, sind nur unangenehme Beränderungen und zwar ohne Rücksicht auf die Wirkungsart

ibrer Ursachen.

Es widerfährt uns in unserm Leben manches Gluck, manches Ungluck, es widerfährt Manchem mehr Ehre als er verdient, und es wird den Menschen oft schwer, demjenigen, Gerrechtigkeit widerfahren zu lassen, oder gerecht gegen den zu handeln, gegen den sie eingenommen sind. Wenn man aber sagt: daß uns auf einer Reise Nichts begegnet sep, so will man anzeigen, daß man nichts Unangenehmes ersahren habe. Wenn uns Jemand unerwartet auf eine grobe Art behanbelt, so sagen wir oft, daß uns dergleichen noch nicht begegnet, oder daß wir etwas so Unangenehmes von der Art noch nie erssahren haben.

# Widerlich. Widrig. Ekelhaft.

11 eb. Was so unangenehm schmeckt ober riecht, bages Erstrechen ober Neigung bazu erregt, und bavon überhaupt: was so unangenehm ist, baß die Empfindung, die es erregt, mit jes ner verglichen werden kann. — Manche Arzneimittel z. B. Bis

Spharen rollt fie in den Raumen, Die bes Sehers Rohr nicht tennt,

gesagt hatte: Spharen waltt fie in den Raumen; so warde das weit weniger schon senn, und von der Große der bewegens den Kraft, — die doch hier als unermeßlich angedeutet wers den sollte, — eine weit geringere Borstellung erwecken.

Dber wenn Solty fagt:

So rollten Jahr' auf Jahre, Boll füßer Freud', herum;

fo konnte er bafür nicht seten: sie wälzten sich herum, benn dies würde auf schwerfällige Bewegung hinweisen, wovon boch

gerabe bas Gegentheil ausgebruckt werben follte.

Mit dieser Verschiedenheit beider Ausdrücke hangt noch eis ne andre zusammen. Wenn ein Körper, durch Rollen, in eis ne schnelle Bewegung gesetzt ist; so wird seine Bewegung, vers möge der bloßen Beharrungs; oder sogenannten Trägheitskraft eine Weile fortdauern, er wird sich mehrmals um seine Achse drehen, und dadurch eine gewisse Strecke fort bewegt werden. Daher hat Rollen den Nebenbegriff, daß der Körper dadurch eine größere Strecke sort bewegt werde: indes ein solcher, den man wälzet, oft nur einmal, oder selbst auch nur zur Halste, um seine Achse gedrehet wird.

Der Engel des herrn tam herab vom himmel, trat bingu, walt te den Stein von der Thur ( des Grabes, worin Chriffus ges legt worden war) und feste fich barauf. Matth. 28, 2.

Er rollte aber ben Stein nicht weg; benn er wendete ihn nur ein oder zwei Mal um, vielleicht fogar nur zur Hälfte, indem er thn nicht weit fort bewegte, sondern dicht neben der Thur liegen ließ, um sich darauf zu sesen.

Diese Verschiedenheiten zeigen sich noch in den abgeleis tetsten Bedeutungen unsrer Ausdrucke, wo von eigentlicher Achs sendrehung, und überhaupt von Bewegung im Raume nicht

mebr bie Rebe ift.

Ihnen zu malgt ein großes Berderben fich. Bof.

Bon einem fonellen Berberben murbe treffender Rollen, als Balgen gefagt worden fenn.

Mas wälzest du In deiner Sele, Brutus, So lange schon! Herder.

b. i. was find es für große, schwere, wichtige Dinge, worauf du funft und benkest?

Mancher, dem bas Gewissen schlägt, sucht bie Schuld von sich ab und auf Andere zu malzen, aber nicht, zu rollen;

## Wiberfacher. Gegner. Geinb.

11 eb. Wer einem Andern entgegen ift. V. Ein Geg; ner ist Jeber, der einem Andern entgegen ist, wenn er auch bloß den Meinungen desselben widerspricht. Wer aber einem Andern nicht bloß überhaupt entgegen ist, sondern ihm auch zu schaden sucht, der ist sein Widersacher, und wer dies aus Haß thut, sein Feind.

## Widersinnig. Widersprechend.

Ueb. Wenn Dinge, oder Bestimmungen Eines Dinges ges sest werden, welche nicht zusammen bestehen können, sondern einander ausheben; so ist das Widerstinnig und Widerssprechend. — Es ist Widerstinnig und Widerschend, zu sagen, daß ein Rreis ungleiche halbmesser habe.

B. Wiberfprechenb ift nur in diefer Bebeutung ubs lich; Biberfinnig hat auch noch eine andere. Abelung fagt: Wiberfinnig bedeute auch "ber Gewohnheit, bem ges meinen Gebrauche entgegen gefett. Sich wiberfinnig fleis ben." Das ist an sich vollkommen richtig: nur daß ber Ausbruck eigentlich auf die Gewohnheit ober ben gemeinen Gebrauch zunachst keine Beziehung bat, fonbern vielmehr auf den Sinn für Anstand und Schicklichkeit, ber burch Berletzung des Ueblis den beleibigt wird, fiehet. Es wird namlich Ginn nicht allein für Berftand, fondern auch, und zwar gewöhnlich, für Gefühl ober Empfindungsvermogen gefagt. Wider finnig beißt bas ber nicht allein bas, mas dem Berftande gumider ift, indem es fich felbft, ober etwas Anberm wiberfpricht, fonbern auch bas, was bem Gefühle zuwiber ift, indem es einen unangenehmen, widrigen Einbruck auf baffelbe macht. Aus biefem Grunde wird bas, was der Gewohnheit, bem gemeinen Gebrauch entgegen ift, und badurch ben, wenn auch vielleicht irre geleiteten, Sinn für Schonheit, Schicklichfeit und Anstand beleibigt, wie g. B. eine auffallenbe, feltsame Rleibung, Bis berfinnig genannt. Eine widersprechente Rleidung wird bafür nicht gefagt.

# Bieberkehr. Rudkehr. Heimkehr.

leb. Das Zurucksommen in die heimath. B. heimskehr hezeichnet offenhar nur diesen Begriff; jedoch nicht bloß, wenn von heimath im eigentlichen Sinne die Rede ist:

Da fouttelt, froh bes 'noch erlebten Tags, Dem heimgekehrten Sohn ber Greis bie Sande. Schiller.

Si quis eam audiret, (docentem forte inveniret,) Pugnam adversus ipsum susciperet.

Da indessen Wich sen noch andere Bedeutungen hat, welche von Wigan, sechten, schlagen, nicht herkommen können, und die Stammwurzeln nicht ohne Noth zu vervielkältigen sind; so zweisle ich doch, daß diese Ableitung die richtige sep und glaube,

daß Wich fen von Bache bertommt.

Davon bebeutet es zuerst: mit Wachs bestreichen, wie z. B. geschiehet, wenn man die Stiefeln wich set. Bei einem solchen Versahren aber kann zweierlei in Betracht gezogen wers ben. Zuvörderst, daß der Wich sende mit einer Burste oder eis nem andern Werkzeuge ben Gegenstand start und wiederholt streis chet, und sodann, daß der Gegenstand dadurch blank gemacht wird. Daher sind Figuren in doppelter Richtung davon auss gegangen.

Sofern man auf das Blankmachen sah, sagte man Wichs fen für Pugen, Schmücken. Sich in Wichs werfen, heißt: sich pugen, festliche Rleider anziehen. Aufwich sen bedeutet: den Tisch mit guten Speisen und Getranken besetzen (es sep nun, daß man diese selbst als ben besten Schmuck des Tisches betrachtete, oder daß man den Umstand im Auge hatte, daß auf einen festlich geschmückten Tisch auch gute Speisen und Getranke aufs

getragen werden).

Sofern man bagegen auf bas Streichen sab, sagte man Wichsen für Schlagen; so wie auch Streichen und Streis che selbst für Schlagen und Schläge gebraucht werden. Wenn Paulus sagt:

Bon den Juden habe ich funfmal empfangen vierzig Streiche weniger Gine; 2 Kor. 11, 14.

so meint er offenbar Schläge; benn unmittelbar vorher nennt er es selbst:

Ich habe Schläge empfangen.

Bei einer weitern Vergleichung ber Ausbrücke Bamfen und Bich fen findet man noch die Verschiedenheit zwischen ihe nen, daß Wich sen auf ein weniger heftiges und plumpes Schlas gen deutet, als Bamfen. Ein kleines, zartes Kind darf man, wenm es nothig ist, wol wich sen, aber nicht wamsen. Hiedurch wurde man die Gesundheit, vielleicht das Leben desselben in Gefahr segen.

Wamfen kann man baber auch nur mit berben, gewichtle gen Werkzeugen; Wichfen auch mit ganz schwachen, biegsas men und leichten; wie z. B. mit einer ganz bunnen Ruthe.

Es war ihm so viel als wire (wichfe) man ihn mit einem Pferbehare. Richter. Mit einem Pfert hare wamfen, warbe ein ganz ungereimter Ausbruck fevn.

Diese Berschiebenheit ist ohne Zweifel eines Theils baburch veraulast worben, daß Wichsen einen dunnern und spigern Laut hat, als Wamsen, und gründet sich andern Theils auf den Umstand, daß Schläge auf die Rielder, dergleichen Wamssen sen alle Wal andeutet, schon derber und plumper senn muffen, wenn sie durchsommen sollen, als Schläge auf die blosse Daut.

# Warnen. Abrathen.

Ueb. Borfellungen erregen, wodurch Jemand beftimmt wird, ober bestimmt werben foll, Etwas nicht ju thun. M. 1) Ubrathen gefchiehet nur burch Worte; Warnen auch burch andere Beichen. Die Ziegelbecker pflegen ba, wo fie ein Dach besteigen, auf ber Strafe einen Strobwift aufzupflanzen. Diefer marnt bie Borbeigebenden. Man fagt aber nicht, bag er ihnen abrathe, ba, wo er fieht, ju geben. Das folgt felbft fon aus ber Abstammung; benn Rathen in bem Sie ne, ben es in Abrathen hat, ift mit Reden verwandt. 2) Wenn man Jemanben bor Etwas warnt; fo gibt man ibm Au erfennen, baß Gefahr babei fep. Abrathen fann man auch von bem, was man für unausführbar, ober auch nur für weniger vortheilhaft, ober weniger angenehm halt, als bas Ges gentbell. Wenn wir Jemanbem abrathen, fich ein grunes Rield machen zu laffen, weil wir glauben, daß es ihm nicht so aut fleben werbe, als ein blaues; fo lagt fich nicht fagen, baß wir ibn por bem grunen Rleibe marnen. Auch bies folgt aus Der Abstammung, benn Barnen ift aus bem Waren, wels med in Bemahren und Bermahren enthalten ift, gebil bet worden ; und baber bebeutet: Jemanden marnen, eigents lich; maden, bak er fich wahre. Man wahret fich aber por bem, was Gefabr bringt.

## Warten. Ubwarten. Erwarten.

Seinen Zustand, es sep ben innern ober ben äus und Strund Stellung, nicht verändern, bis eine Sache man als bevorstehend vorhersieht. B. Sei de man als bevorstehend vorhersieht. B. Sei dem Stammworte, wovon die beiden andern den Stung mit verschiedenen Borsplben abgeleitet muptbegriff des Berbleibens in einem Zustande, in einer Stellung, ohne weiteren Rebendegriff in habe hier über eine Stunde gewartet,

Seift bloß: ich bin an biefem Orte geblieben. Ich kann nicht känger warten, heift: ich kann nicht länger unthätig bleiben,

ich muß einen Entschluß faffen.

Die Grundbedeutung von Warten, durch die es auch mit Pflegen sinnverwandt ift, (S. hegen. Pflegen. Warsten.) die zunächst aus Wahren, als seiner Wurzel, hervorzgeht, ist: Scharf sehen, Beobachten. Dieses ist noch in Warte, specula, ein hoher Ort, von dem man ein weites Feld übersehen kann, sichtbar. Um aber scharf zu sehen, zu beobachten und tvahrzunehmen, muß man den Ort nicht verlassen, von dem man das sehen kann, was man wahrnehmen will.

Abwarten unterscheibet sich von dem bloßen Warten burch den herrschenden Rebenbegriff der Fortsetzung des Warstens dis auf den Erfolg der Sache, welcher dem Warten ein Ende machen soll; dieses liegt in der Vorsplbe Ab, welche hier die Dauer einer Sache die an ihr Ende anzeigt. Ich habe das Ende des Schauspiels nicht abwarten können, heißt: ich habe nicht in dem Schauspielhause bleiben können, bis das

Stuck ju Enbe mar.

Erwarten enblich unterscheibet sich von beiben burch ben bervorstechenden Rebenbegriff des Borbersehens von etwas Bes vorstehendem. (S. hoffnung. Erwartung. Vertrauen. 3 uversicht.) Nach der Beschaffenheit dieses Bevorstehenden ist das Erwarten entweder angenehm oder unangenehm. Die gewisse Erwartung einer nahen Erbschaft ist ohne Zweis sel sehr angenehm, aber ein Verbrecher, der die Bollstreckung seines Todesurtheils erwartet, besindet sich in einem trauris gen Zustande. \*)

Langes Warten ist etwas sehr Verbrüßliches, estift ine fonderheit ber ungebuldigen Thatigseit sehr lebhafter Personen unerträglich. Bisweilen ist es rathsamer, sein Gluck ruhig abs zuwarten, als durch misverstandene und ungeduldige Thatige keit ihm voreilen wollen. Was unsere Erwartung übertrifft, ist besser, als wir es uns vorher vorgestellt hatten, und so sind oft

bie Schickungen ber gottlichen Borfehung.

# Weh. leid.

11eb. Das thut uns leib und web, was eine Ursache unangenehmer Empfindungen ist. B. Der Unterschied, ber sich bei diefen Nebenwörtern zunächst barbietet, bestehet in ber vers

<sup>\*),</sup> Swar bin ich noch nicht in ber traurigen Nothwendigfeit, bas Alergie erwarten zu nuffen, aber ich tann doch mur felten über mich gewinnen, es nicht zu fürchten." Wieland. G.

Etwas febe, was man fcon fonft gefeben, fondern, baf man binterwarts bin febe.

Die angegebene Berfchiebenheit zeigt fich auch in bem Ges brauche ber Ausbrucke Ruckfehr und Wiebertehr bei uns fern besten Schriftstellern. Sie sagen Ruckfehr ober Wies bertehr, je nachbem bas Raums ober bas Zeitverhaltnif als tein ober vorzugsweise in Betracht tommt.

> Ein Fremdling tritt er in fein Eigenthum, Das langft verlaffne, ein; mit breiten Weften Dedt ihn ber Baum bei feiner Biebertehr, Der fich gur Gerte bog, als er gegangen.

Du balft mir Wort! Wenn gu ben Meinen je Mir Rudtehr gubereitet mare, schwurft Du nich gu laffen. Goth

Das find Sphigenias Worte, welche vorher gefagt hatte:

und noch früher:

Mich trennt bas Meer von den Geliebten.

hier ift also Rucktehr ber treffendste Ausbruck, so wie Wies bertehr in den vorher angeführten Worten von Schiller.

# Willfommen. Begrußt.

Ueb. Ausbrucke, womit man einen Ankommenden ems pfängt, dem man etwas Angenehmes oder Verbindliches sagen will. Zunächst werden sie in Bezug auf Personen gebraucht.

> Aft keine Feindschaft hier mehr unter euch? Verlosch die Rache, wie bas Licht der Sonne? So bin auch ich willkommen, und ich darf In euern seierlichen Jug nich mischen. Willkommen, Läter! euch grußt Orest. Gothe.

Dann aber figurlich auch in Bezug auf unperfonliche Dinge.

Willtommen, o filberner Mond! Schoner, feiller Gefahrt der Nacht! Rlopftod

Sen mir gegruft! ich fete dich wieder, die du nich gebareft, Erde, mein mutterlich Land. Rlopftod.

Billkommen ift leicht ju erflären, man mag nun ben ersten Theil dieses Wortes für das Jauptwort Wille, oder mit Abelung für das alte Nebenwort Will; angenehm, halten; benn auf jeden Fall sagen wir einem Ankommenden durch diesen Juruf, daß wir ihn gern sehen, daß sein Kommen uns ferm Willen gemäß, uns angenehm sep.

wie ebenfalls Chethard felbst fagt, "bie Liebe mit ihrer gam gen leibenschaftlichen Kraft und Innigfeit" bebeutet. Auch wurden, wenn Zart bas Merkmal bes Schwachen hatte, Zärtling und Weichling ben Begriffen nach nicht verschies ben sepn.

Ihre wesentliche Berschiedenheit bestehet aber eben barin, bag Beichling ben Begriff von Schwäche und Schlaffheit eine

schließt, Zärtling hingegen nicht.

Das Beiche stehet nämlich bem Festen und harten ! entgegen:

Beicheres rang mit hartem und Laftendes gegen das Leichte. Bog.

Daher ist ein Körper weich, im eigentlichen Sinne, wenn seine Theile keinen sehr sesten Zusammenhang, sondern nur eine schwache Anziehungskraft gegen einander haben, dergestalt, daß sie sich verschieden lassen, und daß er keine kast tragen kann, ohne zusammengedrückt zu werden. Daher deutet auch Weich, lich alle Wal auf einen Wangel an gehöriger Kraft, und schließt deshalb immer einen Tadel ein. Eine weichliche Speise ist eine solche, die keinen kräftigen Geschmack hat, und wir tadeln ein Gericht, wenn wir sagen, daß es weichlich schmecke. Shen daher ist ein Weichling ein solcher, der aus Schwachheit des Gemüths nichts Unaugenehmes ertragen kann.

Diese liegt nicht in dem Ausbrucke Zartling; benn bas Zarte ist nicht der Gegensat des Festen und Harten, sondern des Groben und Plumpen. Zart und Hart sind völlig einsstimmige Begriffe; es kann j. B. ein sehr zartes Schnitzwerk aus sehr festem und hartem Stoffe gebildet senn. Daher deus tet auch Zartlich keinesweges auf eine tadelhasse Schwäche, und ein zärtlich er Liebhaber ist ganz etwas Anderes, als ein weichlicher; so wie es mit nichten ein Vorwurf seyn sollte,

wenn Jesus sagte:

Und bu, mein gartlich befummerter Junger. Rlopftod.

Eben barum ist auch ein Zartling nicht nothwendig alle Mal aus Schwäche bes Semuths zu empfindlich für unangenehme Eindrücke. Er kann es auch seyn, weil er bei aller Kraft des Semuths, sein Gesühlvermögen falsch gebildet oder überverseis nert, und dadurch zu reizbar gemacht hat. Es wird auch dies Lettere bloß durch Ling angedeutet; indem dieses darauf hins beutet, daß das Zarte zu weit, und auf eine tadelhafte Art ins Kleinliche gehe. (S. Grämler. Grämling.)

Ans biefen Grunden ift auch Beichling verächtlicher, beutet mehr auf einen untuchtigen, nichtsnutigen Menschen, als Bartling; bergestalt, daß bie Weichlinge zuweilen unter

ble allerverworfenften Menfchen mit gejählt werben; was ben Bartlingen boch wol nicht wiberfahren möchte.

Weber bie hurer - noch bie Wicichlinge - noch bie Diebe . werben bas Reich Gottes ererben. 1 Rot. 6, 9, 10,

Die Zärtlinge werden schwerlich aus dem himmelreiche vers Rogen werden.

## Weiblich. Wacker.

Ueb. Diefe Ausbrucke haben gemein, baf fie beibe für tuchtig, brav, vortrefflich gesagt werben. B. Bon Backer ift dies soon bei einer andern Vergleichung bemerkt worden. (C. Brav. Bieber. Mader.) Bon Beiblich erbellet es leicht aus dem Sprachgebrauche.

> Nimmer bat durch meinen Mund Sober Geift gefungen, Bis ich meinen Vieben Bauch Beiblich voll gefchlungen.

Burger.

#### Rurg vorher bruckt bieser Dicker bas Rämliche so aus:

Bas gludt Barfenfpiel und Gang, .Wenn ich brav fchlampampe.

#### Eben so flar ist ber Sinn in dieser Stelle:

Das große, goldne Dedelglas, Gefüllet mit Solater,, Goß ihre Rehlen weldlich (tuchtig) naß Und in die Abern Feuer.

Abelung fagt: "ba bas Stammwort (von Beiblich) im Sochteutschen langst vergltet ift, folglich die bestimmte Bedeus tung in jedem einzelnen Falle nicht anders, als dunkel und schwans tent fenn fann; fo ift diefes ohne 3meifel bie Urfache, warum die eblere und bohere Schreibart diefes Wort hat veralten laffen." Das fann wol fenn; benn obgleich die leichte, fchergende Schreibs und Sprechart ben Ausbruck beibehalten bat, wie aus ben anges führten, neuern Beispielen erhellet; so wird er doch in der boben und ernsten jest nicht gefunden. Und allerdings ift feine Abs funft nicht entschieben.

Nach Abelungs Meinung gehört Beiblich nichtlu Beide, fondern "zu dem schwedischen Vat, Hvat, burtig," und dem "islandischen Hwatur, burtig, schnell." Ich getrane mir indeffen nicht, biefe Ableitung zu vertheibigen, und nachzw weisen, daß sie zu bem Gebrauche bes Wortes stimme, und zwar gerabe am wenigsten zu bem Gebrauche beffelben in ben altern Schriften, wo fie boch eben noch am flarften zu erfennen fenn müfite.

Des begunt in nigen der waetliche man, Man sach in zuhtichlichen mit den sinen rechten stan. Riebel. B. 431, 432.

Drob begann der wohlgethane Mann fich zu neigen, Man sah auch ihn züchtiglich mit seinen Recen sich zeigen. Uebers. v. Busching.

Der Ausbruck "wohlgethane" ift hier zwar in mehr als Einer hinsicht nicht ber rechte; inzwischen zeigt er doch, daß der ges lehrte Uebersetzer bei dem Waetlich an Richts weniger, als an den Begriff von hurtig und Schnell bachte. Auch ist in der That nicht allein von diesemgar nicht die Rede, sondern es wurde auch dem Zusammenhange widerstreben, wenn man ihn unterschieden wollte; denn er stimmt ganz und gar nicht zu dem zuchtigen Das stehen, welthes von dem waetlichen Manne gerühmt wird.

Noch früher, wo das Wort die Gestalt Wathelich ober Wathlich hatte, findet es sich ebenfalls in Verbindungen, wo ber Begriff des hurtigen oder Schnellen nicht jum Grunde liegen kann.

Ih bin salo — unte bin abo wathlich. Willer. 1, 5. Es ist dies die Stelle, wo Luther hat:

Ich bin schwarz, aber gar lieblich. Sal. hohes L. 1, 5.
Salo bebeutet: Schwarz, braun, auch schmutig. Die Franzos sen haben davon ihr Sale und Souiller, und die Engländer ihr Soil und To soil. Davon ist hier Wathlich der Gegensatz, und kann also auf den Begriff von Schnelligkeit keinen Bezug haben; und das um so weniger, da Willeram gleich nachber, in der Umschreibung jener Worte, Wathlich in virtutibus sagt. Bielmehr ist augenscheinlich, das dieser Ausbruck auf den Begriff des Schönen, Lieblichen, Erfreuenden hinweis set.

Diesem zusolge glaube ich bennoch, daß Weiblich mit Weibe und Weiben, (beren fernere Abstammung bei Futzter, Weibe angegeben ist,) zusammen gehört, und daher eigentlich auf Etwas beutet, woran man sich weibet, oben weiben kann; es sey die Augen (Schönheit), oder andre Sinzne (Tokaier, der die Kehle weiblich näst).

Dabirch ift zugleich die Verschiedenheit zwischen Weiblich und Wacker mit bestimmt; benn von dem eben erwähnten Begriffe enthält Wacker Nichts, sondern deutet vielmehr auf muntere Regsamfeit der Kraft, und die hiedurch begründete Vors trefflichfeit. (S. Brav. Bieder. Wacker.)

#### Beifen. Zeigen.

Ueb. Machen, daß Jemand eine Sache erfenne. B. Zeigen bezeichnet bloß die Handlung, wodurch dieses geschiehet; Welsen zugleich die Belehrung, die er durch diese Handlung erhält. Man zeigt Etwas, indem man es unter mehrern bes rührt, oder durch die Nichtung des Fingers, der Hand u. s. w. von andern Dingen unterscheidet. Man weiset Jemandem Etswas, indem man es ihn sehen läßt, um ihm eine Kenntniß das von beizubringen.

Die Schönheit lodt man überall ins Ret; Doch Deiner Tugend heiliges Geset Beschübet strenge das, was jene gutig weifet. Wernike.

——— Er hustet, und hernach Juhrt Ein — langsames — Wort — die — andern — auf die Wach, In welchen der Verstand, als Zeur vom Stahl, sich weiset. Ebeud.

Ein Meilengeiger ift ein Pfabl, ber mehrere Arme bat, wovon ein feber eine besondere Richtung hat, durch die man die verschiedenen Straffen auf dem Felbe unterscheiben fann. Menn ber Meilenzeiger auch ein Wegweiser genannt wirb, fo ges schieht es in der Rucksicht, daß der Reisende durch ihn eine Renntnif von bem richtigen Wege nach jedem Orte erhalt. Dies fer Nebenbegriff liegt in allen den Mortern jum Grunde, bie von Weisen abgeleitet find, als: beweisen, anweisen, unterweisen. Man weiset Jemanden zurechte, indem man ihn belehrt, was das Rechte in einer Sache ift. Wenn man hn belehrt, daß Etwas, das er gethan hat, unrecht fep, so vers weiset man es ihm. Zu dem Belehren von dem, was Jemand thun foll, gebort auch bas Befehlen. Man weiset daber Jemandem die Thur, wenn man ihn weggeben heißt, und es ift eine abgefürzte Art fich auszudrücken, die insonderheit in dem Unwillen so naturlich liegt, worein man den Befehl weg zu ges ben fleidet.

Der Unterschied zwischen biesen Wörtern, ist allerdings so fein, daß sie in dem gemeinen Gebrauche leicht und ohne Schasden mit einander verwechselt werden können; denn die Begriffe des Sehens und des Belehrens sind genau mit einander verdunden. Indes scheint doch auch die Etymologie darauf hinzuweis sen. In Zeigen liegt wahrscheinlich der Naturlaut tic, Tis den, des Berührens, wie in dem lateinischen tango, tetigi, in dem griechischen Bizw, zum Grunde, und Weisen ist mit Weise, Wissen verwandt.

## Weis machen. Aufbinden.

Neb. Jemanden von etwas Falschem überreben, oder ihn bewegen, daß er etwas Falsches für wahr halte. B. Wer Jes mandem Etwas auf bindet, der thut es nicht aus einer wohls wollenden Absicht gegen den Getäuschten; wenn man ihm Etwas weiß macht, so kann man dabei auch eine wohlwollende Abssicht gegen den Getäuschten haben.

Man tabelt eine ju zärtliche Mutter, ble burch unzeitige Liebkosungen und übertriebene Lobsprüche ihrem Lieblinge einen zu großen Eigenbuntel eingestößt, und ihn zu einem eingebildeten und anmaßenden Menschen gemacht hat, und man sagt, sie habe ihm zu viel weis gemacht. Sie that es aber aus lauter Zärts

lichkeit; sie wollte ihm also Richts aufbinden.

Wenn man Jemanden warnen will, daß er aus Guther, zigkeit einem Andern nicht eine irrige Meinung beibringe, wo, nach er sich zu gewissen ungegründeten Ansprüchen berechtiget halten könnte, so sagt man: Sie mussen ibm das nicht weis

machen.

Die Absicht berer, die einem Andern Etwas au fb ind en, ist gewöhnlich, sich über ihn lustig zu machen, und ihren Spaß mit ihm zu treiben. Es ist eine Art der Belustigung, wohin das gehört, was die Franzosen mystisier nennen. Die keicht, gläubigkeit ist immer ein Beweis von einiger Verstandesschwäche, und daher ist es eine eben nicht sehr seine Lieblingsbelustigung junger keute, denen das Gefühl ihrer Ueberlegenheit ein piquans ter Genuß ist, ihren treuherzigen aber unersahrnen Gespielen Etzwas aufzubinden; und die Freude ist desto gräßer, je ungesreimter das Geglaubte und je bereitwilliger und hingegebener der Glaube ist. In einer gewissen Universitätsstadt wurde eine Zeitzlang den Neuangesommenen von ihren ältern Freunden aufges bunden, daß ein gewisser Thurm den Umsturz drohe. Aber sürchtet Nichts, sesten diese hinzu: man hat ihn mit Stricken an den nächsten Häusern besteitigt. Welche Freude! wenn die ars men Reulinge mit begierigen Augen nach den Stricken späheten.

# Weitlaufig. Weitschweifig. Ausführlich.

Aleb. Was nicht in engen Grenzen beschränkt ift; wird besonders von mundlichen und schriftlichen Borträgen aller Art gelagt.

B. Ausführlich und Weitläufig werben zwar von Bielen, jedoch mit Unrecht, als ganz gleichbedeutend gebraucht, sind aber wesentlich verschieden. Das Ausführliche, welches anzeigt, daß ein solcher Bortrag vom Anfange dis zum Ende fortgeführt sep, und zwar so, daß kein nothwendiger Theil

Etwas febe, was man fcon fonft gefeben, fonbern, baf man

binterwärts bin febe.

Die angegebene Berfchiebenheit zeigt fich auch in bem Ges brauche ber Ausdrücke Ruckfehr und Wieberkehr bei uns fern besten Schriftstellern. Sie sagen Ruckfehr ober Wies berkehr, je nachdem bas Raums ober bas Zeitverhaltniff als tein ober vorzugsweise in Betracht kommt.

> Ein Frembling tritt er in fein Eigenthum, Das langft verlaffne, ein; mit breiten Ueffen Dedt ihn ber Baum bei feiner Biebertehr, Der fich jur Gerte bog, als er gegangen.

Shiller,

Du halft mir Wort! Wenn ju ben Meinen je Mir Rudtohr zubereitet mare, fcmurft Du nich ju laffen. Gothe.

Das find Sphigenias Worte, welche vorher gefagt hatte: Lag mich binaber geben!

und noch früher:

Mich trennt bas Meer von den Geliebten.

hier ift also Rucktehr ber treffenbste Ausbruck, so wie Wies bertehr in den vorher angesührten Worten von Schiller.

## Willfommen. Gegrußt.

Ueb. Ausbrucke, womit man einen Ankommenden ems pfängt, bem man etwas Angenehmes oder Verbindliches sagen will. Zunächst werden sie in Bezug auf Personen gebraucht.

> Ift feine Feindschaft bier mehr unter euch? Berlosch die Rache, wie das Licht ber Sonne? So bin auch ich willtommen, und ich barf. In euern feierlichen Bug mich mischen. Willtommen, Bater! euch grußt Oreft.

Dann aber figurlich auch in Bezug auf unperfonliche Dinge.

Willtommen, o filberner Mond! Schoner, filler Gefahrt der Racht!

Rlopftod.

Sen mir gegrußt! ich fege bich wieder, bie bu mich gebareft, Erde, mein mutterlich Land. Rlopftod.

B. Willsommen ift leicht zu erklaren, man mag nun ben ersten Theil dieses Wortes für bas hauptwort Wille, ober mit Abelung für bas alte Nebenwort Will, angenehm, habten; benn auf jeden Fall sagen wir einem Ansommenden durch diesen Zuruf, daß wir ihn gern sehen, daß sein Kommen uns serm Willen gemäß, uns angenehm sep.

- Und so welfet meine Jugend, Wie die Kranje schnell verbluhn.

Shiller.

Was hat dem Weibe ben Namen Manun entnommen, und fie jum schwachen Gefaße, jur Staude, die ihre Frucht nicht zu tragen und zu nahren vermag, verfeint und verdorrt, als — Sattelet, Ueppigkeit und Wolluft?

B. Dorren siehet auf den Umstand, daß ein Rörper, bon bem man es sagt, seiner Safte beraubt, und trocken wird.

Siebe, wenn er bas Waffer verschließt, fo mird Mues durre. Siob 12, 15.

Welfen hingegen gehet vorzüglich darauf, daß der Körper seine natürliche Farbe, sein frisches Ansehen verliert und schlaff und lappig wird. Daher wird in folchen Fällen, wo das Ansehen allein oder vorzugsweise in Betracht kommt, nur Welken aben nicht Dorren gebraucht. Eine welken de Schönheit wird

man nicht eine borrende nennen.

Abelung leitet Belfen ber von Welen, melches im Mieberteutschen noch üblich ift, und bafelbst Belfen bebeutet. Das führt ihn auf die Burgel Sahl guruck, die auch bas Br. Mof. Morterbuch annimmt. Danach foll alfo die fahle Farbe, welche die welkenden Rorper befommen, ber Grundbegriff bes Mortes fenn. Allein, obgleich diese Ableitung, in hinsicht auf bie bloßen Laute diefer Worter, nicht unstatthaft fenn murde; fo scheint fie doch zu den Begriffen berfelben nicht zu stimmen; denn eine zweite Verschiedenheit zwischen Welken und Dorren bestehet barin, daß baß lettere ohne Unterschied von allen Rors pern, das erstere hingegen nur von lebenden (thierischen oder Pflanzens) Körpern gesagt wird. — Man hat im Sommer in der Mark Brandenburg viel dürren, aber keinen welken Sand. — Wenn aber Belfen von Kahl hertame, fo wurs be nicht begreiflich fepn, warum es nicht auch von unbelebten Rorpern, die ihre frische Farbe verlieren und fahl murben; gefagt werden follte. Die gemalten Bande eines Zimmers aber welfen nicht, wenn ihre Farben verschießen und fahl wer

Ich glaube baher, daß das Wel in Welken nicht mie Kahl, sondern mit Fell, haut, zusammen gehört. Das letztere Wort hatte ehedem die Gestalt Vel. (Nons. St. S. 358.) Daraus wurde, mittelst des bekannten Ableitungsläutes Vellich, häutig, lappig, gemacht, und dieses ging dann, durch gen schwinde Aussprache, in Velch oder Welch über, aus welchem letztern unser Welt geworden ist. Hienach wurde also, nicht der Begriff der sahlen Farbe, sondern der Begriff des Schlass und Lappigwerdens der wahre Erundbegriff von Welken sepn,

Ich finde biefe Ableitung um so wahrscheinlicher, da Welk ehedem Welh lautete. (S. Schilter.) Ist sie richtig, so ere

13 '

feibe auch "fchonen Dant" ober bergleichen barauf zu erwies bern pflegt.

Es ist daher, wegen bes barin liegenben grellen Gogenfates, ein schneibender Ausbruck, wenn ber Dichter ben Orest sagen läffet:

Auf Etden war in unferm Haufe Der Gruß — des Mords gewiffe Lofung. Gothe.

Aus dem Gesagten ergibt sich die Verschiedenheit, daß Willfommen auf den Redenden, Gegrüßt auf den Angeres deten junachst Bezug hat. Sagen wir: sep Willsommen! so geben wir dadurch dem Andern unsere Gesinnung, oder Empfins dung zu erkennen, daß'namlich sein Kommen uns angenehm sep. Sagen wir aber: sep gegrüßt! so drucken wir dadurch aus, daß wir ihm Gutes wunschen.

Daran knupft fich eine zweite Berschiebenheit. Bills kommen konnen wir nur zu bemjenigen sagen, ber zu uns kommt. Sep gegrüßt! auch zu bem, zu welchem wir koms

men, ober welcher vor uns vorbei geht.

Befannt und leicht erklärlich ist ber figurliche Gebrauch, daß es auch Grüßen genannt wird, wenn wir Jemandem, nicht durch Worte, sondern durch gewisse andere Zeichen unsere Liebe oder Achtung bezeigen; wie z. B. dadurch, daß wir den Hut vor ihm abnehmen. Dieser Gebrauch gehört jedoch nicht hieher: denn wenn wir Jemanden auf diese Art stillschweigend grüßen, so sagen wir ihm nicht: sep gegrüßt! und nur bievon war die Rede.

Anm. Es gibt ein altes Wort Gruazan (bei Otfried und Tatian), Gruozan, (in den monf. Glossen,) Gruozan (bei Notter), welches Rufen, Rennen, Anreden bedeutet.

Er thane din Philippus gruazte, Mitthiu thu wari untar themo figboume, Gisah thih. The denn dich Philippus rief, Wahrend du unter dem Zeigenbaume warest, Sahe ich dich.

Von biesem Worte hat schon Palthenius unser Grüßen abgeleitet, und, sofern man auf ben Rlang des Wortes siehet, muß man gestehen, daß diese Ableitung weit naher liegt, als die vorhin angegebene. Von der allgemeinen Bedeutung: Rufen, Zurufen, würde das Wort dann, nach einer bekannten Figur, die mehr besondre: etwas Angenehmes, einen guten Wunsch zus rusen, besommen haben. Wan könnte dasur noch ansühren, daß es mit Gegnen dieselbe Bewandtniss habe; wenn dieses wämlich nicht, wie Abelung glaubt, von Signare (das Zeichen des Rreuzes machen), sondern, wie Andere wollen, von Gagen herkomnt. Alsbann ist auch bei diesem Ausbrucke aus der alls

Eine Branbung ift eine fcaumenbe und braufenbe Menge von Bellen an steilen Ruften ober verborgenen Felsen im Meere. Das Wort kommt wahrscheinlich von Brennen ber, sofern ber bewegliche Schaum und Wasserstaub, wie ein Brand in der Ferne zu leuchten und zu glanzen scheint. Brans dung ist zwar ursprünglich ein Schifferwort; aber auch die Dichtkunst hat sich besseichtigt.

Wenn er, felbft in morfcher Barte, Durch ber Fluthen Aufruhr ichwebt, herricht am Steuer fuhn der Starte, Bis die Brandung ihn begräbt.

matthiff . n.

## Werth. Preis Gehalt.

lleb. Das Urtheil über ben Grab ber Vollkommenheit einer Sache. B. Diefes Urtheil fann sich auf ben Rugen, es kann sich aber auch auf bas Vergnügen gründen, bas seine Schönheit gewährt. Korn, holz, Alles, was zu ben ersten menschlichen Bedürfnissen gehört, wird immer einen großen Werth haben, weil man immer urtheilen wird, daß es ben Wenschen nüglich sep; Gemälbe, Bildfäulen, werden im Verzhältniß des Grades ihrer Schönheit in höherem oder niedrigerem Werthe sepn.

Das Urtheil über die Gute der Sachen wird aber auch seine objektiven und subjektiven Gründe haben; und die Erstern werden den Sachen entweder einen Werth geben, der von allen zufälligen Umständen unabhängig ift, und das ist ihr ins nerer Werth, oder einen solchen, der von zufälligen Umständen abhängt, und dieser ist ihr äußerer Werth. Der innere Werth ist in den unveränderlichen Eigenschaften der Sache selbst gegründet; und er ist unveränderlich, so lange biese dieselbigen bleiben. Die zufälligen Umständer können sich verändern, und damie verändert sich auch der äußere Werth ber Sachen.

Der Preis ift bas Nequivalent insonberheit im Gelbe (pretium eminens), bas man bem Werthe einer Sache gleich schätt, und ba bieses sich nach bem Urtheile richtet, welsches in allen, auch ben veränderlichen, Umständen, die ben aus sert weire Sache bestimmen, gegründet seyn kann; so kann der Preis der Dinge steigen und fallen, ohne daß ihr inn erer Werth vermehrt oder vermindert wird. Zu diesen veränderlichen Umständen gehört unter den objektiven die Mensge oder Seltenheit, die mehr oder weniger häufige Nachfrage; zu den subjektiven, das persönliche oft augenblickliche Bedurfs

doch von der nämlichen Stammwurzel, wozn dieses gehört, abs geleitet. Danach bezeichnet West ursprünglich den saniten geslinden Wind, der aus Abend zu kommen psiegt, wie Zophyrus und Espess, (was aus Espesses, Leben bringend, entstanden sepn könnte,) bei den Römern und Griechen, und davon dann erst metonymisch die Himmelsgegend, aus welcher dieser Wind kommt.

Das stimmt vollsommen zu dem Gebrauche des Wortes, wie er auch jest noch üblich ist. Denn, wenn man West in der Bedeutung eines Windes nimmt; so verbindet man das mit den Nebenbegriff des Sansten, Gelinden, Schmeichelnden. Daher sagen die Dichter, und zwar nicht bloß in der fühnen Sprache des hohen Liedes, sondern selbst in der leichten, scherzzenden Schreibart, von dem Weste, daß er slistere und die Blumen tusse.

Die Weste flisterten vertraut, Und raubten jungen Beilchen, Wie der Geliebte seiner Braut, Auf jeder Wiese Maulchen. Hollty.

Diefe Ableitung wird baburch überwiegend mahrfcheinlich, baß es mit ber Abkunft von Oft, Sud und Rord allem Bers mutben nach eine gang abnliche Bewandtnig bat. Sub gebort mit Gieden zusammen, und beutet ursprünglich auf die beißen Minde, und hievon auf die himmelsgegend, aus welcher sie Oft weiset auf die scharfen, schneidenden Winde, fommen. .(S. Abelung.) und bavon auf die himmelkgegend, aus wels cher diefe zu weben pflegen. Nord ift, feinem Urfprunge nach, eine nachahmende Bezeichnung bes Braufens ber Winde, die aus Mitternacht kommen, auf abnliche Art, wie Ork in Ors tan ein nachahmender Ausbruck ift; (S. Orfan. Sturms wind.) und bas es anfänglich nicht sowol von der (mitternächts lichen) himmelsgegend, als vielmehr von den baher webenden Winden fev gefagt worden, erbellet aus unverdachtigen Zeuge niffen.

> Hos quando ventus, quem lingua solis genialis North vocat, advexit Boreas regionis ad oras. Guil. Apuliens. b. Du Fresne.

Wenn das Alles, wie man nicht zweifeln kann, richtig ift:

so wird daraus begreiflich

1) warum nur West und nicht Aben b gebraucht wirb, nm ben Wind anzuzeigen, der aus der Gegend, wo die Sonne untergebet, herfommt, denn Aben d enthält Nichts von dem Begriffe des sauften Webens, oder auch nur des Webens übers haupt.

2) Warum für Die letten Tage bes lebens niemals ber Beft, fonbern nur ber Abend bes lebens gefagt wird; benn

West schließt durchaus gar Richts ein von dem Begriffe, daß Etwas abuehme oder zu Eude gehe. M.

#### Wetter. Witterung.

Die Zustande bes veranderlichen Dunstfreises. B. Die Witterung aber sind diese Zustände, die nach der Verschiedenheit der himmelsstriche und der Jahreszeiten ges wöhnlich abzuwechseln pflegen, bas Wetter biejenigen, bie unter bemfelben himmelsftriche und ju ber namlichen Jahreszeit abwechseln. Die Witterung ift der, nach den himmeleftris den regelmäßig verschiedene, und nach ben Jahreszeiten perios bifch wiederkehrende, und, so lange die Jahreszeit dauert, aus haltende Zustand des Dunstfreises; das Wetter ist dieser Zus fand ohne Periode und Regelmäßigfeit. Das Wetter ift bas, was die Krangosen le tems, die Bitterung, was sie la temperature zu nernen pflegen. Die Witterung ist in Nordas merita um gehn Grade ber Breite von ber unfrigen verschieden, d. i. es ift unter bem vierzigsten Grade der Breite nicht warmer als in Enropaiunter bem funfzigsten, ob es gleich bisweilen bas felbst unter gleichem Grabe eben so warmes und noch warmeres Wetter sepn kann, als bei uns.

Wir sagen, es ist schönes Wetter, wenn die Sonne, scheint, und es nicht regnet oder windig ist; hingegen die Witsterung in einem Lande ist desto rauher, je mehr es gegen Norsden liegt. In unsern Gegenden ist die gewöhnliche Aprilwitsterung eine beständige Abwechselung des Wetters, dald haben wir Wind, bald Schnee, bald Regenwetter. Daher ist Sommerwönterung der Justand der Atmosphäre in den Sommermonaten; man hat aber bisweilen im Perhste und Frühslinge so schöne, heitere und warme Tage, daß man fagt: es ist heute wahres Sommerwetter. Daß Wetter einen zufällisgen, furzdauernden Justand des Dunstfreises anzeige, erhellet auch daraus, daß man im gemeinen Leben einen Sturm und ein Sewitter ein Wetter nennt. So kommt das Wort auch in

Luthers Bibelüberfetung vor.

Der Herr antwortete Hiob aus einem Wetter. Hiob. 38, 1.

# Wicht. Lump.

11 cb. Ein Mensch ohne allen Werth. B. Lump bruckt biesen Begriff farter and als Wicht; benn Lump, — welches ursprünglich einen in Lumpen einher gehenden Wenschen bes zeichnet, und in dieser hinscht auch mit Latter bube funvere

hier um so weniger Andog geben, da auch die frausoffsche Sprache in ihrem, zu eben dem Stamme gehörigen Bruit, Geräufch,

(Braus,) am Ende ein T hat.

Mit biefer Ableitung stimmt auch ber Gebrauch bes Worstes überein; benn er siehet bei bemfelben auf ben Begriff bes Braufens, bes farten bestigen Getofes, was ein, baburch bezeichneter Wint verursacht.

Auf benfelben Begriff bes Braufens und Tobens weiset Winds, braut. selbst alsbaun, wennes uneigentlich, nicht von dem Wins be, sondern von andern Dingen gebraucht wird; was zwar selzen aber doch zuweilen, selbst pon den größten Meisten ber Sprache, geschiebet.

mil' Da hört er benn auf einmal laut

Gothe.

Dienach scheint freilich Windsbraut nicht zmächst mit Windwirdel, sondern naher mit Windsturm und Orfan (S. d. Wörter.) sinnverwandt zu sepn; und allerdings hatte es auch mit diesen verglichen werden können. Dennoch aber glaus be ich, daß das Wort zunächst mit Windwirdel in einerlet Sinnverwandtschaft gehört; denn allem Ansehen nach ist es zus erst von einem Windwirdel gesagt worden. Es ist namlich ein sehr altes Wort, und Nab. Mäurus hat es ausdrücklich burch Turdo erklärt, (S. Eckh. comment. II. p. 976.) alfveinen Windwirdel darunter verstanden. Nur wurde ein Windwirdel darunter verstanden. Nur wurde ein Windwirdel darunter verstanden. Nur wurde ein Windwirdel darunte den Ausdruck Windsbraut nicht von Seiten der brehenden Bewegung,, sondern vielmehr von Seiten der brehenden Bewegung,, sondern vielmehr von Seiten der brehenden Bewegung, sondern vielmehr von Seiten der brehenden Bewegung, sondern vielmehr von Seiten der brehenden Bewegung zu sondern vielmehr von Seiten der breihenden Beites bezeichnet, und es wurde diese Ses wegung einem solchen Winde vorzugsweise gegeben, weil er Schart von Braufenden Betalfes bezeichnet, und es wurde diese beiten ber das braufenden Beiten vorzugsweise gegeben, weil er Schart.

in the state of th

Wirrmarr. Gewirr.

11 eb. Dinge, welche so regellos unter einander gemeingt sind, daß man sich aus ihnen nicht sinden fant, sah leicht dabei ververtert. B. Auf die erste Wurzel von Mieren kongaus bier nicht au, da sie beiden Ausdrücken gemein ist, und dagaus also keine Verschiedenheit derfelben zu entnehmen, ist. Sie zum erscheiden sich aber eben so, wie die, wöllig auf dieselbe Art ges bildeten Ausdrücke, Misch masch, und Gemisch, (S. Ges wenge.) und es bedarf dies also keiner weitern Zergliedes ning.

bergeil, haben einen becht wiberlichen, wibrigen und efelbaften Gefchmact.

2. Efelhaft ist unter biesen Wortern bas ftarffe; benn es ift ein nachahmender Ausdruck, der unmittelbar von dem Ers brechen hergenommen ift. (S. Efel. Ueberdruß.)

Ein etelhafter Menich, ber durch feine Geftalt, feine Unreinliche teit, u. f. f. Etel einfloßt. Abelung.

Ein widriger ober widerlicher Mensch wurde fein so starfer Ausbruck seyn. — Unter ben beiden lettern ist Widrig bas starfere. Das liegt in den Ableitungslautem Ig und Lich: benn, nach dem bekannten Sinne berfelben, ist Widrig bassjenige, was die Eigenschaft hat, zuwider zu seyn, und Widerlich, was nur dem zuwider Sevenden gleich oder ahns lich ist, ihm nach kommt. Wenn Gellert sagt:

Bas ift die freche Stirn einer unteufchen Perfon fur ein widris ger Unblid!

so hat er sich gewiß recht stark ausbrücken wollen, und also ben Ausbruck Widrig treffend gewählt. Ein widerlicher Ans

blick murbe weniger gefagt haben.

Freilich ist Abelung gerade der entgegengesetzen Meisnung, nämlich daß Widerlich stärker sen als Widrig; und zwar darum, weil Widrig unmittelbar von Wider, Wisderlich hingegen zunächst von Widern herkomme. Allein 1) hat er diese Ableitung durch Nichts dewiesen, sa er ist darin mit sich selbst nicht einmal einig; denn an einem andern Orte (S. Lich.) sührt er Widerlich als unmittelbar von Wider abstammend an. 2) Wenn aber auch sene Ableitung richtig ist, wie ich übrigens aus einem gleich nachher anzusührenden Grunz de selber glaube; so folgt daraus nicht, daß Widerlich stärker seyn müsse, als Widrig: denn obgleich Speisen oder ans dere Oinge, die uns widern, uns sehr unangenehm sind; so können doch andere Oinge, welche nicht gerade diese Empsindung erregen, uns noch mehr zu wider seyn.

Der Grund aber, warum Wiberlich zunächst von Wisdern abgeleitet zu seyn scheint, liegt barin, das hieraus begreifs sich wird, warum Wiberlich nur in Bezug auf solche Dinge, die uns widern, ober eine hiemit zu vergleichende Empfindung erregen, gedräuchlich ist; nicht aber, wie Wibrig, auch in Bezug auf solche, die auf andre Urt uns zuwider, oder überhaupt etwas Anderm entgegen gesett sind. Ein widriger Wind ist nicht ein widerlicher, und anstatt Widrigen Falls kann nicht Widerlichen Falls gesagt werden.

alteten Puten ober Buten, Schneiben, Hauen, welches mit bem ebenfalls veralteten, in dem französischen Battre aber noch lebens den Batten, Schlagen, Hauen, und mit dem lateinischen Putare in Amputare, abschneiben, zu Einem Stamme gehört. Im Oberteutschen sagt man daher in einigen Gegenden sogar von dem Lode, daß er die Menschen pute oder bute, so wie wir dems selben eine Sense geben, womit er die Menschen von der Erde weg mathet.

De sarbet het ne butst, er ift an der Schwindsucht gestorben.
Stalber.

Dierauf beruhet es, bag in bem vorliegenden figurlichen Berftande Auspuger auf einen schärfern, schneibendern, Wischer auf einen gelindern (gleichsam weichern) Verweis hins beutet. Die Niederteutschen sagen daher für Auspuger auch Utfitzer (S. Br. Ros. W.) — ein Ausbruck der noch ftarter ift, indem sein legter Theil zu Kepen in Zerfegen gehört.

Die Figur übrigens, auf welcher unfere Ausbrucke berns ben, ift, wie schon gesagt, bei beiden von einerlei Art. Durch einen Wischer will man von Jemandem ein Berseben, eine Uebereilung, eine Unschicklichkeit, eine Pflichtverletzung, mit Eisnem Worte, einen Fehler des Berstandes oder des Herzens gleichs sam wie einen Flecken abwischen; durch einen Ausputzer will man denselben gleichsam wie einen Ausputzer will man denselben gleichsam wie einen Auswuchs abs oder ausssschneiden (ihn weg puten).

Bufas. Beibe Ausbrücke scheinen, ihrer eigentlichen Bes beutung nach, nicht sowol einen berben Bermeis, als einen Bers weis über Unziemliches, Ungehöriges, Unartiges anzudeuten, welches badurch weggeschafft werden foll. Bei Bischen liegt bies am Tage; bei Auspupen geht es hervor aus bem Res benbegriffe diefes Wortes, daß man Unscheinbares, Entstellens bes aus bem Dinge wegschafft, und es hieburch pust. (S. Mufpugen. Muspugen. Pugen.) Es fragt fich aber noch, wie fich biezu ein anderer im gemeinen Leben auch gebrauchlicher Ausbruck verhalte, namlich Fils ober R. S. Filger; Jes mandem einen Filz geben, ihn ausfilzen (increpare). Die Meinungen ber Sprachforfcher über Urfprung und Bebeus tung biefer Musbrucke find verschieben. Wenn Abelung Recht hat, welcher auf Filt (schweb.), Zank, Streit, juruck geht; fo wurbe & il; eigentlich einen jantenb gegebenen Berweis Auf jeben gall ift Ausfilzen mit Schelten nas ber verwandt als mit bem blogen Bermeifen. Das Bres misch R. S. Borterbuch erklart bas oben angeführte Utfitzen burch Ausfilzen. Fitz, Fitzer, Uutfizer find Streiche mit ber Ruthe, bann ein berber Berweis; ohne 3meifel ber fo web thun foll, wie Streiche mit ber Ruthe. Ich laffe es babin ges

#### fondern auch in Bezug auf heimath in figurlichem Berffande:

D schöner Tag, wenn endlich ber Solbat Ins Leben heimtehrt, in die Menschlichkeit! Derf.

Diefe, und nicht bas wilde Treiben des Krieges ist gleichsam bie

Deimath, wohin er gehort.

Ruckehr und Wiederkehr haben weitere Begriffe als heimtehr; benn man kann nicht allein in die heimath, sondern auch an jeden andern Ort zurückt und wieder keheren. Als die Preußen, nach der Schlacht bei Belle Alliance zum zweiten Male in Paris einrückten; so war das eine Ruckskehr und Wiederkehr, aber eine heimkehr kann es nicht beißen.

Unter sich sind Ruckfehr und Wiederkehr darin vers schieden, daß das lettere auf die Zeit, und das erstere auf den Raum Bezug nimmt. Go wie z. B. Wieberholen: von neuem Etwas thun, was man ichon vorher gethan hat, auss bruckt, fo bedeutet Wiederfehren: von neuem fich dahin wenden, wo man vor biefer Zeit ichon war. Rudfehren bins gegen beutet auf einen Ort, bon welchen man vor gegangen ift, und zu welchem man alebann gurud fommt. Daber wird auch Marts, als welches eine Richtung im Raume anzeigt, nur mit Ruck, nicht mit Wieder zusammen gesetzt. Man sagt Rudwärts, niemals aber Wiederwarts. Eben fo auch in andern Verbindungen. Die Wandelsterne beißen zu gewissen Beiten ruck laufig, niemals aber Bie berlaufig: ober, wenn ein Rriegeheer genothigt wirb, eine ruckgangige Bewegung gu machen; fo ift bas feine wiedergangige Bewegung, benn es ist in diesen Källen von Richtung im Raume die Rede, und bars auf hat Bieber feinen Bezug. Daß aber bas Rud in Rudwarts, Rudfehr, Rudlings, Burud, u. f. f. barauf fich begiehe, erhellet aus feiner Abstammung, benn es fommt her von dem hauptworte Rucken, (G. Buruck b. Abelung.) und Ruckwärts j. B. bedeutet ursprunglich: in der Richtung, wohin — nicht das Gesicht siehet, sondern ber Rucken weiset. Es beutet also auf eine Richtung im Maume.

Wenn bagegen von einer Richtung im Raume, oder übers haupt von einem Raumverhältnisse gar nicht die Rede ist, weder im eigentlichen, noch im sigurlichen Sinne; so werden auch keine Zusammensehungen mit Rück, sondern bloß mit Wieder ges braucht. Man sagt: Wieder finden, Wieder geburt, Wiederholung, Wiedersehen, Wiederkauende Thiesre u. s. f. und in allen diesen und abnlichen Berbindungen kann nicht. Rück anstatt Wieder gesett werden. Rücksehen z. B. würde nicht, wie Wiedersehen, ausdrücken, daß man

Etwas fehe, was man fcon fonft gefehen, fonbern, baf man binterwärts bin fehe.

Die angegebene Berfchlebenheit zeigt fich auch in bem Ses branche ber Ausbrucke Rucktehr und Wiederfehr bei uns fern besten Schriftstellern. Sie sagen Rucktehr ober Wies berkehr, je nachbem bas Raums ober bas Zeitverhaltniff als lein ober vorzugsweise in Betracht tommt.

> Ein Frembling tritt er in fein Eigenthum, Das langft verlaffne, ein; mit breiten Meften Dedt ihn ber Baum bei feiner Biebertehr, Der fich jur Gerte bog, als er gegangen.

Du halft mir Wort! Wenn zu ben Meinen je Mir Rudtehr zubereitet mare, schwurft Du nich zu laffen. Gothe.

Das find Iphigenias Worte, welche vorher gefagt hatte: Lag mich hinüber gefen!

und noch früher:

Dich trennt bas Meer von den Geliebten.

hier ift also Rucktehr ber treffenbfte Ausbruck, so wie Bies bertehr in den vorher angeführten Worten von Schiller.

## Willfommen. Begruft.

Ueb. Ausbrucke, womit man einen Aufommenden ems pfängt, dem man etwas Angenehmes oder Verbindliches sagen will. Zunächst werden sie in Bezug auf Personen gebraucht.

> Aft keine Teinbschaft hier mehr unter euch? Verlosch die Rache, wie das Licht der Sonne? So bin auch ich willkommen, und ich darf In euern feierlichen Zug mich mischen. Willkommen, Näter! euch grußt Orest. Gothe.

Dann aber figurlich auch in Bezug auf unperfonliche Dinge.

Willtommen, o filberner Mond! Schoner, ftiller Gefahrt der Racht! Rlopftod."

Sen mir gegruft! ich fete bich wieder, bie bu mich gebareft, Erde, mein mutterlich Land. Rlopftod.

B. Willsommen ist leicht zu erklären, man mag nun ben ersten Theil bieses Wortes für bas Hauptwort Wille, ober mit Abelung für bas alte Nebenwort Will, angenehm, habten; benn auf jeden Fall sagen wir einem Ansonmenden durch diesen Juruf, daß wir ihn gern sehen, daß sein Kommen uns serm Willen gemäß, uns angenehm sep.

Die ursprüngliche Bebeutung von Grüßen ist so ausges macht nicht. Das Wort lautet im Niederteutschen und Hollaus dischen Gröten, im Engländischen To greet und schon im Anzelf. Gretan. Bermuthlich mit aus diesem Grunde findet es Abelung am wahrscheinlichsten, daß dasselbe "zu dem ehemasligen schwedischen Grid, Grud, Friede, angelf. Grith, gehösre; indem die Anwünschung des Friedens die alteste Art des Grußes war."

Man tonnte freilich leicht auf ben Gebanken fommen, baf Gretan mit bem lateinischen Gratus, angenehm, Gines Ges schlechtes fep. Begriff und Rlang stimmen bazu. Aber ich glaube boch auch, bag eben barum, weil Anwunschung bes Friedens die alteste Art von Gruß mar, der Begriff von Frieden und Rube ber urfprungliche Begriff des Bortes Gruß ift. Rur fann bas angelsächsische Grith, ober gar bas schwedische Grud nicht die Stammwurzel deffelben fenn; wie schon aus dem Dops pellaute Gr erhellet. Lagt man aber in Grugen bas, bem Stamme nicht angehörige, G weg; fo bleibt Rugen übrig, welches in anderer Aussprache auch Rusen, Ruasen ober Ruazen gelautet haben mag. Daß aber dieses, vermittelft bes Ableitungslautes Gen, aus Rube ober Ruben gebildet fenn tonne, querft vielleicht in ber Gestalt Rubefen, ift nicht zu bezweifeln, und wird fogar badurch mahrscheinlich, daß man für ben namlichen Begriff, welchen Grußen bezeichnet, voll lig auf eben die Art den Ausdruck Heilizen aus Heil oder Heilan gebildet hatte.

Ingieng tho in hus Zachariases Inti heilizita Helisabeth. Sic (Maria) ging in das Haus des Zacharias, Und grüßte die Elisabeth. Tat. 4, 1.

Grüßen heißt also ursprünglich: Rube, Frieden wünschen, und hernach überhaupt: Gutes wünschen, es hat also mit diesem Ausbrucke eben die Bewandtniß, wie mit dem erwähnten Heilizen, heil wünschen, und dem lateinischen Salutare und französisschen Saluer, von Salus, das heil.

Damit ftimmt ber Gebrauch vollkommen überein.

Der Gruß mit meiner Sand Pauli. Das ift das Zeiden in als len Briefen, also schreibe ich: Die Gnade unfere Kerrn Jesu Christifen mit euch Allen! 2 Theffal. 3, 17. 18.

Der Gruß bestand alfo in Anwunschung der Gnade des Herrn.

Wenn wir im gemeinen Leben "Gott gruß Euch" sagen; so beißt das: Gott segne Euch! Ober wenn wir "guten Morgen" ober bergleichen Jemandem zurufen; so ist klar, daß wir auch durch solche Gruße ihm Gutes wunschen, weswegen bers

Spnonomit. vi. 38.

fagen. Wir werben aber nicht selbst die Kräfte bazu aufzuregen suchen, und daher den Aufruf Wohlauf nicht gebrauchen.

Willft bn jerreifen herz und hetz?
Soll bich ihr Blut, foll bich ihr Schmerz
Bor Gott und Welt verklagen?
Wohlan! so laß und schlagen! Burger.

Das heißt: Run benn, wenn es nicht anders ift, frisch baran. Dier könnte Wohlauf, als eine Auffoderung zum Schlager, anstatt Wohlan nicht gesagt werden. R.

## Wohlrebenheit. Beredsamkeit. (Mundwerk.)

Ueb. Die Kunst, burch die ästhetische Vollkommenheit einer Rebe zu gefallen, oder die Kunst des Redners. B. Man fühlt schon einen gewissen Unterschied zwischen diesen beiden Aussbrücken, wenn man ihn auch noch nicht deutlich anzugeben im Stande ist; denn man verknüpft mit Veredsamfeit einen Begriff von höherer Vollkommenheit, als mit Wohlrebens heit; man urtheilt, daß zu einem Werke der Veredsamskeit mehr Genie ersodert werde, als zu einem Vortrage, der sich nur durch Wohlrebenheit auszeichnet. Auch haben die Römer den hominem eloquentem, den Veredten, von dem diserto, dem Wohlrebenben, genau unterschieden.

Die Berebfamteit nämlich erhebt sich über die bloße Wohlrebenheit dadurch, daß sie durch ihre großen Bilber und Sedanken jur Bewundrung hinreist, und durch die Stärke ihres Ausbruckes, so wie die ungestüme Deftigkeit, womit sie ihre Empfindungen ausstürmt, die Zuhdrer erschüttert. Die Wohlrebenheit ergest durch lichtvolle Gedanken, angenehme Bilber, Harmonie des Styls, Symmetrie der Redesate, angemessenn und blühenden Ausdruck, Wohlklang der Worte.

Die schöne und treffende Vergleichung des Demosthenes und Cicero bei Longin\*) setzt ben Unterschied zwischen Bestebsamfeit und Wohlredenheit in das helleste Licht. Demosthenes ist immer beredt, Cicero ist immer wohls redend und nur zuweilen beredt. Die Reden des Desmosthenes sind alle in der berathschlagenden und gerichtlichen Satung, er hat immer Gegner zu bestreiten, mit Leidenschaften zu tämpsen, und Leidenschaften zu erregen. Er bleibt stets bei seinem Gegenstande, und läßt seinen Gegner nicht einen Augens blick aus den Handen, um sich in allgemeine Betrachtungen zu verlieren. Daher ist er kurz, gedrängt, und er ist groß und kart burch Kürze und Zusammendrängen des Größten und Stärk

<sup>\*)</sup> Bom Erhab. Sect. XII.

gemeinen Beboutung: Sagen, die befondre: einen guten Bunsch sagen, hervor gegangen. — Bei dem Allen aber scheint boch der geschichtliche Grund, daß die alteste Art des Gruses die Anwünschung von Frieden und Ruhe gewesen ist, für die erstere Ableitung den Ausschlag zu geben. Gesett indessen, die letztere ware die richtige; so wurde dies auf das Uebrige teinen Einfluß haben. Die angegebenen Verschiedenheiten zwischen Gegrüßt und Willtommen würden unverändert bestehen.

#### Bindwirbel. Wirbelwind. Windsbrant.

Ueb. Ein Wind, wobei sich die Luft schnell im Kreise herum dreht. B. Wirbel ist, vermittelst des Ableitungslaus tes El (S. Bannen. Fesseln.) aus Werban, in der Bes deutung: sich im Kreise drehen, gebildet worden. Dieses Werban ist zwar längst veraltet, war aber zu Otsrieds Zeiten ges bräuchlich. Abelung führt zur Bestätigung an: das Otsried von einem Rade sage: Emmizigen werbit, es dreht sich bes ständig. Die Stelle sindet sich bei Otsried III. 7, 28. Der selbe gebraucht das Wort auch von dem Kreislause der Stunden bes Lages.

Ja sint, quader, binoti
Zvelif dago ziti,
Thio iro stunta werbent
Joh themo dage folgent.

Otfr. III. 23, 65 — 68.

Der erstere Theil von Wordan fommt überein mit dem ersten Theile von dem lateinischen Vorters, umbreben, und von Vorten, ein Wirbel. (S. Mablikrom. Strudel. Wirbel.) Daraus ist flar, daß die Ausbrücke Windwirs bel und Wirbelwind den, ihnen beigelegten, Begriff mit sich führen.

Eben so flar ift, wie fie fich mutetscheiben. Ein Winds wirbel ift ein einzelner Wirbel, ben ber Wind macht; eben so wie ein Wasserwirbel, ein Staubwirbel, ein Nauchs wirbel, und dergleichen, solche einzelne Wirbel find; Wirbels wind hingegen bezeichnet den gauzen Wind, welcher Wirs bel macht.

Der erfte Begriff von Bindsbraut ift nicht so enter schieben. Abelung rechnet ben letten Theil des Wortes zu Brausen, und biefes lettere beruhet offenbar auf einem nache ahmenden Raturlaute; wedwogen auch schon im Griechischem Benover, in gleicher Bedeutung, gesagt wurde. Auch kann ung ser Braut gar wol mit Brausen zusammen gehören. Die Begriffe stimmen volksommen, und die Berkauschung des Sund Tift überhaupt nicht selten, (S. Braten. Röfen.) und kann

14

Anmerkung zu Bobikers Grundfägen halt Worter für eis nen überflüssigen Plural. Doch hat schon Frisch ihren Unters schied so angegeben; "Wort hat im plurali Worter, wenn es die bloßen Buchstaben andeutet; die Worte sagt man, wenn man auf den Berstand derselben siehet."

Obgleich biefer Unterschied nicht gang richtig ausgedrückt ift: benn bei Borter fieht man nicht allein auf die bloffen Buchftaben ober Laute, fonbern auch auf ihre Bebeutung; so merkt

man boch, bag er auf ber rechten Spur mar.

Richtiger sagt Stosch; "Wörter gehören zur Sprache, Worte zur Rede." Eine Sprache bestehet aus vielen Wors tern, und den Sinn einer Rede erkennt man aus den Wors

ten, woraus fie bestebet.

Borte find alfo die borbaren Ausbrucke, wenn fie in eis ner Rebe einen zusammenbangenden Ginn ausbrucken, Bors ter find fie außer diesem Zusammenhange. Daß man diesen Unterschied schon lange beobachtet habe, fieht man an einigen auffallenden Beifpielen. In einem Borterbuche werden bie erflarten Ausdrucke außer allem Zusammenhange in einer Rede bloß nach alphabetischer Ordnung aufgeführt, und daber bat man es nie ein Wortebuch genannt. Alle Sprachlebrer fagen hauptworter, Zeitworter, Rebenworter, nicht hauptworte, Zeitworte, Rebenworte: benn in ber Sprachlehre kommen die Redetheile einzeln, und außer dem Zusammenhange vor. Man sagt hingegen: die Texteswors te und nicht: die Texteswörter, wenn man in einer Pres bigt den Text vorlieset, über den man predigen will; ich fann nicht viel Worte machen, und nicht: viel Worter machen; . benn in allen diesen Källen werden die Redetheile in ihrem Zus sammenhange ju bem Sinne einer Rebe betrachtet. Luther hat dieses auch in seiner Bibelübersetung genau beobachtet.

Denn fie mennen, fie werden erhort, wenn fie nur viel Borte (nicht Borter) machen.

Die Worte (nicht die Worter) find Schläge und geben einem burche herz. Spr. Sal. 18, 8.

Die Worte (nicht Borter), die ich rede, find Gelft und Leben. 30h. 6, 63.

Diese doppelten Plurale, der eine mit, der andere ohne Ums wandlung, kommen übrigens noch bei einigen Wörtern vor, als: Lande, Länder, Orte, Derter, Thale, Thäler, und der umgewandelte bezeichnet die Dinge immer einzeln, uns zusammengefaßt. (S. Lande. Länder.)

E.

Abelung sagt: "biefer Mangel (an ber nothigen Burbe für die eble Schreibart) druckt das Wort Wirrwarr noch mehr (als das Wort Mischmasch), indem man im hochteutschen dasur Gewirr hat; baber jenes nur noch zuweilen in den niedrigen Sprecharten gehört wird, obgleich Lessing aus Borliebe für die niedersächsische Mundart es mehrmals gebraucht hat." Dies ser Ausspruch aber durfte doch wol zu strenge senn. Ich wes nigstens kann mich nicht überzeugen, daß Wirrwarr unedzler sen, als Mischmasch; denn der Grund, daß man die Form Gewirr hat, ist nicht zureichend, da eben so gut auch die Form Gemisch im Gebrauche ist. Und überdem, was ein Lessing mehrmals gesagt hat, das darf man wol nachzusagen sich erlauben. Auch haben die neuern Schriftsteller dies gethan. Selbst die Dichter haben das Wort Wirrwarr gebraucht.

Dag meines Geiftes Auge fonen Der Dinge Birrmarr leicht und hell Durchfpaben und entwideln tann.

Burger.

Ja, Ropebue hat ein Schauspiel geschrieben, dem er sogar bie

Aufschrift: ber Birrmarr gegeben bat.

Außerdem gibt es wenigstes Ein Wort von dieser Form, was die hochteutsche Sprache ohne allen niedrigen oder verächtlischen Nebenbegriff gebraucht, und wofür sie nicht einmal ein ans deres hat. Das ist das Wort Zickzack. Es ist also diese Form nicht schlechterdings aus der edlen Sprechart verbannt. M.

## Wischer. Auspuber. (Filz.)

Ueb. Ein berber Berweis. — Beibe Ausbrucke find nur in ber Sprache bes gemeinen Lebens und in ber leichten, ichers zenden Schreibart gebrauchlich.

Er befam einen Bifcher.

Leffing.

B. Offenbar find beide Ausbrücke figurlich, und zwar Fis guren von einerlei Art. Ihre Verschiedenheit bestehet haupts fächlich nur darin, baß Auspuger stärker ift, als Wischer. Das grundet sich auf die eigentlichen Bedeutungen dieser Wörter.

Man wischet, in ber eigentlichen Bedeutung, mit einem Tuche, mit einem Lappen, mit einem Stucke Papier, mit der Hand, furz nur mit einem weichen Körper, ntemals aber mit einem schemenschen Körper, ntemals aber mit einem schemen schemen Bertzeuge. Puten aber kann man mit eis nem solchen. Man putet den Bart mit dem Schemesser; die Baume werden mit dem Gartenmesser ausgeputt, u. s. f. Ja, das Puten geschiehet ganz eigentlich nur mit schneibenden Wartzeugen; denn Puten (Putseu) ist eine, durch den eingeschobenen Zischer gebildete Verstärfungsform von einem vers

alteten Puton ober Buton, Schneiben, hauen, welches mit bem ebenfalls veralteten, in dem französischen Battre aber noch lebeus den Batten, Schlagen, hauen, und mit dem lateinischen Putare in Amputare, abschneiben, zu Einem Stamme gehört. Im Oberteutschen sagt man daher in einigen Gegenden sogar von dem Lode, daß er die Menschen put e oder dute, so wie wir demsselben eine Sense geben, womit er die Menschen von der Erde weg mähet.

De sarbet het ne butst, er ift an ber Schwindfuct geftorben. Stalber.

Dierauf beruhet es, baß in bem vorliegenden figurlichen Berftande Auspuger auf einen schärfern, schneidendern, Wischer auf einen gelindern (gleichsam weichern) Verweis hins beutet. Die Riederteutschen fagen baber für Auspuger auch Utfitzer (S. Br. Ros. W.) — ein Ausbruck der noch flärfer ift, indem sein letter Theil zu Keten in Zerfeten gehört.

Die Figur übrigens, auf welcher unfere Ausbrucke berus ben, ift, wie schon gesagt, bei beiben von einerlei Art. Durch einen Wischer will man von Jemandem ein Berseben, eine Uebereilung, eine Unschicklichkeit, eine Pflichtverletzung, mit Eisnem Worte, einen Fehler bes Berstandes ober bes Derzens gleichs sam wie einen Flecken abwischen; durch einen Ausputzer will man benselben gleichsam wie einen Ausputzer will man benselben gleichsam wie einen Auswuchs abs ober aussschneiben (ihn weg putzen).

Rufas. Beibe Ausbrucke icheinen, ihrer eigentlichen Ber beutung nach, nicht fowol einen berben Bermeis, als einen Bers weis über Unziemliches, Ungehöriges, Unartiges anzubeuten, welches baburch weggeschafft werden foll. Bei Bischen liegt bies am Tage; bei Ausputen geht es bervor aus bem Res benbegriffe biefes Bortes, bag man Unscheinbares, Entstellens bes aus bem Dinge wegschafft, und es bieburch pust. (S. Mufpugen. Muspugen. Dugen.) Es fragt fich aber noch, wie fich biezu ein anderer im gemeinen Leben auch gebrauchlicher Ausdruck verhalte, namlich Filg ober R. G. Filger; Jes mandem einen Filz geben, ihn ausfilzen (increpare). Die Meinungen ber Sprachforscher über Ursprung und Bebeus tung biefer Ausbrucke find verschieden. Benn Abelung Recht bat, welcher auf Filt (fcweb.), 3ant, Streit, jurud geht; fo wurde Fil; eigentlich einen gantend gegebenen Berweis bebeuten. Auf jeben Hall ift Ausfilzen mit Schelten nas ber verwandt als mit bem blogen Berweisen. Das Bres mifch R. S. Borterbuch erflart bas oben angeführte Utfitzen burch Musfilgen. Fitz, Fitzer, Uutfizer find Streiche mit ber Ruthe, bann ein berber Berweis; ohne Zweifel ber fo meh thun foll, wie Streiche mit der Ruthe. Ich laffe es dabin ges

stellt, ob beibe nicht am Ende näher zusammen hängen, als es auf den ersten Anblick scheint.

#### Wittern. Riechen.

Ueb. Einen Einbruck in den Geruchswertzeugen den Busdunftungen der Körper erhalten. B. Indem Wittern in seiner eigentlichen Bedeutung mit Riechen als sinnverwandt betrachtet wird, unterscheidet es sich davon so, daß Riechen blis den Einbruck auf die Geruchswerte selbst anzeiget, Witzern aber zugleich, aus diesem Geruche Etwas entdecken oder überhaupt erkennen. So wird es in der Kunstsprache der Jäsger gebraucht. Diese sagen: der Hund wittert den Hasen, und das Wild wittert den Jäger; es riecht Etwas, es erhält einen gewissen Geruch und erkennet den Jäger daran. Dieser Unterschied liegt auch bei dem uneigentlichen Gebrauche von Wittern und Riechen zum Grunde.

Und daß er obendrein aus den Allegorien der Grammatifer so viel heraus witterte, als ihm nach Schimmel des Alterthums roch.
Bos. E.

## Bittern. Spuren. Merken.

Ueb. Etwas Unbefanntes aus gewissen Zeichen erkennen. B. Durch Merken geschieht bieses auf eine beutlichere Art, und mit mehr Sewisheit, indem man sich der Grunde seines Urtheils bewußt ist; (S. Inne werden. Merken. Seswahr Werden. Wahrnehmen.) durch Spuren weniger beutlich und gewiß; (S. Fußtapfen. Spur.) durch Witstern in uneigentlicher Bedeutung ganz dunkel.

Der Juchs merkte, baß der köwe die Thiere, die er zu sich eingeladen hatte, erwürgte; er schloß das aus den Justas pfen, von denen keine aus der Hole wieder berausging.

Es gibt Personen, die ein herannahendes Gewitter vorher spuren, indem fie eine Unbehaglichkeit und Schwere in ihrem Körper fühlen; fie schließen daraus auf die Annaherung eines Sewitters. Dieser Schluß ist aber weder in einem beträchtlichen Grade deutlich noch sicher; denn fie können sich den Zussammenhang zwischen ihrem Gefühle und dem Gewitter nicht, wie in dem vorhergehenden Beispiele, gehörig aus einander segen.

Das Bittern ift eigentlich nur ein Mittel, wodurch die Thiere Etwas vermittelft bes Geruches entbecken, und da ber Geruch zu ben huntelsten Sinnen gehört, so beutet es auch, ٦.

wenn es von den Menschen uneigentlich gebraucht wirb, nur auf eine sehr dunkele Erkenntnis. Eben beswegen wird es auch nur bei noch sehr entfernten Gegenständen gebraucht, die also, wes gen ihrer Entfernung, nur dunkel konnen erkannt werden.

Wie freudig wild grußt Goliath Den guten Herrn, Den er ichon fern Gewittert hat.

Briebrid.

, Es ift aber eben beswegen etwas unebel, und fann nur von Gegenständen gebraucht werden, die man in einem verächts lichen Lichte barftellen will.

Ich wittre scine fanften Triebe.

uţ.

## Wißig. Sinnreich. Sinnvoll.

Ueb. Diese Ausbrücke werben als sinnverwandt betrachtet, sofern sie Werke bes Geistes bezeichnen, die durch ihre tresssende Wahrbeit, Iweckmäßigkeit und Neuheit gefallen. B. Das Wißige ist das Wert des Wißes, oder das, was durch Entsbeckung einer unerwarteten Aehnlichkeit gefällt; außer diesem erfodert das Sinnreiche noch einen hohen Grad des Scharfssinnes, es gefällt zugleich auch dadurch, daß das, was es ents halt, den Verschiedenheiten der Dinge angepaßt ist; das Sinns volle enthält einen tiesen Sinn, wir entdecken darin unter einem unscheindaren Ausdrucke einen Reichthum von wahren, neuen, wichtigen und interessanten Gedanken, die durch ihre Einkleidung viel Wis und Scharssinn verrathen.

Das Sinnreiche wird oft mit dem Witzigen verwechtselt, und in der That gehört auch zu allem Sinnreichen Wit, und ein jeder sinnreiche Gedanke ist auch witzig; da aber das Sinnreiche auch Scharssinn erfodert, so ist nicht alles Witzige sinnreich. Wir nennen eine Feuermaschine nicht ein witziges, sondern ein sinnreiches Wert der menschlichen Ersindungskraft; denn es sind darin vorzüglich die verschiedenen Eigenschaften der hitz und Kälte zu dem Heben und Sinken der Stempel benutt, und dieses ist das Wert des Scharssinns; der Witz zeigt sich dabei in der Bemerkung der Uebereinstimmung des Ausbehnens der Dünste mit dem Heben und ihrer Zusammenziehung mit dem Kallen der Stempel.

Wenn man witige Einfalle auch finnreich nennt, fo legt man ihnen einen Werth bei, ben fie als bloße witige Eins falle nicht haben, und fest ben Werth bes Sinnreichen zus gleich herab. Das hat gemacht, daß man das wahrhaft Sinns reiche lieber bat finnvoll nennen wollen, weil zu finns vollen Reben außer dem Wig auch Scharfsinn erfobert wird.

Ich mochte diese Ausdrude finnreich nennen, wenn man biefen Ausdrud nicht burch Anwendung auf wisige Ginfalle und Concetti abgewurdigt batte; fie tonnen also finnvoll, inhaltevoll heißen.

Der namliche Denkspruch kann baber wißig, sinnreich wob sinnvoll genannt werden, wenn er ein Werk des Wißes und des Scharssund ist und einen tiefen Sinn, oder eine wichstige und interessante Idee in einer tressenden und unerwarteten Einkleidung enthält. Plutarch erzählt, das man einen Phis losophen gefragt habe: welches das schädlichste Thier sen? — Unter den wilden Thieren, antwortete der Philosoph, ist es der Tyrann, unter den zahmen der Schmeichler. Diese Antwort war sinnvoll; denn sie enthielt unter einer tressenden Einkleis dung eine interressante Wahrheit; sie war wißig wegen der Bergleichung des Tyrannen und Schmeichlers mit schädlichen Thieren; sie war aber auch zugleich scharssinnig, und also sinns reich; denn sie verglich sie nach ihrer Verschiedenheit mit verssschiedenen Arten von Thieren.

## Wohlan. Wohlauf.

Ueb. Ausrufe, wodurch man aufmuntert; es sep sich selbst ober Andere.

Boblan! wir wollen flegen ober fterben. Campe.

Mun moblan! bas Wert frifch begonnen! Derf.

2. Die wesentliche Verschiedenheit beider Ausdrucke bestes het darin, daß Wohlan eine gegenständliche, Wohlauf nur eine persönliche Beziehung hat. Wohlan fodert auf, wohl, tüchtig, frisch an das Wert zu gehen. Wohlauf ermuntert, die Kräste wohl oder tüchtig auf zu regen, oder anzustrengen, ohne auf etwas Gegenständliches zu weisen, woraus sie angewandt werden sollen.

Bohlauf! wie vor Beiten! 3 ef. 51, 9.

Damit hangt noch eine andere Verschiedenheit zusammen. Wenn zu einem gewissen Unternehmen, das unsern Absichten oder Wünschen ganz und gar nicht gemäß ist, die Kräfte bereits aufgeregt sind, und wir es nicht hindern konnen; so können wir boch immer noch wünschen, daß man, wenn es einmal nicht anders ist, frisch daran gehe, oder mussen wenigstens gesches hen lassen, daß man dies thue, und können daher Wohlan

Es kann bies nämlich heißen: er bunkt sich ein Ritter, von Abel, zu sepn; aber auch: er wird mit gewaltigem Eifer blinds lings auf ein Ziel zugetrieben, wie Rleist sagt:

Dich treibt Dein Gifer, wie bein Rof bie Sporen.

und in dem letten Falle wurde biefe Rebensart mit der: einen Schuß haben, überein kommen. Diese kann nämlich auch bloß bebeuten: unaufhaltsam nach einer Richtung vorwärts getrieben werden; und es ist wenigstens nicht burchaus nothig, an ein Schiefgewehr dabei zu benfen, es ware denn an Amors Pfleile bei einem Verliebten.

Wie sich nun aber auch alles bieses verhalten moge; so geht aus dieser Erörterung hervor, daß zwar Alle, denen ein Burm; Nagel, Sparren und Schuß zugeschrieben wird, von Narrheit befallen sind, aber nicht Alle von einerlei Art. Die mit dem Nagel und dem Sparren leiden an der Narrheit der Einbildung und des Hochmuths, die mit dem Burm hängen an einer Grille, denen mit dem Schusse geht die Bessonnenbeit ab.

Maaß in seinem Versuch über die Leidenschaften Bb. 2.
S. 175. sagt: "die Redensart, er hat einen Nagel im Ropfe, oder auch schlechtweg: er hat einen Nagel, grüns det sich darauf, daß der Stolze seinen Ropf mit so steisem Nacken aufrecht trägt, daß es gleichsam das Ansehen hat, als steckte ein Nagel darin, der jede Bewegung unmöglich machte; so wie man auf ähnliche Art von einem Wenschen, der sich nicht zu dus den weiß, oder es nicht will, zu sagen psiegt: er hat einen Stock im Rücken."

## Buthen. Toben.

Ueb. Heftige körperliche Bewegungen machen, welche Wirkungen einer starken innern Leibenschaft sind. V. Das Los ben beutet aber zuvörderst auf die hestigen Bewegungen des Rörpers und den karmen, mit dem sie begleitet sind; das Wüsthen auf eine starke Leidenschaft, die bis zur Beraubung des Bewustsepns und des Gebrauches der Vernunft steiget. Man sagt von einem kranken Stuck Vieh, daß es tobet, wenn es vor Schmerzen ungewöhnlich start brüllt, mit den Füssen stampfet und lärmet. Der köwe aber wüthet, wenn er verwundet ist; denn die wilde hiße seiner Leidenschaft entbrennt, und fällt auf Alles los, was er erreichen kann.

Der namliche Unterschied gilt auch, wenn biefe Worter burch Personifitation von leblosen Dingen gebraucht werden. Die See tobet bei einem Sturme, sofern fie in heftiger Bes

## Bucher. Binse.

Ueb, Der Preis, welchen ber Borger bem Leiher für bie Benugung bes geliehenen Gelbes verspricht. B. Der gemeine Sprachgebrauch unterscheibet Wucher von Zinsen haburch, daß er unter Wucher unrechtmäßige Zinsen verstehet, und babei kann sich ber Sprachlehrer beruhigen. Er findet, daß die Zinsen, die man von seinen Kapitalien zu nehmen berechstigt seyn soll, durch die Gesetze bestimmt sind; höhere Zinsen, als die Gesetze erlauben, sind Wucher. Nach den teutschen Reichsgesetzen ist es seit dem sechszehnten Jahrhundert nur erstaubt fünf von Hundert Zinsen zu nehmen, was Jemand der

ruber nimmt, ft Bucher.

Mehr Schwierigfeit hat es fur ben Gefengeber, ju bestims men, was Bucher fep; denn ber Vortheil juvorberft, bent ber Borger aus der Benugung bes Rapitals giebt, fann febr perschieden fenn; bald fleiner, bald großer. Sienachst fann bie Gefahr, sein Rapital zu verlieren, bei dem einen Borger gros ger senn, als bei bem andern, und es scheint nicht unbillig, daß ber Leiher für diese Gefahr einen Ersat erhalte. Da bieser Bortbeil und diese Gefahr bei den einzelnen Källen ins Unendlis the verschieden senn können; so könnte es am rathsamsten scheis nen, daß die Gesetgebung die Bestimmung der Zinfen den Bertragschließenden selbst überlasse, zumal da die gesetliche Strafe den ehrlichen Mann abhalten wird, fein Geld zu magen, wenn ihm auch ein Erfat in Binfen angeboten wird, welche aber bie gefehmäßige Summe übetschreiten, und alfo ber Gelbs beburftige, ber mit einem Dartebn noch fo viel gewinnen, und fich aus einer noch so großen Verlegenheit helfen konnte, nothe wendig in die Sande der Sabsucht und ber Gewissenlosigfeit ges trieben wird.

Indes ift nicht zu leugnen, daß diese Freiheit kann gemiss braucht werden. Der Habsüchtige und Gewissenlose kann die Unbesonienheit und die Genusbegierde junger Verschwender imd kunftiger reicher Erben für seine Gewinnsucht benutzen; und das wollen die Gesetze verhindern. Hier entsteht also die wichtige und schwere Frage: welches ist nothiger? die Versschwendung der jugendlichen Unbesonnenheit zu hindern, oder

nükliche Unterhandlungen nicht zu erschweren?

## Wundern. Befremben.

Heb. Anschauende Erfenntniß bes Reuen wun bert und hefrembet und, B. Bas befremben foll, muß dadurch neu icheinen, daß es einer angenommenen Regelmäßigfeit und gewissen seststenben Gesetzen entgegen ift; aber jebes Reue wundert und, auch wenn wir es nicht nach seststenben Ges seine beurtheilen. Das Rind und ber ungebildete Mensch wundern sich oft, weil ihnen Bieles neu ift, den gebildeten und unterrichteten Mann befremdet Manches, weil es von ihm bekannten Gesetzen im Reiche der Ratur und der Sitten abs weicht.

Ein Kiub wundert sich, wenn es sieht, daß die Mags netnadel sich immer gegen Rorden wendet; der Naturforscher wundert sich darüber nicht, denn es ist ihm nicht mehr neu; der erste Naturforscher aber, der zuerst die Abweichung der Magnetnadel nach Osten oder Westen bemerkte, hat diese Abweis chung gewiß nicht ohne Befrem den gesehen, denn sie mußte ihm dem Gesehe der Richtung der Ragnetnadel entgegen

Scheinen.

Die Raturerscheinungen mußten anfangs bem Menschen neu sepn, er mußte sich barüber wundern, aber sie konnten ihn nicht befremden. Wenn sie ihm endlich gewöhnlich wurs ben, so versuchte er, sie unter gewisse Gesetz zu bringen; und so ward, wie Aristoteles sehr kinnreich sagt, die Verwuns derung die Mutter der Wissenschaft. Nachdem er sich num aber gewisse Gesetz gemacht hatte, die ihm in der Natur, dem Wesen und den Eigenschaften der Dinge gegründet schienen; so mußte ihn nun sede Abweichung von diesen Gesetzen befrems den.

So wie das in dem Reiche der Natur ift, so ist es auch in dem Reiche der Sitten. Es wundert und, wenn und ein Mensch, den wir mit Wohlthaten überhäuft haben, und der sich disher freundschaftlich gestellt hat, auf einmal kaltsinnig oder wol gar seindselig begegnet, es ist und etwas Neues; es de frem; det uns aber, weil wir es für ein Betragen halten, das den Gesehen der sittlichen Natur des Menschen entgegen ist. Wenn sich der Weise barüber nicht wundern soll; so heißt das: es soll ihm nicht neu und unerwartet scheinen; soll es ihn auch nicht de frem den, so muß er sich überzeugt haben, daß es kein allges meines Geseh gebe, wovon, wegen der Nannichfaltigkeit der Natur, keine Abweichung möglich sep, die uns, wegen der Schranken unseres Versandes, unerwartet sepn muß.

Da das Wundern insonderheit dem Kinde und dem ros ben Menschen eigen ist, so ist es auch nicht ohne Gemuthsbewes gung; das Befremden an sich ist aber ein blosses Urtheil des Verstandes. Daher muß beides mit den Fortschritten der Bild dung und dem Umgange mit Menschen und Dingen abnehmen; denn dadurch hören die Dinge auf, und neu zu senn, und wir hören auf, davon betroffen zu werden, es wundert und nicht leicht Etwas mehr: und wir gewöhnen uns, Abweichungen und

Ausnahmen von ben Gefeben, bie wir uns machen, gujulaffen,

es befrembet uns nicht leicht Etwas mehr.

Das Befremben enthält enblich auch ben Rebenbegriff bes Miffallens und bes Unrechten, bes Seltsamen; (S. Buns berlich. Seltsam. Unglaublich.) benn was ben Gessehen ber befannten Ratur eines Dinges entgegen scheint, bas balten wir für Seltsam, und bisweilen für Unrecht.

Ihr Lieben, laffet euch die Sibe, so ench begegnet, nicht befrems ben, - als widerführe euch etwas Geltsames. 1 Petr. 4, 12.

## Wurm: Ragel. Schuß. (Sparren.)

Beb. Ein Gemuthszustand, worin ein Mensch auf eine seltsame Art handelt. B. Man hat diesen Gemuthszustand mit den angeführten bildlichen Ausbrucken bezeichnet, deren eigents liche Bedentungen aber nicht auf ihren uneigentlichen Gebrauch führen, den man also bloß aus der Sprache des gemeinen Les

bens ju entbecken fuchen muß.

Da scheint man dann unter einem Wurme eine seltsame Meining zu verstehen, die auf verworrenen Begriffen beruhet, durch die man sich, zum Nachtheile deutlicher, bestimmen läst. Der Mensch in Peregrine Pickel, der aus zu großer Meinung von den Griechen Alles in seinem Hauswesen nach griechischen Sitten einrichtete, hatte einen Wurm, und der Admiral Dawser Trunnion hatte den Wurm, auf dem seinen Lande so zu leben, wie er ehemals auf der Flotte lebte, denn Beide handelten seltsam nach seltsamen Meinungen. Ein Wurm sicheint also nicht auf den Hochmuth beschränkt zu senn. Der Begriff, den Kant in seiner Anthropologie, die so viel scharfsstinnige Bemerkungen enthält, davon gibt, wurde also dem Sprachgebrauche nach zu enge seyn.

Was man einen Wurm nennt, ift mehrentheils ein an Wahnsinn granzender hochmuth eines Menschen, dessen Anfinnen, das Andere fich felbit in Vergleichung mit ihm verachten sollen, seiner eigenem Absicht (wie die eines Vernädten) zuwider ift; indem er diese eben dadurch reizt, seinem Sigendunkel auf alle mögliche Weise Abbruch zu thun, ihn zu zwaden, und seiner beleidigenden Thorheit wegen dem Gelächter Preis zu ftellen.

Der hochmuth ist allerdings eine Thorheit, die man einen Wurm nennt; aber es ist nicht die einzige. Es gibt deren mehrere, und man legt daher einem Menschen, den man einen Querkopf, Engl. wrongheaded, nennt, nicht selten mehrere Würmer bei. Ein Wurm ist das, was die Franzosen un travers nennen, und ein Mensch kann mehrere travers baben.

Ein Ragel iff eine ungegründete Meinung von seinen Bors jugen, die einen Menschen verleitet, in dem Umgange mit ans bern sich stolt und bochmuthig zu betragen. Ein solches Betras gen ist desto seltsamer und lächerlicher, je ungegründeter die bobe Meinung ist, die ein Mensch von sich selbst bat; und in diesem Grade der Sobe sieht man sie als eine Thorheit an, die man mit dem Spottnamen eines Nagels brandmarkt. Der Sochmuth ist zwar immer eine Thorheit, aber am meisten, wenn sie so las cherlich ist, daß man sie einen Nagel nennt.

— De tous les défauts Le plus sot est l'orgueil, la vertu des chevaux. B. de Bar.

Ein Schuß ift eine Leibenschaft, bie burch ihre Unanges meffenheit mit ihrem Gegenstande lächerlich ift, und sich in Jachers lichen und seltsamen handlungen offenbaret. Man sagt insonders heit von einem Menschen, der sich in ein Frauenzimmer vernarrt hat, er sen in sie geschossen, er habe einen Schuß. (S. Sich Verlieben. Vergaffen. Vernarren. Lieben.) Einen Menschen aber, der einen Schuß hat, sieht man als einen Narren an, weil ihn eine unangemessene Leidenschaft auf eine lächerliche Art handeln läßt. (S. Albern. Thörigt. Rärrisch.)

Jufat. Bei Wurm ließe sich wohl benken, bag bie figurliche Bebeutung ihren Grund in ber Bemerkung ber unruhis gen, nicht fonderlich von der Stelle rückenden, Bewegung eines Wurmes habe, wonach benn Wurm eine sich immer vordräns gende, dem übrigen Verstandesgebrauche nicht weichende, Vorstellung andeuten wurde. So heißt es in Sebastian Brants Narrenschiffe:

Ein andern magftu entrinnen wol, Wer dir felbft magft nit entflieben, Du muft den Burm ftete mit dir gieben.

Auf bieselbe Weise ließen sich auch die Worte ver Maria Stwart erklären:

Doch in der Sele will der Wurm nicht schlafen; Schiller.

wiewol sich hiebei auch an Wurm in Beziehung auf die Empfindung benken ließe: der Wurm im Herzen, wobei die Achnlichkeit nicht in der Bewegung, sondern im Nagen liegt. Beibe Bedeutungen scheinen zu verschmelzen in Wurmen; benn was einem wurmt, das geht ihm beständig im Kopfe herum und nagt zugleich am Herzen.

Die figurliche Benennung von einem Ragel im Kopfe leitet man von einer Anekbote aus bem breifigjabrigen Kriege

ab. Der fdwebifche Oberft Ifler namlich foll in ber Schlacht bei Leipzig mit einem frummen Nagel so in den Ropf geschoffen worden fenn, daß die Bundargte ibn nicht berausziehen fonne Er blieb gefund, aber auch auf seinen Ragel fehr folz. Abelung vermuthet von bem Musbrud: einen Schuf bas ben, einen abnlichen Urfprung. "Figurlich fagt er, ift: einen Schuß haben, eben bas, was mit bartern Ausbrucken: ein Marr fepn, ift; eine Rebensart, welche mit ber: einen Das gel haben, allem Anschein nach, einerlei Ursprung bat." weiß nicht ob ber Ausbruck: einen Ragel haben, in Schrifts ftellern bor dem breißigjahrigen Rriege vorfommt ober nicht; follte er aber barin borfommen, fo wurde bies meine Bermus thung über ben Ursprung biefer Rebensart bestätigen. scheint sie nämlich nicht von Ragel, clavus, sondern von bem Ragel am Singer ber ju rubren, in fofern biefer mit ber Ges schlechtsfolge in Beziehung ftebt. Diefe ift im Schwaben s und Sachsenspiegel Stammbaumartig so bestimmt, daß Bater und Mutter auf bas haupt, beren Rinder auf die Achseln geset wurden, und von ba ging es von ben Gefchwifterkindern an am Arme abwarts bis zu bem Ragel am Mittelfinger.

"Die fiebenden find fteend vornen an bem Ragel bes vingers und henffent nagelmag."

Bon biesem Ragelmagen sagt ber Sachsenspiegel:

"In deme seveden (fiebenten) fiett enn nagel und nicht enn Let (Glied). Daromme endet da de Sibbe (Sippe, Sippschaft), un heitet nagelmage."

Hienach wurde sich benn die Redensart: einen Nagel (auch einen hohen) Nagel haben, auf Ansprüche beziehen, die Jesmand wegen seiner Abkunft ober in Beziehung auf Erbschaften macht, und bann einen Stolz auf vornehme und reiche Verswandte und zuletzt eine hohe, nicht sonderlich begründete, Eins bildung. — Die niederteutsche Redensart: En en den Nasgel daat kloppen, anstatt demuthigen, Jemandes Stolz niederschlagen, bezieht sich freilich auf den Nagel als Beseitigungs, Wertzeug: allein dies ware doch nicht das einzige Beis spiel von einem Worte, dem man entweder im Scherz oder aus Undekanntschaft mit seiner ursprünglichen Bedeutung eine ans dere gegeben hätte.

Die Redensart: einen Sparren haben, könnte vielleicht ein ähnliches Schickfal gehabt haben, und ursprünglich sich auf die Wappenkunde beziehen, wosern nicht etwa gar an Spaarn, Sporn, zu denken ist, benn im gemeinen Leben kommt auch die Redensart vor: Er hat die Sporen am Kopse, oder im

Ropfe, welche eine doppelte Deutung julagt.

Es tann bies namiich beißen: er buntt fich ein Ritter, von Abel, zu fepn; aber auch: er wird mit gewaltigem Eifer blinds lings auf ein Ziel zugetrieben, wie Rleift fagt:

Dich treibt Dein Gifer, wie bein Rog bie Sporen.

und in dem letten Falle wurde diese Rebensart mit der: einen Schuß haben, überein kommen. Diese kann nämlich auch bloß bedeuten: unaufhaltsam nach einer Richtung vorwärts getrieben werden; und es ist wenigstens nicht durchaus nothig, an ein Schiefigewehr dabei zu benken, es ware denn an Amors Pfleile bei einem Verliebten.

Wie sich nun aber auch alles dieses verhalten moge; so geht aus dieser Erörterung hervor, daß zwar Alle, denen ein Burm; Ragel, Sparren und Schuß zugeschrieben wird, von Narrheit befallen sind, aber nicht Alle von einerlei Art. Die mit dem Nagel und dem Sparren leiden an der Narrs heit der Einbildung und des hochmuths, die mit dem Burm hängen an einer Grille, denen mit dem Schusse geht die Bessonnenheit ab.

Maaß in seinem Versuch über die Leidenschaften Bb. 2.

S. 175. sagt: "die Redensart, er hat einen Nagel im Ropse, oder auch schlechtweg: er hat einen Nagel, grüns det sich darauf, daß der Stolze seinen Rops mit so steisem Nacken aufrecht trägt, daß es gleichsam das Ansehen hat, als steckte ein Nagel darin, der jede Bewegung unmöglich machte; so wie man auf ähnliche Art von einem Wenschen, der sich nicht zu dürchen weiß, oder es nicht will, zu sagen psiegt: er hat einen Stock im Rücken."

# Wuthen. Toben.

Ueb. Heftige körperliche Bewegungen machen, welche Wirkungen einer starken innern Leibenschaft sind. V. Das Los ben beutet aber zuvörderst auf die heftigen Bewegungen des Körpers und den karmen, mit dem sie begleitet sind; das Wüsthen auf eine starke Leidenschaft, die bis zur Beraubung des Bewustsens und des Gebrauches der Vernunft steiget. Man sagt von einem kranken Stuck Vieh, daß es tobet, wenn es vor Schmerzen ungewöhnlich stark brüllt, mit den Füsen stanspset und lärmet. Der köwe aber wüthet, wenn er verwuns det ist; denn die wilde Hise seiner Leidenschaft entbrennt, und fällt auf Alles los, was er erreichen kann.

Der namliche Unterschied gilt auch, wenn biese Worter burch Personisitation von leblosen Dingen gebraucht werden. Die See tobet bei einem Sturme, sofern sie in heftiger Bes

wegung ift, und burch bas Anschlagen und Zusammenfturgen ber Wellen ein fürchterliches Getofe macht; fie wuthet, fos fern man ihre brobenden und verheerenden Wirkungen einer leis

benschaftlichen Bewegung in ihrem Innern zuschreibt. hienachst ift aber bas Coben und Wuthen auch in Ans febung ber Art ber Leibenschaft verschieben, aus beren Uebermaß es entstehet. Das Wuthen fann nämlich nur que Born, bas Toben auch aus einem Uebermaß von Freude, Froblichkeit und Luftigfeit entsteben. Es gibt gewiffe Beluftigungen, g. B. bie Jagb, bie mit großem garm und Betofe begleitet find. Bei diesen, kann man sagen, wird getobt.

> Oft-vernahm fie mein Dhr mit Freuden, Auf bes Sochlands bergichten Saiden, Wenn die tobenbe Jagd erfcoll.

Soiller.

Manche Spiele ber Rinber find mit heftigen, larmenben Bes wegungen berbunden, und fie überlaffen fich dem Uebermag ihrer jugenblichen Frohlichkeit, ohne banach zu fragen, ob fie Andern mit ihrem garmen beschwerlich fallen. Wenn fie es ju arg machen, fo fagt man, baf fie toben.

Gonne den Rnaben ju fpielen, in wilder Begierde ju toben, Rur die gefattigte Rraft febret jur Unmuth jurud.

Der Born ber Gifersucht, ber beleibigten Gigenliebe, ber gefrankten Ehre wird in einer weiblichen Gele oft gur Butb.

Sie geht in Buth, fie tragt ben Sob im Betgen.

gerathen; so geschiebet es leicht, baf fie einander anfallen, bei den Saren faffen, ziehen, und reifen, und fo

fich raufen und gaufen.

B. Raufen fiehet mehr auf bie Handlung bes Wegs ober Abreißens felbst:

Da fiand hiob auf und gerriß fein Rleid und raufte fein Haupt. Siob. I, 20.

Denn biefer Ausbruck ift mit Raffen, Rauben, Rupfen, bem lateinischen Rapere, und vielen abulichen, verwandt. (S.

Raffen. Raufen.)

Baufen bingegen beutet mehr auf bas Beraufch ober Bes tose, welches durch die handlung des ungestümen Reißens verure facht wird; benn offenbar ift Jaufen junachft mit Saufen verwandt, und biefes weifet urfprünglich auf einen gaut von der Art, als durch feinen Lant nachgeahmt wird.

Damit ftimmt auch der Gebrauch diefes Bortes überein; benn er fiebet bei Zau fen auf bas Geräusch ober Getofe, mas

mit diefer handlung verbunden zu fenn pflegt.

Die Rrieger und bie Dichter gaufen In beinem Saar, Bie Sturme, bie ben Balb burchbraufen.

# Behren. Effen.

11eb. Refte Nahrungemittel ju fich nehmen; im Gegens

sate gegen-Flüssseiten, die man beim Trinken zu sich nimmt. Den angegebenen Begriff hat Essen auch mit Speisen und mit Fressen gemein. (S. Essen.) B. Zehren lautet, (die Bertauschung des Jund Tift bes kannt, S. Kübel. Jober.) im Riederteutschen Teren, im Angelsächsichen Taeran, im Gothischen Tairan, in dem alten Oberteutschen Zaran, im kateinischen Terere, und ohne 3weifel ift auch das griechische Toew (querft vielleicht Teqew) hieber gurechnen. Der Urlaut Tr, welcher allen diefen Wortern gum Grunde liegt, ift Nachahmung eines gewiffen Schalles. Diefer Schall aber ift mit verschiedenen Sandlungen verbunden. Bors nehmlich einmal mit einem gewiffen Reiben, wie etwa, wenn man ben Fußboden eines Zimmers mit Sande reibt; und fobann mit einem gewiffen Reißen; wie z. B. wenn man Papier, Leins wand, feibnes Beug gerreift. Daber find bie angeführten Muss brucke, obgleich aus ber nämlichen Urwurzel entsprossen, boch nicht von einerlei Urbegriffe ansgegangen, sondern in der einen Sprache von dem Begriffe des Reibens, und in der andem von bem Begriffe bes Reifiens. Bei bem lateinischen Terere liegt, mie befannt, ber Begriff bes Reibens inm Grunde. Eben fo bei

griff bes Kleinern ober Feinern und Jierlichern mit sich führt. Das liegt eines Theils in bem bunnern kaute des I, statt A, und andern Theils darin, daß der scharfe Gurgeslaut des Zaschen durch das in Zinke eingeschobne R gemildert ist. Die Zachen eines wolfenhohen Gebirges, welche oft aus gewaltis gen Felsmassen bestehen, heißen nicht Zinken des Gebirges; und die, unter dem Namen der Zinken bekannten Tonwerts

zeuge werben bagegen nicht Baden genannt.

In Ansehung der außern Gestalt haben beide Ausbrucke ges mein, daß der lettere sowol der Zacken, als auch die Zacke, und eben so auch der erstere nicht allein die Zinke, sondern auch der Zinken lautet. Diese verschiednen Formen sind urs sprünglich bloß landschaftlich. Indessen sind sie alle in die allges meine Sprache aufgenommen worden. Nur hat der Gebrauch dabei die Verschiedenheit eingestührt, daß in der Negel der Zansken und die Zinke und nur in gewissen besondern Fällen die Zacke und der Zinken gesagt wird. Eine lange, spite Nasse zu B. wird ein Zinken, aber nicht eine Zinke ges nant,

## Zaghaft. Feige. Bergagt.

Ueb. Wer Gesahren, Anstrengungen, Schmerzen, mit einem Worte, wer etwas Unangenehmes mehr scheut, als er sollte.

B. Bon Zagen, wovon Zaghaft und Bergagt of fenbar herkommen, fagt Abelung, es bebeute: "bor Furcht gittern und beben, und in weiterm Sinne: fleinmuthig fepn." Das ist aber schon eine sehr abgeleitete, und keinesweges die eis gentliche Bebeutung biefes Bortes. Campe fagt, Bagen beiße: "aus Furcht unentschlossen sepn und zögern, wie auch überhaupt: auf eine kleinliche und unmännliche. Art furchtsam Das kommt der Wahrheit schon naher: benn obgleich die Unentschlossenheit eben so wenig zu dem Grundbegriffe des Mortes gehört, als das Zittern und Beben in ber Abelungischen Erklarung, so ist boch der wirkliche Grundbegriff in dem "36% gern" werigstens beilaufig mit berührt. Das 3 bg ern nams lich, das Verziehen ist eben die ursprüngliche Bedeutung des Wortes; und weil berjenige, ber fich vor Etwas fürchtet, so lange als möglich zogert, ebe er baran geht, und bies zu verziehen strebt; so bedeutet bavon Zagen auch: Furchts fam fenn, und hievon bann erft: Zittern und Beben; ins dem dies eine Erscheinung ber Kurcht ift.

Bagen fommt namlich, wie Bogern, mit welchem es am allernachften zusammengebort, von Bieben ber. (Das a für ie barf nicht befremben, benn theils ist diese Bertauschung überhaupt nicht selten, wie z. B. in Lager und Lagern, von Liegen; theils nimmt Jagen insbesondre, in den abgeleites ten Formen, auch o und u an; man sagt z. B. Sezogen und Jug. Der Lebergang des hin fann noch weniger Austoß mas chen. (S. Glücklich. Selig.) Darum muß der angegebene Begriff des Vers oder hinziehens einer Sache die Grunds bedeutung von Jagen seyn.

Die Richtigfeit dieser Ableitung bestätigt sich noch baburch, bag bas Wort ehebem auch auf Trägheit und Faulheit anges

mandt wurde.

Ther thritto was niheinbeit, Thuruh sina zagaheit. Der Dritte war nichtenusig Durch seine Eragheit. Offr. IV. 7. 151. 152.

Pigritia überseth Schilter. Im Griechischen (Matth. 25, 16, worauf die Worte sich beziehen) steht dernoos, trage, saul, aus Faulheit zogernd; und Luther hat Faul. Dieser Gebrauch batte nicht Statt sinden können, wenn die surchtsame Unentsschlossenheit, nach Campe, oder gar das Zittern und Beben der Furcht, nach Abelung, der Grundbegriff von Zagen gewesen wäre. So aber, da das Zögern und Verziehen seine erste Bedeutung war, konnte es anch von dem Trägen und Faus len gesagt werden; denn aus Faulheit zögert und verziehet der Mensch nicht weniger als aus Furcht.

Auch der jetige Gebrauch weiset durch manche Berbinduns gen, in welchen er das Wort nimmt, auf eben den Stammbes

griff juruck.

Er fprach's, und mahrend noch der Sohn Bloß seinetwegen zagt, zudt er das Meffer schon. Alringer.

Feige hat bas e am Ende blog bes Wohlflanges wegen. Wenn man bieses e wegläßt; so fann man nicht zweiseln, daß Feig mit Weich im Grunde einerlei Wort ist. Dies erhellet auch baraus, daß Feige in manchen Fällen für Weich ges braucht wird. Im Bergbaue z. B. sagt man, daß ein Gestein feige werde, wenn es weich, murbe, locker wird, so daß es sich ablösen will. Ingleichen auch daraus, daß ehedem Feige für Weichlich gesagt wurde. Abelung führt aus dem Otsfried an:

Ni si man nihein so feigi, Ther zwei gifang eigi.

und überfett:

Niemand fen fo weichlich, Daß er zwei Rode habe.

Die Stelle findet fich bei Otfried im erften Buche,-24, 9. 10, und Schilter hat bas Feigi ebenfalls burch Mollis überfest.

Sofern alfo Feige von dem Furchtsamen gesagt wirt, deutet es auf den Umftand, daß ein solcher gleichsam zu weich ift, daß es ihm an der nothigen Festigkeit, Rraft und Starke der Sele fest.

Nicht zu ruhn, noch feige zu ermatten. A. W. Schlegel. Feige geht also auf bas Innere bes Furchtsamen, auf bie Besschaffenheit seines Gemuthszustandes; indeß Zaghaft auf ein außeres Benehmen deffelben, auf bas Zögern und Berziehen deustet. Das ist die wesentliche Verschiedenheit zwischen Zaghaft und Keige.

Sie führt aber noch eine andere unmittelbar mit sich. Dies se namlich, daß Feige verächtlicher ist, als Zaghaft; denn die innere Schwäche, Schlassheit und Untüchtigkeit ist an sich selbst etwas Schimpfliches und Berächtliches; das Zögern und Berziehen aber nicht. Dieses kann, wie bei einem Fabius Cunctator, auch auf gegenständlichen Gründen beruhen,

und Ehre und Ruhm bringen.

Verzagt ist von Feige eben so, wie Zaghaft, und von diesem lettern dadurch verschieden, daß es ben höchsten Grab davon ausdrückt; benn Ver hat hier ben Begriff ber ganzlichen Versetzung in den Zustand, ben das Hauptwort bes zeichnet. (S. Verunglückt.)

# Zapfen. Stöpfel.

11eb. Gefäße, welche baju bestimmt find, Flussigfeiten barin aufzubewahren, pflegen kleine Deffnungen zu haben, durch welche man diefe Rluffigfeiten ein ober aus laffen fann. Bes wegliche Körper, gewöhnlich in ber Gestalt abgefürzter Regel, welche in diese Deffnungen passen, sind Zapfen und Stops fel. So weit kommen biefe Ausbrucke überein. V. Der Stopfel aber hat bie Abficht, bas Gefaß ju verschließen, um bie Bluffigkeit barin zu verwahren. Der 3 a p fen hingegen bat bie Absicht, bas Gefäß öffnen und die Bluffigkeit hers aus laffen zu können. Das erhellet am klarften aus ben zuges borigen Zeitwortern. Bier ftop feln heißt: bie Flafchen, ober überhaupt, die Gefäße, worin es ist, verschließen. Hingegen: Bier gapfen will fagen: die Gefage bffnen und bas Bier bers aus laufen laffen. Daber wird auch im gemeinen Leben von bemjenigen, der Bier, nicht in gangen Faffern, sondern eins geln im Rleinen verfauft, gefagt, baß er Bier gapfe, (indem er immer ben Zapfen auszieht, um eine Ranne, ober bergleis chen auslaufen zu lassen;) niemals aber, daß er Bier ftopfes le. Daber gebraucht auch ber Dichter ben Ausbruck Bapfen

und nicht Stopfel, wenn von dem Deffnen des Behälters der Fluffigfeit, und von dem Auslassen der lettern die Rede ift.

Bohl! nun sann ber Guß beginnen; Schon gezadet ift der Bruch. Doch, bevor wir's laffen rinnen, Betet einen frommen Spruch. Großt den Sapfen aus!
Gott bewahr' das Saus!

Shiller.

Eben den Gesichtspunft hat der frohliche Zecher vor Augen, der uns versichert:

Ich will einft bei Ja und Rein Bor bem Bapfen fterben.

Burger.

Ihm ift es um das Definen, nicht um das Verschließen des Weinfasses zu thun; und vor dem Stopfel wird er feineswes

ges fterben wollen.

Die angegebne und aus dem Sprachgebrauche nachgewiesene Werschiedenheit zwischen Zapfen und Stöpsel läßt sich auch aus der Abstammung dieser Worter erkennen. Stöpsel gehört mit Stopsen zusammen, wie schon bei der Vergleischung desselben mit Kort und Pfropsen, mit welchen es in einem andern Betrachte verwandt ist, bemerkt worden.\*) Das Zeitwort Zapsen hingegen kommt unmittelbar mit Zupsen aberein, und wird sigurlich auch noch jest zuweilen in dem Sins ne des letztern gebraucht, wenigstens in dem zusammen gesetzten Anzapsen; denn Jemanden anzapsen heißt: gleichsam an ihm zupsen. (S. Ansechten. Anzectsen. Anzapsen.) Mittelbar gehört also Zapsen, wie Zupsen (S. Zipsel. Zops.) ohne Zweisel zu Ziehen, und ein Zapsen bedeutet sonach ursprünglich ein Ding, was dazu dient, daran zu zupssen und es aus zu ziehen.

Abelung sagt von Zapfen: "es ist mit dem griechis schen und lateinischen Siphon, — und vielleicht auch mit Zupsfen, und vermittelst desselben mit Ziehen verwandt; wenigsstens deutet das pf auf eine Intension." Beides zugleich kann aber nicht senn: denn, wenn Zapfen mit dem griechischen Tigwo verwandt ware; so wurde es einen ganz andern Grunds begriff haben, als es bei seiner Abkunst von Ziehen hat. Das griechische Tigwo nämlich, welches überdem gar keinen Zapfen oder zapsenartigen Körper, sondern eine enge Röbre, bergleichen zu B. ein Heber, oder das Rohr einer Feuerspriste ist, bedeutet, ist ursprünglich Rachahmung dessenigen Lautes,

<sup>\*)</sup> In ber Luife (Gefang 1. B. 622) heißt es:

<sup>&</sup>quot;Feierlich hob der Papa mit gefcrobenem Zuge den Stopfel;" Bos. und Bos erflart dabei feinen Stopfel für richtiger und edler als den neißnischen Stopfel. G.

den bie ausstromende Fluffigleit erzegt, die burch eine enge Robre, wie burch bas Rohr einer Beuenfprige getrieben wird. Digw gehört alfo zu einer ganz andern Wurzel als Zapfen, und diese Warter find nicht verwandt, so wenig ber Abkunft als bem Sinne nach.

Planke. Staket. Baun. Rnict.) Dede. (Hag.

Eine aus Geftrauch ober abnlichem holzwerke bestes benbe Befriedigung ober Einfaffung um Etwas. 2. 3 aun bes zeichnet diesen Begriff allgemein, Decke beißt nur ein lebendle ger Baun; benn z. B. ein Zaun, ben man aus trocknen Reis fern geflochten und burch eingeschlagene Pfable befestigt bat,

wird nicht eine Decfe genannt.

Diefe weitere Bebeutung von Zaun bestätigt fich baburch, daß dieses Wort ehedem von einer Einfassung überhaupt, und felbst von einer als Einfassung bienenden Mauer gefagt wurde. Bei Norter, wie Abelung anführt, fommt Steinzun vor. Auch stimmt bies mit ber Abstammung völlig überein; benn daß Zaun, welches im Riederteutschen Tuun lautet, von dem angelfachfichen Tynan, einschließen, umfangen, bertomme, haben die Sprachgelehrten langst bemerkt.

Bufat. Einfriedigung ift für alle absondernde Eins faffungen biefer Art bas allgemeine Bort; Zaun wird in bies fer Allgemeinheit nicht mehr gebraucht, sondern bezeichnet inse besondre eine Einfriedigung aus geflochtenem Reishol; von ftars fen Bretern, Bolen ober Planken, gemacht, nennt man fie eie ne Plante; bon latten, ein Stacket, nach bem mederteuts schen Stacken, Pfahl. hecke ift verwandt mit hagen, Dag,

Der Sag, wo Nachbare Lotte Bur Beilchenlese fam. . Matthiffon.

woher Sagen, Ginhagen, Gehage. Das Bremifc R. S. Wörterbuch unterscheibet Hek, als einen Zaun von Latten, Statet, und Hagen, als hecke ober lebendiger Zaun. Rur in dem letten Sinne find fie im hochteutschen gebrauchlich, vielt leicht weil man den Nebenbegriff von den hecken der Bogel in ber Sede damit verbunden bat. - In Dieberfachfen nennt man eine wilde Becke zur Befriedigung von Keld und Garten ein Anid.

#### Baufen. Raufen.

Ueb. Etwas von einem Dinge ab ober weg reißen, ober gu reißen ftreben; befonders wenn biefes wiederholt gefchichet. Wenn Leute aus dem niedrigften Saufen bei einem Zanke in Zorn gerathen; so geschiebet es leicht, daß fle einander anfallen, bei den Paren faffen, ziehen, und reißen, und so

fich raufen und jaufen.

B. Raufen fiehet mehr auf bie Handlung bes Begs ober Abreifiens felbft:

Da ftand hiob auf und gerriß fein Rleid und raufte fein Haupt. Siob. I, 20.

Denn dieser Ausbruck ift mit Raffen, Rauben, Rupfen, bem lateinischen Rapere, und vielen abnlichen, verwandt. (S.

Raffen. Raufen.)

Zaufen hingegen beutet mehr auf bas Geraufch ober Ges tose, welches durch die Sandlung des ungestümen Reisens verure sacht wird; benn offenbar ift Zausen zumächst mit Sausen verwandt, und bieses weiset ursprünglich auf einen Laut von der -Art, als burch seinen Laut nachgeabmt wirb.

Damit stimmt auch ber Gebrauch dieses Bortes überein; benn er fiebet bei Baufen auf bas Geraufch ober Betofe, mas

mit dieser handlung verbunden zu senn pflegt.

Die Rrieger und bie Dichter gaufen In beinem Saar, Bie Sturme, bie ben Balb burchbraufen.

#### Rebren. Effen.

11eb. Kefte Nahrungsmittel ju fich nehmen; im Gegens fabe gegen-Fluffigfeiten, bie man beim Erinten ju fich nimmt. Den angegebenen Begriff hat Effen auch mit Speisen unb

mit Fressen gemein. (S. Essen.) B. Zehren lautet, (bie Bertauschung bes 3 und & ift bes fannt, G. Rubel. 3ober.) im Riederteutschen Teren, im Angelsächsichen Taeran, im Gothischen Tairan, in dem alten Oberteutschen Zaran, im kateinischen Terere, und ohne 3weifel ist auch das griechische Toew (zuerst vielleicht Tegew) hieher zurechnen. Der Urlaut Tr, welcher allen biefen Wortern gum Grunde liegt, ist Nachahmung eines gewissen Schalles. Dieser Schall aber ist mit verschiedenen handlungen verbunden. Bors nehmlich einmal mit einem gewissen Reiben, wie etwa, wenn man ben Fußboben eines Zimmers mit Sande reibt; und fobann mit einem gewiffen Reifen; wie j. B. wenn man Papier, Leins wand, feibnes Zeug gerreift. Daber find die angeführten Auss brude, obgleich aus ber nämlichen Urmurzel entsproffen, boch nicht von einerlei Urbegriffe ausgegangen, sondern in der einen Sprache von bem Begriffe bes Reibens, und in wer andem von bem Begriffe bes Reißens. Bei bem lateinischen Terere liegt, wie befannt, der Begriff bes Reibens zum Grunde. Chen fo bei

bem angesührten griechischen Ausbrucke. Alsos reronueros. 3. B. ist ein glätt geriebener Stein. Welche Bedeutung bei bem gothischen Tairan die erste gewesen sen, weiß ich nicht zu bestimmen. Ulphilas gebraucht das Wort für das griechische Auer und Karadver, auslösen, zerstören, u. s. f.

Ni nunu in matis gatair waurstw goths! Nicht also des Essen wegen gerftoren das Wert Gottes! Rom. 14, 20.

#### wo es im Griechischen beift:

Μη ένεκεν βρωματος καταλυε το έργον του Θεου.

Diefer Gebrauch aber lagt fich gleich gut von bem Grundbegriffe

bes Zerreibens als bes Zerreißens ableiten.

Das niederteutsche Teren ist, wie das angelsächsiche Taeran, ohne Zweisel von dem Begriffe des Reibens ausgegangen. Das oberteutsche Zaran hingegen, von welchem wir unser Zehe ren junachst haben, von dem Begriffe des Reißens. Diese Bedeutung hatte es schon zu Otfrieds Zeiten, sogar schon in dem zusammen gesetzen Firzaran.

> Thaz iro nih ein ni wari, Thaz wiht ira firzari. Daß ihrer nicht Einer war, Der Etwas davon gerriß.

Otfr. IV. 29, 35, 36.

Es ist die Rebe von dem Rleide des Gekreuzigken, was die Kriegsknechte verlosen, und nicht zerreißen und stückweise unter sich vertheilen wollten. (Joh. 19.) In der Stelle im Griechis schen, auf welche diese Worte sich beziehen, (Joh. 19, 24.) stes het Exicus, zerreißen, zerschneiden. Zum Ueberstusse erklärt Otfried selbst seinen Ausbruck durch Firslizzan, zerreißen (unser Schleißen); denn er setzt hinzu:

Ni wurti wiht firslizzan. Nicht wurde Etwas zerriffen.

Cbend. 3. 40.

Aus bem Allen gehet hervor, daß Zehren ursprünglich bas Zerreißen, das Zerstückeln der Speisen, vermittelst der Zahene, andeutet, und also einen gegenständlichen Sinn hat. Darin eben bestehet seine wesentliche Verschiedenheit von Essen; denn dieses hat eine subjektive Beziehung; indem es das Essen als einen Genuß, als eine Aeußerung und Erhaltung des Lebens betrachtet. (S. Futter. Weide.)

# Beigen. Weisen. Bieben.

11 eb. Etwas flar machen, — baß es erfannt wirb. B. Die beiben ersten Wörter find schon in den Zusammensehungen Erzeigen und Erweisen näher betrachtet und verglis den worben. (S. Anthun. Erzeigen. Erweisen.) Zeis ben konnte baselbst nicht mit in Erwägung kommen, weil von biesem Worte keine abnliche Zusammensetzung gebräuchlich ist. Es kommt hier also nur noch auf die Frage an: wie dieser Auss

bruct von jenen erstern verschieden fen?

Ursprünglich glaube ich, sind Zeiben und Zeigen ein und eben dasselbe Wort, also ben Begriffen nach gar nicht, sons bern bloß in ber Aussprache verschieden, wovon die eine in dies ser, die andre in jener Landschaft herrschte. In Ansehung des Rlanges dieser Worter kann das kein Bedenken haben: denn die Vertauschung von S und h ist sehr gewöhnlich; in Ansehung der Begriffe aber stimmt ebenfalls Alles zu dieser Ansicht zusamsmen: denn selbst in der Zusammensehung Verzeihen, in welscher Zeihen am wenigsten mit Zeigen überein zu kommen scheint, wurde es ehebem dennoch in dem Sinne des letzern gebraucht. So z. B. bei Otfried, welcher Irzihan sagt. 3. B. in folgenden, Johannes dem Läuser in den Mund ges legten Worten:

So wer so wilit manno,
So douftu ih inan gerno,
Ou jagilichan wihu,
Ther unckono n' irzihu.
Wenn Zemand ce will,
So taufe ich ihn gern;
Ich weihe Zechlichen,
Und versage ihm das Wasser (die Taufe) nicht.
Ot fr. I. 27, 97 — 100.

Aquas non subtraho, den ego, fagt Scherz. Irzihan, verzeihen, bebeutet hier alfo: fern, von fich weg weifen

ober geigen.

Noch mehr. Ich glaube, baß Zeihen und Zeigen auch mit Zeichen (Signum), mit Zeugen (Generare) und mit Zeugen (Testari) unmittelbar verwandt sind, was in Anses hung der beiben letten schon Abelung (unter Zeugen) vers muthet; benn im Klange kommen alle diese Ausbrücke fast ganzs lich überein, und der erste Begriff, von welchem sie alle ausges gangen sind, und woraus ihre jesigen Bedeutungen sich sehr leicht ableiten lassen, ist der oben angegebene: klar machen, aus Licht bringen. (S. Anthun. Erzeigen.)

Auch das griechische Tevzeir, machen, hervor bringen, kann ganz ungezwungen in diese Berwandeschaft gezogen werben: benn offenbar kommt Tevzeir mit Zeugen, und seine altere Form Tozeir mit Tügen, wie man im Niederteutschen für

Beugen fagt, gang nabe überein.

Die hauptverschiedenheit, welche nach dem jegigen Ges brauche zwischen Zeigen und Zeiben Statt findet, besteht barin, baß Zeiben nur in Beziehung auf etwas Boses, Zeis gen hingegen ohne Unterschied in Bezug auf Gutes und Boses gesagt wird. Der Mensch zeiget durch seine Handlungen gute ober bose Gesinnungen. Aber man zeihet ihn nur einer Sünde, einer Missethat, u. s. f. f. nicht einer edlen, großmuthis gen Handlung.

Sprich, welcher Sunde zeiht dich dein Gewiffen, Seitdem du Gott zum lettenmal verschnt? Schiller.

Diese Verschiedenheit hat bloß ber Gebrauch eingeführt, ba er beibe Formen aufnahm und völlig gleichbedeutende nicht leicht buldet. In der Abkunft der Wörter ist sie nicht gegründet, und ehedem wurde auch Zeihen eben sowol in guter, als in boser Bedeutung gebraucht.

Waz quisthu fon themo man, Ther thir gilioubta so fram?

Er ist, quad, Gotes holdo
Thes zihuh inan baldo.
Was sagst du von dem Manne,
Der dir so sehr gesiel?
Er ist, sprach er, Gott getreu,
Des zeihe ich ihn dreist. Otfr. III. 20, 141 — 146.

hier hat also Zeihen einen guten Sinn. Das Gegentheil fins bet Statt in folgender Stelle.

Bistu zi thiu giwihit, So thih ther liut zi hit? Bist du zu dem geweißet, Dessen dich die Leute zeißen? Otfr. IV. 21, 9. 10.

Hier ist Zeihen so viel als Beschuldigen; benn es sagt dies Pilatus zu Christus, und die Rebe ist von der Beschuldigung, daß sich Christus für den König der Juden ausgegeben habe. (S. Zeuge. Gewährsmann.)

## Zeitlich. Vergänglich.

Ueb. Dassenige, bessen Dauer Schranken hat. B. Bers gänglich bezeichnet diesen Begriff mehr mittelbar, Zeitlich mehr unmittelbar; benn Zeitlich heißt basjenige, das nur eine gewisse Zeit, nicht ewig dauert; Bergänglich dassenisge, was vergehen, bessen Dasenn aushdren kann. Dieser lettere Ausdruck siehet also zunächst auf die innere Beschaffensheit des Gegenstandes, auf seine Zufälligkeit; indes der erstere auf etwas Neußeres, auf ein Zeitverhältniß weiset. Dabei ist augenscheinlich, daß der Begriff des Zeitlichen den Begriff bes Bergänglichen einschließt; denn was nur eine Zeit dauert, das vergehet, wenn diese Zeit vorüber ist.

Die angegebene Berschiebenheit ift in bem Gebrauche bieser Worter nicht zu verkennen; benn wo nicht sowol von der innern Zufälligkeit der Gegenstände, als vielmehr nur, oder vorzugs; weise, von dem Zeitverhältnisse, daß sie nur eine gewisse Zeit dauern, die Rede ist, da wird bloß Zeitlich und nicht Versgänglich gebraucht. Go z. B. wenn man den Gegensat von Ewig bezeichnen will.

Den zeitlichen Tod ftirbst du für biese That, Willt du auch noch den ewgen dafür sterben? Schiller.

Eben so auch, wenn man den Ausbruck das Zeitliche nach Art eines Hauptwortes gebraucht, um die Angelegenheiten des Lebens in dieser Welt anzudeuten.

> Ich hahe alles Beitliche berichtigt, Und hoffe keines Menschen Schuldnerin Aus dieser Welt zu scheiden. Schiller.

Man setzet nämlich das Zeitliche dem Ewigen (in jener Welt) entgegegen, und siehet nicht sowol auf die innere Zufälslichkeit der Dinge, als vielmehr auf ihre kurze Dauer; welche auch viel früher, als jene der Betrachtung des menschlichen

Berftanbes fich barbieten mußte.

Menn bagegen hauptsächlich ober ausschließend von ber insenen Zufälligkeit und Veränderlichkeit gewisser Dinge, also das von die Rede ist, daß ihr Bestehen nicht fest, nicht sicher sep, wird lieber Vergänglich als Zeitlich gesagt. — Er hat mir die heiligsten Versicherungen seiner Freundschaft geges ben. Ich verlasse mich aber doch nicht darauf; denn ich weiß, wie vergänglich seine Neigungen sind. — Wie zeitlich seine Neigungen sind. —

Berlegen. Bergliebern. Berfegen. — Berlegung. Berfebung.

Ueb. Verschiedene Arten bes Zertheilens des Zusammens gesehten. (S. Theilen. Eintheilen. Abtheilen. Zerstheilen.) B. Die Zerlegung im eigentlichen Sinne ift die bloß mechanische Zertheilung, die Zersehung die chemische, die Zergliederung die intellektuelle.

Durch das Berlegen wird bas Busammengesette in Theile getheilt, die dem Ganzen abnlich find; durch Berfegen in Theile, die dem Ganzen nicht abnlich find, durch Berglies

bern in seine Bestandtheile, partes integrantes.

Der Fleischer zerlegt ein Thier in so viele Stude Fleisch, die hier bloß, sowol das Ganze als die Theile, als Fleisch ber trachtet werden; der Chemifer zersetzt den Zinnober in Quecks

fiber und Schwefel, wo teines von beiben Zinnober ift. Die Anatomie zerg liebert ben menschlichen Körper, indem sie benselben in seine wesentlichen Bestandtheile zertheilt. Wesents liche Bestandtheile eines organischen Sanzen, partes intograntes, sind aber solche verschiedenartige Ebeile, wovon dem Zussammengesetzen keiner sehlen darf, wenn es ein Ding seiner Art seyn soll. Die innern und außern, gröbern und seinern Glieder des menschlichen Körpers sind seine partes integrantes; keines darf ihm sehlen, wenn er ein menschlicher Körper seyn soll.

Das Zerlegen eines Thieres geschiehet mit bem Beile, einem Werkzeug, bas mechanisch wirkt; bas Zerseßen ges schieht durch Auflösen und Niederschlagen, Schmelzen, Sublimis ren u. s. w.; bas Zergliedern durch mechanische und chemissche Werkzeuge, aber immer zum Behuf einer deutlichern Kennte

nif von dem menschlichen Korper.

Berseten wird nicht in uneigentlicher Bebeutung ges braucht; wenn aber Zerlegen und Zergliebern uneigents lich gebraucht werben, so sagt man Zerlegen immer von sols chen Sanzen, deren Theile gleichartig, Zergliedern aber von solchen, die mit einem organischen Sanzen eine Aehnlichkeit haben, und deren Theile ungleichartig und wesentliche Bestandstheile bes Sanzen sind.

So zerlegt man in Gebanken die zusammengeseten Rrafs te und Bewegungen in einsache Rrafte und Bewegungen, ins dem man die zusammengesetzen als die Diagonale eines Parals lelogramms vorstellt, bessen kange und Breite die einsachen vors

ftellen.

Man zergliebert einen Begriff, wenn man barin feine Merkmale, einen Sat, wenn man barin feine Begriffe, Subs jekt, Prädikat und Verbindungsbegriff, einen Bernunftschluß, wenn man darin seine Borderfage und seinen Schlugfag unters scheibet. Man gergliebert eine zusammengesete Regirungs form, wenn man die rechtlichen Theile oder die politischen Ges walten, welche wesentliche Bestandtheile, partes integrantes, bers felben, und unter mehrere einzelne, physische oder moralische Pers fonen vertheilt find, von einander unterscheidet. So zerglies bert man die englandische Regirungsform, wenn man barin ben Ronig, bem die vollziehende Gewalt allein zufommt, und die beiben Saufer des Parlaments, welche die gefetgebende mit bem Ronige theilen, unterscheibet; benn ein jeber bon biefen, ber Ronig, das Oberhaus und Unterhaus, ist ein wefentlicher Bestandtheil der englandischen Regirung; wenn Gines fehlt, fo ift fie nicht vollständig.

Bermalmen. Berfchellen. Berfchmettern. Berknirfchen.

Ueb. Einen harten Körper mit Gewalt zertheilen. B. Der gemeinschaftliche Begriff des Zertheilens, worin diese Wörter übereinstimmen, wird durch die Vorsplbe Zer aussgebruckt. Sie sind also nur durch ihre Stammwörter versschieden.

Berschellen heißt: durch Stoßen und Schlagen in mehres re Riffe zertheilen. Diese Bebeutung hat es von dem veraltes ten Schellen, stoßen, schlagen; wovon noch eine Spur in Scholle, Erdscholle und in Manischelle, ein Schlag auf das Raul, übrig ist. Es ist vielleicht mit Schall verwandt, und deutet auf den Schall eines Schlages oder Stoßes.

Bermalmen ist ein gewaltsames Zerstoßen ober Zerschlas gen in seine kleinsten Theile. Seine Wurgel ist Malm, im Riederteutschen: Melm, Mulm, kleiner Sand, Staub. Der gemeine Mann sagt von einem wurmstichigen Holze, es sep mulmig, wenn es in der hand zu Staube kann zerrieben wers

ben. Go bat Butber diefe Borter unterschieden.

Wer auf biefen Stein fallt, der wird jerfchellen; auf welchen aber er fallet, der wird jermalmet werben.

Watth. 21, 44. Luf. 20, 18.

Das Knirsch einen Zerknirschen ift ursprünglich von bem Laute gebildet, ben das Zusammendrücken und Neiben ber Zähne auf einander macht. Zerknirschen heißt also: mit eis nem folden Laute zwischen den Zähnen zerbrechen und klein mas chen. Man sagt daher von dem Löwen, daß er die Knochen der Thiere, welche er frist, zerknirsche. Hernach wird est überhaupt von folchen Dingen gebraucht, welche zwischen zwei harten Körpern durch Drücken und Neiben zerbrochen werden. Im uneigentlichen Sinne ist daher ein zerknirschtes Herz, das durch das Gefühl seiner Fehler niedergedrückt oder darüber traurig ist.

Das einfache Wort Schmettern, worans man Bers ich mettern zusammen gesetzt hat, ist bas Intensivum und Iterativum von Schmeißen, und heißt also: burch heftiges,

wiederholtes Werfen in viele fleine Theile gerbrechen,

Wohl bem, der beine Kinder nimmt, und gerichmettert fie an einem Stein. Pf. 137, 9.

So führt Frifch in feinem Borterbuche folgende Reime aus bem Grobian an:

Welcher Krebs fein Gier hat Den fcmetter wieder in die Plat.

Daher fommt auch bas Wort Schmetterling; weil biefes Insett seine Eier überall bin ich mettert ober hinwirft,

so wie man die Fllegen, die thre Eier in das Fleisch legen oder schmeißen, Schmeißsliegen nennt. E.

Berftoren. Berheeren. Berwuften. Beroben.

Ueb. Etwas fo ju Grunde richten, baß es nicht mehr ges

braucht werden kann.

B. Man zerstört bas, was man zu Grunde richtet, ins dem man es zerbricht und den Zusammenhang seiner Theile trennt; man verheeret aber eine Segend, ein kand, indem man Alles, was auf der Oberstäche der Erde ist, zu Grunde richtet und undrauchdar macht. Die Barbaren, welche im fünsten Jahrhundert das abendländische Reich überschwemmten, verheerten überall, wo sie hinkamen, das kand und zerstörsten viele Runstwerke. Biele Runstwerke hat der schwärmerissiche Abergkande zerstört. Die Zeit zerstört die Werte der Runst der Menschen, und die Menschen verheeren die Sessilde, worauf die Naturisch Füllhorn ausgeschüttet hat. Wenn eine Stadt verheeret wird, so geschieht es dadurch, daß alle ihre Sedaude zerstöret werden.

Heer und Wehr sind, wie schon bemerkt worden, nur als zwei Formen verschieden, die auf den Begriff des Krieges beuten, Heer auf Angriff, Wehr auf Bertheidigung. Vers beeren ist also: durch seindselige Gewalt schaden und zu Gruns de richten. (S. Waffen. Gewehr. Geschüß. Stuck.

Gefcog.)

Verwüsten und Veröben zeigt bas Verheeren und Zerstören von Seiten ihrer Folgen. Was nämlich versbeert wird, bas wird wüste, weil es nicht mehr zum Aufsenthalt von Menschen tauglich ist, und es wird ode, sosern man darin keine Spur von Menschen, von der Gegenwart und dem Kunstsleiße der Menschen darin wahrnimmt. (S. Einds

de: Mufte. - Leer. Debe. Bufte.)

Ein zerftortes Schloß heißt ein verwüstetes, sofern es nicht mehr bewohnt werden kann, ein verddetes, sofern man keine Spur von Menschen, von ihrer Gegenwart und ihren Beschäftigungen wahrnimmt. Ein verheertes kand heißt verwüstet, sofern es keine Gebäude zu seiner Bohnung, und keine Mittel zu seiner Nahrung mehr darbietet, und verddet, sofern es die Menschen verlassen haben oder daraus vertrieben sind, und man also keine Spur von ihrer Gegenwart entdeckt. (S. den folgenden Artikel.)

## Berftoren. Berrutten.

11 eb. In einen untauglichen, schlechten, unvollsommnen Zustand versetzen. — Er hat durch sein ausschweisendes Leben seine Gesundheit gerrüttet und den hauslichen Frieden zers fibrt.

B. Zerstoren sagt mehr, als Zerrütten. Zerrüts tete Gesundheit ist noch nicht so schlimm, als zerstörte. Um beutlichsten siehet man bies daraus, daß Zerstören auch für Bertilgen und Bernichten gesagt wird; (S.-Tilgen. Bertils gen u. s.f.) Zerrütten hingegen diesen Begriff niemals auss druckt, sondern bloß auf Bersehung in einen unvollsommnen Zustand deutet. Berbrannte Gebäude sind durch das Feuer

zerstört, aber nicht zerrüttet.

Diese Verschiedenheit läßt sich auch aus der Abstammung berleiten; denn Stören war ursprünglich Nachahmung eines gewissen Schalles und deutete auf Bewegungen, welche diese Art von Schall hören lassen. Sein Urlaut Er liegt in mehren Aussbrücken zum Grunde, die anfänglich auf ähnliche Art nachahs mend waren; als z. B. in Stürmen, Stürzen, dem lateis nischen Turbare, (stören) u. s. s. Davon hat denn, weil Zerauf Trennung weiset, Zerstören eigentlich den Begriff: ein Ding so gewaltsam bewegen, daß es aus einander gerissen wird.

und mit Gerausch jufammen fturgt.

Zerrütten schließt diesen Begriff nicht ein. Es ist von dem veralteten Rütten, von welchem wir noch das Wiederhop lungswort Rütteln haben, und welches wieder von Reiten in der ehemaligen Bedeutung des Bewegens überhaupt abstams met. Daher bedeutet Zerrütten, theils wegen seiner, in dem doppelten Tliegenden Verstärfungsform, theils wegen seines Zer, allerdings eigenklich: ein Ding so heftig in Bewegung ses zen, daß seine Theile aus ihrer Verbindung gerissen und in Unsordnung gebracht werden. Aber es sagt doch nicht, daß das Ding mit Geräusch zusammen stürze, indem es zunächst nicht auf einen Schall nachahmend hinweiset. Das Ding kann dabei noch siehen bleiben, und wird also nicht nothwendig in einem solchen Grade auseinander gerissen, als durch das Zerstören gesschiehet.

Wenn ein hölzernes Haus burch ein Erdbeben zwar so hefstig erschüttert wird, daß seine Balken und Riegel aus den Fugen treten, das Haus aber doch noch stehen bleibt; so ist es schon zerrüttet. Wenn es zusammen stürzt; so ist es nicht bloß

gerrüttet, fondern gerftort.

Schon bei den Alten wurde Berftoren in der Geffalt Zistoran und mit der Bedeutung des ganglichen Bertilgens oder Bernichtens gebraucht, und es finden fich 3. B. in den Monf

Slossen mehre Abwandlungen dieses Ausdruckes, welche Schilter angeführt hat. , M.

## Berftreuet. In Gebanken.

Ueb. Ift berjenige, bessen Ausmerksamkeit auf einen geswissen Gegenstand durch seine Beschäftigung mit andern ungleichartigen vermindert wird. B. In Gebanken ist aber der, welcher durch scharses Nachdenken gehindert wird, auf die Gesgenstände außer ihm zu merken; zerstreuet ist man auch, wenn man durch stets wechselnde Eindrücke von außen und das mit vergesellschaftete fremde Gedanken gehindert wird, an eisnen gewissen Gegenstand zu benken.

Archimedes war tief in Gedanken, als die römischen Soldaten nach der Einnahme von Sprakus in sein Zimmer fturzeten. Er war mit allem seinen Nachdenken über der Auflösungschwerer mathematischer Aufgaben so beschäftigt, daß er die Einnahme nicht erfahren hatte, und nicht bemerkte, daß die

Dereinstürzenden feindliche Goldaten waren.

Der Gedankenlose ist so gut zerstreut, als der, welcher in Gedanken ist; Niemand will aber gern zerstreut heis Ben. Wann nennt man also den, der in Gedanken ist, zerstreut? Hier kommt Alles auf die Bestimmung des Zwes des an, auf den die Ausmerksamkeit gerichtet senn soll. Wer in einer Gesellschaft, der er Achtung schuldig ist, in Gedans ken ist, und wenn er sich auch mit den erhabensten Betrachtuns gen beschäftigt, der ist zerstreut; denn er zerstreuet seine Ausmerksamkeit, indem er sie auf einen Gegenstand richtet, auf den er sie jest nicht richten soll, und von solchen Gegenständen abzieht, auf die er sie jest richten soll.

In Gesellschaft muß man nicht in Gedanken sepn, sonst ist man zerstreuet; wer sich aber, wenn er allein ist, mit einem Gegenstande beschäftigt, der alles sein Nachdenken ersos bert, der muß in Gedanken sen; und wenn er es nicht ist, so ist er zerstreut. Wenn das bekannte Geschichtchen wahr ist, daß Newton in Gedanken den Finger einer Das me nahm, und damit seine Tabackspfeise nachstopste, so war er zerstreuet, und wenn er in seinen Gedanken mit der Entdeckung der Gesetz des Weltgebäudes ware beschäftigt

gemefen.

Der Mensch kann ohne Ausmerksamkeit auf die Dinge außer ihm nicht schicklich und anständig handeln, und darum ist es Pflicht, nicht zerstreut zu senn; seine Zerstreutung mag aus Gedankenlosigkeit entstehen, ober baber, daß er in Gebanken ift.

Regnards Zerftreneter vergift einen Stiefel anzus ziehen, und reitet mehrere Weilen mit Einem Stiefel. Er sett sich in Gegenwart seiner Geliebten auf einen Armstuhl und läßt sie siehen. Er sieht sie für ihren Bruder an, und verspricht, ihr ein Regiment zu verschaffen. Der Duc de Brancas bei La Brupere sodert ein Glas Wasser, gießt es einer Dame, mit der er im Brete spielt, auf den Leib, nimmt den Becher, den er sur das Glas Wasser ansieht, und verschluckt die Würfel.

Bettel. Blatt.

Ueb. Ein Stuck Papier, ober sonst Etwas, worauf man zu schreiben pflegt. B. Ein Zettel ist ein abgesonbertes, für sich bestehendes Stuck, ein Blatt kann auch ein nicht abgesons berter Theil eines Ganzen, und an diesem befestigt sepn. — So die Blätter eines Baumes, oder eines eingebundenen Bus ches, und die Zettel, die man in ein Buch legt, um gewisse Stellen leicht wieder sinden zu können.

Stellen leicht wieder finden zu konnen.

Zettel ift aus dem lateinischen Schedula, was eben ben Sinn hat, entstanden, und dieses wieder aus dem griechischem Exidia, welches ein Bruchstud, ein abgeschnittenes Stud bes

zeichnet. Daber bat Bettel ben angegebnen Begriff.

Blatt führt davon Michts mit sich; indem es nur auf die platte Sestalt siehet. (S. Laub. Blatt.). Eben darum aber schließt es auch das Segentheil nicht ein, und kann folglich auch von einem einzelnen abgesonderten Stücke gesagt werden. Manche Prediger haben die Sewohnheit, die Hauptgedanken ihrer Predigt auf ein kleines Blatt zu schreiben, und dieses mit auf die Kanzel zu nehmen. — Deshalb kann auch in vielen Fällen Blatt für Zettel gesagt werden; aber doch in solchen nicht, wo es auf den Begriff abgesonderter, für sich bestehender Stücke wesentlich ankommt. Eine Zettelbank z. B. wird nies mals eine Blätterbank genannt.

Die Verschiedenheit zwischen Blatt und Zettel zeigt sich auch in den zugehörigen Zeitwörtern. Zetteln heißt, hies bin und dahin streuen (wie es mit kleinen abgesonderten Stüschen geschehen kann). Wer hingegen in einem Buche blattert, der wendet bloß die Blatter um, bald vorwärts, bald rücks wärts, aber er streuet sie nicht hiehin und dahin; denn sie sigen fest. Eben so in Verzetteln und Verblattern. Wer eine Stelle in einem Buche verblattert, der verliert (ents fernt) sie durch bloßes Umschlagen der Blätter, ohne diese auszureißen und zu zerstreuen. Wenn hingegen

Bei bem Ginfapren bes Getreides viel pergettelt wird,

fo geht es dadurch verloren, daß es hiehin und dahin gestreuet wird; und wenn Jemand Dinge verzettelt, die vereinigt und fest verbunden waren; so muß er sie zuvor zerbrochen, zerrissen, kurz, von einander getreunt haben.

Sogar ihr Blumenstrauß — wird ohn' ihr Wissen Bertnickt und Blatt vor Blatt, verzettelt und zerriffen. Wieland.

Die angegebne Grundverschiebenheit zwischen Blatt und 3 ettel mußte auch, wie erhellet, zur Folge haben, daß bie Blatter ber Baume nicht 3 ettel genannt werden konnten.

Anm. Nach Abelung gehört freilich das Zeitwort Zetteln mit dem Hauptworre Zettel gar nicht zusammen, fondern zu einer ganz andern Wurzel, nämlich zu einem veralsteten Zeian, hauen, abhauen; welches mit dem lateinischen Caedere im Begriffe und im Klange überein kommen wurde. Abelung beruft sich auf eine Stelle bei Otfried:

Thie esti thie si zetitun, Die Acfte, die fie abhieben,

welche im 4 ten Buche 5, 3 fich findet: allein die Lefeart ift unges wiß; benn Staden ins liefet

Thie si zeritun. Die sie abriffen,

zu welchem Worte unfer Zerren gehört. Wenn indessen das Wort Zetan wirklich im Gebrauche gewesen und unser Zetteln bavon abgeleitet ist; so kommt ohne Zweifel Zettel auch davon ber, hat aber dann völlig den nämlichen Grundbegriff, als wenn es aus Schedula entstanden wäre, den Begriff eines abgeschnitztenen Stuckes. Deshalb wurde ich dieser Ableitung keineswegs entgegen senn, sondern sie aus mehren Gründen vorziehen, wenn ich das alte Zetan mit Sicherheit nachzuweisen wüßte.

Noch gebe ich anheim: ob nicht unser Zetteln auch aus Zeteilen, was unter anbern Rero (3. B. K. 34 gleich im Unsfang) für Zertheilen sagt, entstanden sewn könne. M.

# Zeuge. Gewährsmann. (Gewährmann.)

Ueb. Derjenige, auf beffen Aussage ober sonftige hands lungen Etwas als mahr ober gewiß angenommen wird. — Bes ber Behauptung, daß bei ben alten Galliern Menschenopfer ges brauchlich gewesen sepen, kann Julius Cafar als Zeuge, als Gewährsmann angeführt werden.

B. Zeugen ift urfprunglich mit Zeigen, welches ehebem auch Zoigan lautete (G. Unthun.) gleichbebeutenb. (G. Zeis

das lateinische Tutor, der Vormund, bezeichnet ebenfalls eis gentlich einen Beschützer.

## Biel. Zweck. Absicht. (Endzweck. Augenmerk.)

Ueb. Das, was Jemand zu erreichen strebt. B. 3weck bezeichnet eigentlich einen kleinen Ragel mit einem runden Rospfe, (S. Abelung.) und davon insbesondre bei den Scheisbenschießen den Ragel in der Mitte der Scheibe, welchen die Schügen zu treffen suchen. Figurlich gebraucht, deutet daher 3weck alle Mal auf einen Gegenstand, nach deffen Erreichung gestrebt wird, und wird also nur für den oben angegebnen Besgriff, der ihm mit Ziel und Absicht gemein ist, gesagt.

Ziel hingegen gehet von einem andern Begriffe aus. Abes lung betrachtet Zielen als eine Berstärfungsform von Ses hen, welche aus Sehelen entstanden sep. Er glaubt dem gemäß, daß Zielen eigentlich: scharf worauf sehen, bedeute. Wenn Ziel diesen Ursprung hatte, so wurde es mit Absicht, was ebenfalls von Sehen herfommt, völlig überein stimmen. Abelung aber ist selbst zweiselhaft darüber, ob Ziel zu Zieslen, oder mit dem griechischen Telos, das Ende, zu Einem Stamme gehöre; und der Gebrauch des Wortes sagt dieser letztern Ableitung weit mehr zu. Nur daß man alsdann Zielen zu der nämlichen Wurzel rechnen muß, da Ziel und Zielen gewiß keine verschiednen baben.

Es wird namlich Ziel auch in Verbindungen gebraucht, wo es bloß bas Ende, die Grenze von Etwas, und Nichts wes niger als einen Gegenstand, nach welchem man strebt, ausdrückt.

> hier ift ber Greng ftein aller Macht, Der Biel punkt alles Strebens. Grophius.

Offenbar bedeutet hier Zielpunkt nicht ben Punkt, nach welschem gestrebt wird, sondern benjenigen, über welchen das Stresben nicht hinaus kann, bei bem die Grenze ift, die sich, trog aller Anstrengung, nicht überschreiten läßt. Dder, wenn ber Dichter von bem versioffenen Jahre sagt:

Ce brachte Freud' und Rummer viel, Und führt uns näher an das Biel. Bog.

so ist hier Ziel bas Ende bes lebens, aber gewiß nicht bas, wonach die Menschen zu streben pflegen.

Sofern bemnach Biel, wie 3 weck, figurlich gebraucht wird, um ben Gegenstand, wonach Jemand strebt, anzuzeigen,

Doch hatten alle Meilen weit Das Siel vorbei geschoffen.

Blumquer.

betrachtet Ziel biesen Gegenstand als das Ende des Strebens, als den letzten Punkt, wohin das Streben führen foll; wogegen Zweck von diesem Begrisse Richts enthält, sondern den Ges

genstand bloß als etwas Erstrebtes bezeichnet.

Dieses braucht aber nicht gerade das Lette, das Ende des Strebens zu sen, es kann auch bloß als Mittel zu etwas Ans berm dienen sollen. Daher wird, wenn man das meint, wohin das Streben zulett führen soll, ausdrücklich Endzweck ges sagt; so daß man Endzwecke und Mittelzwecke untersscheidet. Bei Ziel sindet diese Unterscheidung nicht Statt; ins dem Ziel den Begriff des Endpunktes, auf welchen das Stres den gehet, einschließt. Man sagt daher weder Endziel, noch Mittelziel. Das erstere wurde eine leere Wiederholung (tautologia), das andere gar ein Widerspruch senn.

Zusat 1. Das, was zu etwas Anderm gebraucht wird, ober doch gebraucht werden kann, ist ein Mittel dazu, und von diesem wird gesagt, daß es einen Zweck habe, aber die Abssicht hat nur derjenige, der sich des Mittels bedient, um eines Zwecks willen, dessen er sich bewußt ist.

Wer nach bem rechten 3wed auf rechtem Bege glebt. Wernite.

hier fann man nicht fagen Abficht. Ich fann fagen: fich einen 3 weck erwählen, aber nicht eine Abficht erwählen.

Es wird viel Rlugheit erfobert, daß man in allen Sachen fich eis nen rechten 3med erficfe. Wernite.

Die Uhr ist ein Mittel, die Zeit ju erkennen, sie hat also diesen Zweck, aber nur derjenige, der fich derfelben bedient, um dars an die Zeit zu erfennen, bat biefen 3meck und diefe Abficht, indem er danach fleht; fie selbst hat eigentlich diese Absicht Die Bienen haben den 3weck, Wache und honig für bie Menschen zu machen; fie find Mittel, beren fich ber Urheber ber Natur ju diesem 3 mecke bedient; fie felber find fich aber bies fes 3 me ces bei ihren Arbeiten nicht bewußt, es ift ihre Abs ficht nicht, für den Menschen Sonig und Bache zu bereiten. Das Augenmert ift basjenige, worauf wir unfere Augen richten. Um einen 3wed, ben wir gur Abficht haben, ju erreichen, muffen wir ihn uns jum Augenmerte nehmen, ins bem wir unsere Aufmerksamkeit barauf richten, um ihn nicht burch Mittel, die nicht dazu passen, ober durch ungeschickte Ans wendung berfelben, ju verfehlen. Wenn diefe Worter von dem Scheibenschießen entlehnt find; fo ift ber 3med ber Nagel, woran die Scheibe befestigt ift, und den man treffen muß, wenn man ben besten Schuf thun will. Man muß ihn also in bas Mus ge faffen, man muß fein Augenmert barauf richten; er ift ber

3 wed bes Shuffes, und, ihn ju treffen, bie Abficht bes Schießenden. Da 3 wecke wieder können Mittel ju andern 3 westen sepn, so ift nur der ein Endzweck, welcher nicht wieder ein Mittel zu einem andern 3 wecke, sondern der letzte 3 weck, oder derfenige ist, in dem sich die Reihe der 3 wecke

enbigt. E.

Zusat 2. Absicht ist nicht die Sache selbst, die meinen 2 weck ausmacht, sondern die Vorstellung, die ich habe, indem ich mir dieselbe als einen zu erstrebenden 3 weck denke. Abssichten legt man daher auch nur denkenden Wesen bei, 3 weste hingegen auch den Mitteln, wodurch dieselben ihre 3 weck zu erreichen suchen. — Absicht ist, wie 3 weck, von dem Vilbe des Scheibenschießens hergenommen. Wer den 3 weck, den Nagel in der Scheibe, tressen will, der muß nicht allein das Auge darauf hinrichten, sondern ihn auch absehen. Ab hat hier die Bedeutung: die zu Ende, wie in Ablangen, Abreichen: ganz hinlangen, reichen. — Uedrigens ist es allerdings auch nur ein uneigentlicher Ausbruck, wenn man von einer bloßen Sache sagt, daß sie einen 3 weck habe; man schreibt alsdann der Sache zu, was eigentlich dem Handelnden zusommt.

Ein Angenmerk ist eigentlich bas, worauf bie Angen merken, und bann überhaupt Alles, worauf man sorgfältig achtet. Ein 3 weck ist baber allemal ein Angenmerk, denn man achtet auf bas, was man zu erreichen strebt, um basselbe nicht zu versehlen, und die rechten Mittel bazu anzuwenden. Das Augenmerk ist aber nicht allezeit auch unser 3 weck; benn wenn man auf eine Sache sorgfältig achtet, so geschieht es nicht immer, um sie zu erstreben, sondern es kann auch aus anz dern Gründen geschehen. Fürchtet ein Arzt bei einem Kranken einen gesährlichen Zufall, so wird dieser Zufall sein Augen; merk, aber nicht sein 3 weck. Augenmerk hat daher einen

weiteren Begriff als 3weck.

Unter allen diesen Wortern kommen Endzweck und Ziel am meisten überein, sofern Ziel von einem erstrebten Gegensstande, und nicht von einer bloßen Grenze, gesagt wird. Dann bezeichnet Ziel, wie Endzweck, den letzten Zweck, der nicht wieder bloß Mittel zu einem andern sepn soll. Ihre Versschiedenheit liegt bloß darin, daß Endzweck deutlicher ist, und das ausdrücklich anzeigt, was Ziel bloß erschließen läst. Eben darum aber ist Endzweck, als mehr zergliedernd, für die Dichstersprache weniger geeignet, als Ziel.

# Bierlich. Nett. Elegant.

Heb. Berichonerung beweisend. B. Zierlich ift, ber Worthibung zusolge, was einer Zier, Bierbe, gleich ift.

Ł

Da nun Zier, bem Sprachgebrauche gemäß, — benn ble Absframmung gibt hier kein Licht — bassenige genannt wird, was, um der Verschönerung willen, etwas Anderm hinzugefügt wird,

Wiesenblumen waren ihr Geschmeibe Und ein Beilchen ihres Busens Bier.

Soltn.

so wird das Zierliche als dasjenige erklart noerden mussen, welchem eine solche Beschaffenheit gegeben worden, daß es den Eindruck des Schönen mache. Das Schöne selbst schließt eigents lich das Zierliche aus, denn das Schöne läßt sich nicht versschich ern: es gibt jedoch Jälle, wo man dem Schönen selbst den Charafter der Zierlichteit beilegt, wenn es sich nämlich als Grazioses zeigt; denn Grazie ist Etwas, was auch zu der Schönheit hinzufommen kann. In diesem Sinze spricht man auch von zierlichen Bewegungen,

Wer Lacerten gefehn, ber fann fich bie gierlichen Madchen Denten, bie uber ben Plat fahren bahin und baher. Gothe.

von zierlichen Fingern, womit Etwas gefaßt wird, von einer zierlichen Rede:

Willft du schon zierlich erscheinen? und bift nicht ficher? Bergebens! Nur aus vollendeter Kraft blidet die Anmuth hervor. Goth e.

Weder dem physisch noch dem afthetisch Großen kommt Ziers lichkeit zu, vielmehr scheint diese in das Gebiet der Rieds lichkeit zu gehören, und Zierlich bisweilem selbst für das reizend Niedliche gesetzt zu seyn. — So heißt es in den Episgrammen von Benedig:

Dich hat die Sand ber Benus berührt, fie bentet bir leise, Daf fie das Korperchen bald, ach! unaufhaltsam! verstellt! Bald verdirbt sie bie ichlante Gestalt, die zierlichen Bruftchen. Alles schwilt nun; es paßt nirgend bas-neufte Gewand.

. Nett erklart Bog für Zierlich, und führt von Sie fcart an:

Ein nettes, glattes, schönes Weib.

Nett bezeichnet aber das Zierliche insbesondere von Seizten seiner Sauberkeit, Feinheit und Genaussteit, welches letzte noch in dem kaufmännischen Netto erkenndar ist. Das Nette ist das sauber und reinlich sich Darstellende, genau in Allem Passsende, mit Sorgsalt die in die kleinsten Theile Ausgesührte. In sofern besonders das letzte Merkmal darin hervorsticht, kann es für das Elegante genommen werden, (S. Nett. Nein.) welches, von Elegantia abgeleitet, ursprünglich die Erlesenz beit bedeutet. Cicero verbindet östers accurate eleganteque dicere, und elegantia et munditia. Das Elegante in der Rede ist das sorgsältig Gewählte und durchaus Geseilse

im Ausbruck. Man wird aber nicht überall Nett anstatt Elegant sezen können, da Eleganz als Erlesenheit — im Feinen nämlich — doch von weiterm Umfang ist, als Nett, dessen Berwardtschaft mit Niedlich in die Augen springt; denn Niedlich ist dem Netten gleicht — Rettlik.

Wie in allen Dingen Uebermaß gefährlich ift, so auch bei ben angeführten Eigenschaften. Uebermaß bes Bierlichen führt ju bem Gegierten, welches eigentlich jum Berungierten wirb. Segiertheit im Betragen, wobei in Stellung, Gang, Geberbe, Rede, Rleidung Alles auf so zierliche Weise gemacht wird, bag alle Natürlichfeit barüber verloren geht, heißt Bies reret, und man fagt von einem; der fich fo beträgt, er ziere Diefe Biererei geht oft aus einem migleiteten Gefühl des Ankandes bervor, ofters aus der Einbildung von eigner Wichtigkeit, welche badurch noch gehoben werden soll; von wels den Perfonen man bann ju fagen pflegt, baf fie fich toftbar machten, nicht ohne Hindeutung darauf, daß das, was mahrs haft ziert, seinen Werth nicht durch seine Kostbarkeit, seinen boben Preif, erhalt. Ein Charakter biefer Art ift in Wies lands Amadis die Preciose, nicht ohne Absicht von bem Dichter fo genannt. — Es gibt eine Art Menfchen, welche nach Grazie in der Ungeschliffenheit ftreben, und auf diese pagt gang eigentlich bas von Lichtenberg geschaffene Wort Biers bengel.

Wird die Rettigfeit übertrieben, fo entsteht bas Ges

fcniegelte und Gelecte.

Viel kommt hiebei an auf den Unterschied zwischen dem Ges wählten und Gesuchten, welches Petersen beshald auch mit dem Gezierten verglichen hat. Er sagt: "Mit dem ers sten Wort ist ein günstiger Nebenbegriff verdunden, mit dem zweiten und dritten ein nachtheiliger. Gewählt gibt die Unsterscheidungskraft oder den Geschmack der Person und die vors zügliche Eigenschlaft der Sache zu erkennen; Gesucht das Fehslerhafte oder Aengstliche im Bemühen; Geziert das Uebelans gebrachte oder Uebertriebene des Zierlichen. Bei der ersten Worstellung sind wir von der unangenehmen Besorgnis des unsachtsam Ergriffenen oder des blind Ausgehaschten frei: aber bei der zweiten vernissen wir das Leichte, das Natürliche; und bei der dritten das Einsache, das Prunklose. In Engels Schriften ist der Ausdruck gewählt, in Abts gesucht, in Meißsuers geziert."

## Binfen. Renten. Einfünfte.

Neb. Der allgemeinste Begriff, wodurch biese Wörter finnverwandt find, umfaßt alle nüglichen Sachen, wodurch Jesmand sein Vermögen vermehrt. B. Unter diesen bestehen aber die Zin fen und Renten nur in demjenigen, was für die Benutzung eines Grundstücks oder Kapitals gegeben oder emspfangen wird. Einfünfte hingegen begreisen alle Arten der nütlichen Sachen, mit welchem Rechtsgrunde man sie mag sos dern können. Der Kausmann rechnet den Gewinn seines hans dels, der Künstler die Bezahlung der Werke seines Kunsissiese, det Besoldete seine Besoldung zu seinen Einkunsten, so gut als seine Renten und Zinsen.

Da bas Wort Jinsen in mehr als Einer Bedeutung ges braucht wird; so berührt es auch Renten von mehr als Einer Seite. In der engsten Bedeutung sind Jinsen der Preis, den der Eigenthümer eines Kapitals für die Benutzung desselben von einem Andern erhält, dem er es geliehen hat, und dann sind die Renten von den Zinsen dadurch unterschieden, daß sie auch den Preis für die Benutzung eines Grundstückes oder Rechtes, wie des Tagdrechts Kischeretreites u. 6. m. in sich begreifen.

wie des Jagdrechts, Fischereirethts u. f. w. in fich begreifen. In weiterer Bedeutung nennt man aber auch Jinsen zus vorderst andere nupliche Sachen, die man für die Benugung eines Grundstuds erhalt, wie Zinstorn, Zinshubner u. f. w. und diefe unterscheiben fich von den Renten baburch, daß die Renten nur in Gelde bestehen. Hienachst nennt man auch Binfen ben Preis ober das Geld, bas man nicht allein für die Benutung eines Rapitals, fondern auch eines Grundstückes ober Rechtes fodern fann, als der Miethzins, der Dachts gins. Alsbann find Zinsen und Renten für die Vermehr rung der Einfünfte einerlei; denn sie sind von gleichem Umfange. Indef unterscheibet man both biese beiden Worter auch noch in Rucksicht auf den Geber und Empfänger. Man nennt nämlich biefelbige Gelbfumme einen Bins, fofern der Geber verpflichs tet ift, fie zu bezahlen, und der Eigenthumer des Rapitals oder eines Grundstücks das Recht bat, sie zu fodern; eine Rente aber, fofern ber Eigenthumer fie empfängt und damit feine Eins fünfte vermehrt. Gin Rentenirer lebt von feinen Rens ten, das ift, von folden Einfünften, die in Zinfen besteben, welche ihm seine Schuldner, seine Miethsleute, seine Pachter und Zinsleute ju bezahlen verpflichtet find.

# Bipfel. Bopf. Schopf.

ueb. Biegfame, bunn ober fpig auslaufende Theile et nes Dinges. — Ohrzipfel. haarzopf.

und (Indiff) ergriff ibn (ben Golofernes) beim Schopf. 3 u b. 13, 8.

B. Durch das Merkmal des Bieglamen find Zipfel und Jopf von Zapfen verschieben; benn ein Zapfen ift ein nicht biegsamer, starrer Körper. (S. Zapfen. Stöpfel.) Uebrigens kommen sie, wie das lettere, von Zupfen ber, ins dem sie darauf Bezug haben, das man an einem Zopfe oder Zipfel ein Ding fassen und zupfen kann.

Ein Ding bei bem rechten Zipfel anfassen, sagt man im gemeinen Leben, anstatt: es auf bie rechte Art angreifen ober

banbeln.

Lifette. Will benn Reins anbeißen? — 36 muß einen andern Bipfel faffen. Leffing.

Jupsen selbst aber stammet von Ziehen ab, zwar zus nächst entweder von einer oberteutschen Form dieses Wortes, nämlich von Zaufen oder Zofen, was, wie Abelung ans führt, noch jest für Ziehen gebräuchlich ist, oder von dem nies berteutschen Zipen, was in manchen Gegenden, (wie im Hals berstädtischen,) und in gewissen Fällen, für Ziehen gesagt wird, als z. B., wenn bei dem Durchkämmen der Haare einzels ne Haare zu scharf angezogen werden. Diesem Zipen würde Zipsel, jenem Zausen aber Zopf näher liegen; so wie zu dem letztern ohne Zweisel auch Zofe gehört, indem dieses, wie Abelung mit Recht annimmt, zuerst eine Schleppeträgerin bes deutet hat, und also gewiß daraus entstanden ist, daß früher Zof, oder wie dieser Ausdruck etwa gesormt gewesen sepn mag, einen Zipsel, einen Schweif, eine Schleppe du einem Rleide bezeichnet hat.

Ursprünglich ist wischen Jopf und Zipfel, welches letztere aus Zipf und dem bekannten Ableitungs, El (S. Bansnen. Fesseln.) zusammen gesetzt ist, weiter kein Unterschied, als daß Ziptel, wegen seines dunnern und spitzern Lautes, auf kleinere und dunnere, Jopf hingegen auf größere und dickere Dinge dieser Art hindeutet. Es ist aber daher gekommen, daß man in der Folge Zipfel nur von den Ecken oder Spitzen solcher Dinge, die man als bloße Flächen; Jopf hingegen von solchen sagte, die man als völlige, nach allen Seiten ausgedehnte Körper betrachtete. Die Ecken eines Tischtuches z. B. nannte man Zipfel, das zusammen gesochtene, oder zusammen gesobundene und mit Band umwickelte Haupthaar einen Zopf.

Darauf grundet fich auch eine Rebensart bes gemeinen Lebens.

Etwas bei allen vier Ripfeln anfaffen: ju Erreichung einer Abs ficht die ficherften Magregeln nehmen. Abeiung.

Denn wenn ein Tischtuch recht forgfältig ausgebreitet ober zu

fammen gelegt werden foll; so wird es (durch zwei Personen)

an allen vier Zipfeln angefaßt.
Schopf ist eigentlich baffelbe Wort, wie Zopf, nur nach einer andern Aussprache. (in einer andern Landschaft.) Da man aber beibe Formen in das Hochteutsche aufgenommen; so hat man auch bei ihrem Gebrauche einen Unterschied eingeführt. Weil man nämlich bei Schopf den Mund voller nimmt; so beutet man durch diefen Ausbruck auf einen vollen und buschelis chen Bopf. Ein steifer, fest mit Band umwickelter Bopf wird nicht ein Schopf genannt. Als aber Jubith ben Holofernes beim Schopf ergriff, faßte fie gewiß ein ganges Bufchel Daare.

Die Niederteutschen gebrauchen das Wort Zopf ober Schopf in einigen Gegenden gar nicht, sondern sagen Schwans ober Swans bafür, in andern lautet dasselbe Topp. (Br. Ndf. 28.) Hiemit kommt das frangofische Toupet überein, ingleichen bas englandische Toupet, und selbst das neugriechische Touque

mit eben der Bedeutung.

#### Grimm. (Ingrimm.) Born.

Ueb. Das heftige leidenschaftliche Mißfallen über eine 2. Der Grimm unterscheibet fich innerlich burch ben bobern Grab feiner finnlichen und leibenschaftlichen Starke, und außerlich durch die Heftigkeit des Ausdrucks der Mienen und Geberben. In bem Innern ift bie gornmuthigfte Empfindlichkeit durch den beftigsten Reiz erregt; in dem Meußern werden die Gesichtszüge verzerrt, und die Bewegungen des Kors pers find Berguckungen. Der Schauspieler muß baber ein gros Berer Runftler fenn, ber ben ergrimmten Macbuff in Sbus fespears Macbeth, als die Schauspielerin, die den Born der verhöhnten und aufgebrachten Maria Stuart in Schib lers Trauerspiele mit aller Wahrheit der Natur vorstellen foll.

Der Grimm ift ein Uebermaß, und fann in feinen Bers juctungen nicht lange anhalten, er verzehrt fich felbst; der Zorn ift eine Leidenschaft; sie kann befänftigt werden, und ihre Fluth

fintt zu einer ruhigern Ebbe, wenn fie befriedigt ift.

Der Zorn entstellt das menschliche Gesicht nicht so sehr, als der Grimm; ja es kann einen schönen Zorn geben; aber

ein ergrimmtes Beib ift fcheuflich.

Diese Nebenbegriffe, wodurch fich ber Grimm von dem Borne unterscheibet, liegen, in Anschung bes Aeußern bei dies fem Worte, in feiner Verwandtschaft mit Grimaffe, und in Unsehung bes Innern in seiner Berwandtschaft mit Gram.

In fas. Als verschiedene Grade und Aeuserungen ließen sich hiebet noch bemerken: 1) Erboßen, Bose senn, Unmus thig, Unwillig; 2) Ungehalten senn, mit seinen Empfindungen nicht an sich balten können; 3) Aufgebracht senn, krästig und heftig auffahrend; 4) Entrüstung, ber höchste Grad bes Aufgebrachtsenns; 5) Erbitterung, die durch sehr große Beleidigung, sehr großes Unrecht, erregte, höchst unanges nehme Stimmung, welche Nachdurst erzeugt.

Die Wörter Jorn und Grimm find Onomatopoien von bem Zahneknirschen, welches dabei Statt findet. Jorn wurde jedoch ehedem in milderer Bedeutung gebraucht, wie das gries chische dern, für bloßen Eifer und heftige Auswallung überhaupt.

So hat es noch Bog gebraucht:

Aber mit einmal gerath er in Forn; und eh ich mich umfeh, Bin ich getraut!

Grimm ift ber bis zu Wuth ausschweifende Zorn, racheschnaus bend, blutdurftig, graufam, weshalb Grimmig auch oft für graufam, wuthend, marternd gesetzt wird.

Ach ber heiligste von unsern Erieben, Warum quilt aus ihm die grimme Pein! Gothe.

Nach bem Leben geschildert findet fich ber Grimm in folgender, bem Braumarchais in den Mund gelegten, Stelle:

Ach! der grimmige, enkschliche Durst nach seinem Blute füllt mich ganz. Dant sen dir, Gott im himmel, daß du dem Menschen mitten im glübenden, unerträglichsten Leiden ein Labsal sendest, eine Erquickung. Wie ich die durstende Rache in meinem Busen fühle! Wie aus der Vernichtung meiner selbst, aus der stumpfen Unentschlossenheit mich das herrliche Gesühl, die Begier nach seinem Blute herausreißt! Rache! Wie mir's wohl ist! Wie Alles an mir nach ihm hinstredt, ihn zu fassen, ihn zu vernichten! — Ich schnande nach seiner Spur, meine Jahne gelüstet's nach seinem Fleisch, mem Gaumen nach seinem Blut. Bin ich ein reisendes Thier gewors den? Mir glüht in jeder Aber, mir zucht in jeder Nerve die Begier nach ihm!

Als Rarl Moor sich von seinem Bater auf emporenbe Weise vers stoffen glaubte, rief er aus:

Wenn Vaterliebe jur Megare wird, — dann verwilde jum Tiger sanftmuthiges Lamm, und jede Faser wede fich auf zu Grimm und Verderben! Schiller.

Grimm geht nur aus der Erbitterung herbor. Der noch nicht thatlich ausgebrochene Grimm heißt Ingrimm, wels ches Wort Abelung nicht hat. Schon Frisch aber hat Ingrimisch, erklart es aber für Ergrimmt. Er bemerkt übrigens, Grimmen komme mit dem lateinischen Ringi übers ein, und habe vor Alters, wie ringi, bedeutet: os diducere; ex ira nares in rugas diducere, ut canes ringendo; barnach hieß es auch: einen zornigen laut von fich geben, wie lowen, Liger, hunde u. a. S.

### Bote. Schmuß.

le b. Eine unverhüllte, keusche Zucht und Ehrbarkeit vers letenbe Rebe. — Durch das erste Merkmal sind Zoten und Schmut von zweideutigen, schlüpfrigen, und dergleis chen Reben verschieden, welche das Unzüchtige nicht gerädezu sagen, sondern durch Umschreibungen, durch Figuren u. s. f. verschleiern; weswegen auch diese letzten Ausdrücke, da sie eis nen andern nächsten Hauptbegriff haben, mit jenen erstern nicht in Sine Sinnverwandtschaft zusammen gestellt werden können. B. Zoten nennt man nur solche, offendar unanständige Resden, welche auf das Zeugungsgeschäft und die dazu gehörigen Glieder Bezug haben. Schmutz heißen auch solche, die von andern unreinen, unsaubern und ekelhassen Olngen ohne Rücksbalt sprechen.

Bet Schmuß erklart sich bies leicht aus der eigentlichen Bedeutung des Wortes. (S. Schmußig. Sudelig.) Warzum aber Zote auf die vorher angegebne Art des Schmußes eingeschränkt sey, das ist nicht so klar. Abelung halt Zote und Zotte, dergleichen man z. B. einem zottig en Baren beis legt, für einerlei Wort. Campe hat dies mit Recht getadelt, da das Wort, in dem letztern Sinne, niemals Zote gesprochen wird. Auch hat Abelung nicht angegeben, oder nur anges deutet, wie die beiden Bedeutungen zusammen hängen könnten. Wan könnte sich freilich den Zusammenhang so denken: Zotte und Zottel bezeichnen auch Lappen, die an einem zerrissenen Rleide herab hängen, und davon ein solches Rleid selbst, und hievon deutet Zote auf Reden, dergleichen ein Lump, der in Zotteln gehet, zu sühren psiegt. Allein, von dem llebrigen abgesehen, würde dies nur erklaren, wie Zote überhaupt nies drige, gemeine, platte Reden bezeichnen könne, aber nicht, warzum es gerade schmußige, und noch weniger, warum es bloß schmußige von der angegebnen Art ausbrücke.

Eine andere Ableitung ist folgende. Es gibt ein Wort Sutte, welches nach Abelung (unter Sudeln) in einigen Gegenden in der Bedeutung einer Pfütze oder Kothlache gebräuchslich ist, und im Niederteutschen bedeutet Sudje eine schmutzige Weibsperson. (Br. Nds. W.) Mit diesen Ausdrücken könnte Zote, dem Klange nach, wol zusammen hängen. Aber auch aus dieser Ableitung wurde der eigenthumliche Begriff dieses Wortes noch nicht hervor gehen, sondern bloß der Begriff einer schmutzigen Rede überhaupt.

Ich glaube baher, baß Jote mit bem griechischen Zorence zusammen gehört, welches, von ber griechischen Endung abges sehen, ganz damit überein kommt, und nicht allein Vitalis, sows bern auch Genitalis, das Zeugen betreffend, dazu gehörig, bes deutet. Aus dieser Verwandtschaft wird der angegebne Begriff bes Wortes vollkommen erklärlich. \*)

Daß aber biefer Begriff ber rechte fen, wird burch ben Sprachgebrauch bestätigt, und ift j. B. in folgender Stelle ans

schaulich.

Sie straubte jungferlich
Sich anfange zwar ein wenig;
Doch bat er unterthänig,
Und da ergab sie sich.
Nun, hochgeehrte Gafte,
Mertt auf, nun toumt das Beste.
Doch — — — — — — —

Drum weg mit Schäferein! Von fuß kandirten Boten Wird vollends nichts geboten. Hilarius halt fein Auf Chrlichkeit und mores, Ihr herren auditores. Burger.

M.

## Bukommen. Bufteben.

Diefe Ausducke zeigen an, bag eine Bestimmung zu einem Dinge fich fo verhalte, daß fie von ihm bejahet werden Er ift ein fehr unternehmender Raufmann, und bei ben Kenntniffen und Fähigkeiten, die ihm gukommen, und bei ben Borrechten und Freiheiten, bie ihm jufteben, weil er fie sich durch seine Klugheit zu erwerben gewußt bat, wird er gewiß gute Geschäfte machen. 2. Bufommen, Zuaqhueman bei Rero (R. 4), ist von weiterm Umfange, als Zustehen, und bruckt ben angegebnen Begriff gang allgemein aus, indeß Bus fteben nur in gewiffen Fallen bafur gebraucht wird; benn man fagt Bufteben nur in Bejug auf Rechte und Pflichten, um namlich auszubrucken, daß Jemandem Etwas, als seinen Reche ten ober Pflichten gemäß, zukomme. — Dem Eigenthumer eis nes Grundstuckes fiebet es ju, daffelbe nach Gefallen ju bes nugen; aber auch, die Abgaben, die bem State davon gebuh; ren, zu entrichten. — Wenn bagegen von bloß natürlichen Bestimmungen einer Person, und von Bestimmungen unpersons

<sup>\*)</sup> Botte war ehedem als niedriger Ausbruck fur den weiblichen Gefchlechtstheil gebrauchlich, wahrscheinlich in Beziehung auf Huren. In den Briefen der Herzogin von Orleans, Elisabeth Charlotte, kommt dieser Ausdruck öfters vor.

licher Dinge die Rebe ist; so wird nur Zukommen, aber nicht Zustehen gesagt. — Man sagt nicht, daß Jemandem eine schlechte Gesundheit zustehe, sondern nur, daß sie ihm zuskomme; noch weniger wird von den Eigenschaften, die einem Kreise zukommen, gesagt, daß sie dem Kreise zustehen.

Dieser eingeschränktere Sinn von Auftehen grundet sich ursprunglich auf diesenige Bedeutung von Stehen, welche auch bei Anstand und Anstandig jum Grunde liegt, und in welcher es anstatt: sich geziemen, sich schiefen, gut laffen, gebraucht wird.

Das Kleid ftehet mir nicht.

Mbelung.

Denn von dem, was Jemandes Pflichten und Rechten gemäß ift, konnte man vorzugsweise sagen, daß es ihm, oder zu ihm stehe, sich schiefe, und also in diesem Sinne ihm zukomme. Run ist zwar der Begriff des Zukommens mit der Zeit in Zustehen der herrschende geworden; jener erstere aber nicht ganz daraus verschwunden, und deswegen eben wird Zustes, ben bloß in dem angegebnen, eingeschränkten Sinne gebraucht.

### Zumuthen. Verlangen. Unsinnen.

Ueb. Denken, daß Jemand Etwas, das uns gefällt, thun muffe. B. Berlangen zeigt an, daß wir es gradezu von ihm begehren, es mag übrigens beschaffen senn, wie es will.

(S. Begehren. Verlangen. Bunfchen.)

Das Zumuthen und Ansinnen ist auf Etwas gerich; tet, das beschwerlich ist, und das der Andere sur unrecht, oder für nachtheilig für sich hålt, und wozu er sich nicht verbunden, so wie den Zumuthenden und Ansinnenden nicht bes sugt glaubt. Es ist die gröblichste Beleidigung, wenn man eis nem ehrlichen Manne, zu einem Betruge die Hande zu bieten, oder wenn man einem unbescholtenen Frauenzimmer strasbare Gefälligkeiten zumuthet. Es ist eine plumpe Dummdreistigs keit, wenn man einem Manne, der wichtige Geschäfte hat, zus muthet, er solle einem albernen Geschwäße zuhören.

Anfinnen, Etwas von biefer Art bem innern Sinne eines Andern nahe legen, oder bloß denken, er muffe auch überzeugt fepn, daß er dergleichen für uns thun muffe. Diefer Unterschied zwischen Anfinnen und Zumuthen ift allerdings sehr fein, weil wir das, was wir verlangen zu kennen denken, gemeins lich auch wirklich verlangen. Indes hat ihn Rant in einer angeführten Stelle (S. Wurm. Nagel. Schuß.) sehr

scharffinnig beobachtet.

### Burudfegen. Sintanfegen.

nes Andern willen. Wer in seinen Amtsverhaltniffen hatte vorsrucken sollen, aber nachstehen muß, weil Andere ihm vorgezogen werden, der wird über Jurucksehung oder hintanses ung flagen. B. hintansehen fagt mehr, als Juruckssehen. Das gründet sich auf die eigentlichen Bedeutungen dies ser Ausbrücke; benn was im eigentlichen Sinne, zurück ges sest wird, das wird darum noch nicht ganz hinten hin ges sest, sondern oft auch nur um eine oder einige Stellen. Wer nicht benjenigen Grad der Achtung erhält, der ihm nach seinem oder Anderer Urtheile gebührt, der glaubt sich zurück geset; wer so behandelt wird, als verdiene er gar keine Achtung, oder was man so vernachläßigt, daß man ihm gar keinen Werth beis legt, wird hintangesett.

### Bufammen. Beifammen.

Richt getrennt. — Auf meiner Reise in die Schweiz traf ich gleich anfänglich einen alten Befannten, ber auch babin wollte. Wir waren Beibe febr erfreut, bag wir jus sammen, ober, beisammen bleiben fonnten. (S. Dit. Sammt.) B. Beisammen wird nur in dieser Bedeutung gebraucht. Zusammen bat einen weitern Begriff; benn man fagt es nicht allein, wie Beifammen, von folden Dingen, welche schon ungetrennt, oder vereinigt find, sondern auch von folchen, die es erst werden follen. Bu deutet nämlich sowol auf bas Gepn in einem Orte, als auch auf bie Richtung babin. -Die Regirung ju Merfeburg hat verordnet. — Wir werden beute fpate ju Tifche geben. - Darauf berubet es, baß Bus fammen auch den zweiten angegebnen Ginn ausdrucken kann. - Wenn ein Feldherr verschiednen Truppenabtheilungen Bes fehl gibt, sich in Bewegung zu fegen, und an einem bestimmten Orte jufammen ju treffen; fo lagt fich nicht fagen, daß fie beifammen treffen follen. Die aber ju Giner Abtheilung ges -boren, bleiben unterwege beifammen.

> Wir figen fo froblich beifammen, Und haben uns Alle jo lieb. Overbed. Und tommen wir wieder jufammen. Der

Eben diese Verschiedenheit zeigt fich auch in dem uneigentlis chen Gebrauche, wo nicht von Vereinigung dem Raume nach, sondern zu einem gemeinschaftlichen Zwecke, einer gemeinschaftlichen Wirfung, u. f. f. die Rede ift. Wer für eine aufgestellte Meinung mehre Gründe angegeben hat, fann sagen: alle diese

Gründe simmen bahin zu sammen, die Sache wahrscheinlich zu machen. Aber nicht: sie stimmen bahin bei sammen. — Ober, wenn Jemand frank wird, weil er sich erkaltet, darauf ben Magen überladen, und zulett noch sich geärgert hat; so kommen mehre Gründe zu sammen, ihn krank zu machen; aber sie kommen nicht bei sammen. Dieser Ausdruck wurde einen ganz andern Sinn haben. Er wurde andeuten, daß die gedachten Gründe schon bei ihrem Rommen ungetrennt sepen, daß sie zugleich kommen; was in jenem ersten Ausdrucke gar nicht liegt.

Aus ähnlichen Gründen wird der Zusammenhang zwie schen Dingen oder Borstellungen nicht Beisammenhang ges nannt; benn er bestehet keineswegs darin, daß das Eine bloß bei dem Andern ift. — Wenn aber 1. B. Gewehre neben eine ander an der Wand bangen; so bangen sie beisammen.

M.

Butragen. (Sich) Geschehen. Ereignen. (Sich) Begeben. (Sich) Vorgehen. Worfallen.

Neb. Beränderungen, die wirklich werden, tragen sich zu, geschehen, ereignen sich, begeben sich u. s. w. Wenn bloß diese Wirklichkeit einer Beränderung soll angedeutet werden; so ist est gleichgiltig, welchen von diesen Ausdrücken man gebraucht. Es kann eben sowol heißen: Es geschah, es trug sich zu, es ereignete sich, als, es begab sich, daß, der Kaiser Augustus ließ ein Gebot ausgehen." Luk. 2, 1.

B. Geschehen wird von allen Beränderungen gesagt, sie mögen unmittelbare Wirfungen freier Handlungen, oder blosse Naturwirfungen sepn. Es ist die Wirfung des Thuns. Wenn Jemand Etwas thut, so geschieht es. "Er spricht: so gesschiehts, er gebeut: so stehts da." Junde das Licht an: — Es ist schon geschehen. Daher kann auch nur Geschehen solche Wirfungen bezeichnen, die von der Seite ihrer Sittlichkeit betrachtet werden, indem man sie auf die Sittlichkeit der freien Handlung ihres Urhebers bezogen hat. Man kann sageu: mit ist Unrecht geschehen; aber nicht: es hat sich mir Unrecht zus getragen, ereignet, begeben. Beibe Seiten von Geschehen brückt Vorgehen aus, doch mit dem Nebenbegriffe, daß sie besondere Ausmerksamkeit und Interesse erregen.

Ich hatte nicht gedacht, baf mir noch fo viel baran liege, zu wiffen, was in ber Welt vorgeht. Weiße.

Eben biefen Umfang hat auch Vorfallen, aber mit ber Rebenbebeutung, bag bas, was geschieht, unvermuthet gesschieht. Wer sich entschuldigt, daß er nicht zur versprochenen Zeit sich in einer Gesellschaft eingefunden hat, der kann sagen:

es ift in meinem hause Etwas vorgefallen, bas mich gehind bert hat, eher zu kommen. Das muß aber etwas Unvermuther tes sepn; denn sonst wurde er bei seinem Versprechen darauf

Rücficht genommen haben.

Eine Beränberung, welche besondere Ausmerksamkeit er, regt, den Justand der Dingt auf eine merkliche Weise andert, und womit eine längere Reihe darin gegründeter und unter einander zusammenhängender Beränderungen anfängt, — eine solche Beränderung begiebt sich; es ist eine Begebenheit. Luther hat daher sehr richtig und genau gesagt: "Es begab sich, daß ein Gebot ausging." Denn diese Berordnung des Raisers war eine wichtige Begebenheit, sie erregte viel Aufsmerksamkeit, der Justand der Dinge ward dadurch sehr veränzbert, und er sängt damit die Erzählung aller der Begebenheiten an, die daraus ersolgten.

Menn man eine Veränderung in ihrer Beziehung auf ihre Ursachen betrachtet, man mag sie als eine Wirfung physischer Nothwendigkeit ansehen, oder für einen blossen Zusall halten; so sagt man, sie habe sich zugetragen. Es kann sich zutras gen, daß in einem auch kornreichen Lande, wenn das Setreide nicht gerathen ist, Mangel und Theurung, und wenn diesem Mangel nicht durch Zusuhr abgeholsen wird, endlich Hungers, noth entsteht; denn es trägt sich bisweilen zu, daß anhaltens des Regenwetter die ganze Ernte verdirdt. Die Theurung bes trachten wir als eine nothwendige Folge des Miswachses, das Regenwetter aber als einen Zusall, oder als eine Begebenheit,

beren Urfache uns unbefannt ift.

Ereignen wird von einem Theile einer Reihe von Bersänderungen, die Ein Sanzes ausmachen, gesagt, und zwar von gewissen Umständen, sofern sie ihre besondern Folgen haben, und daher Manches darin abandern. Als sich der Fall ereigs nete, daß der letzte Aursurst von Baiern ohne manuliche Erben verstarb, so sielen die baierischen Länder an die pfälzische Linie, und die neunte Aurwürde erlosch. Dier wurde der Fluß der Besgebenheiten durch eine Beränderung unterbrochen, die eine ganz

neue Reihe von Folgen hervorbrachte.

Die Abstammung des Wortes Ereignen von Auge, welche auch durch den altesten Gebrauch in geougan bei Otts fried, keaugan dei Rero, bestätiget wird, und wonach die Rechtschreibung von Eräugnen der von Ereignen vorzus ziehen ist, sührt auf den Begriff von sichtbar werden, sich eigen und danach ist es dann so viel, als: aus dem Dunkel in die Reihe der Weltveränderungen hervortreten, und durch seine Darzwischenkunft eine neue Verkettung in den Begebens heiten Vervorbringen. (S. Abenteuer.)

Butraglich. Seilsam. Ruslich. (Erfprießlich.)

Ueb. Was ein Mittel ift, wodurch in einem andern Dinge etwas Gutes gewirft wird. B. Rüglich find zuvörderst so wol Personen als Sachen; zuträglich und heitsam nur Sachen. Der Erfinder von fünstlichen Maschinen, wodurch die Arbeit vieler Menschen kann gespart werden, ift der menschlischen Gesellschaft sehr nüglich, und die Maschinen, die er ersfindet, sind selbst nüglich, weil sie Mittel sind, wodurch mit weniger Arbeit mehr gewirft wird, was den Menschen gut ist.

Wo alle brei Worter hienachft von Sachen gebraucht wers ben , da beutet Rublich auf jedes Gut, auch die Bermehrung bes Eigenthums, Heilfam nur auf die Bermehrung des Wohls und die Berminderung des Uebels empfindender Wefen, Zuträglich aber auch auf die Bermehrung der Bollfommens heit und die Berminderung der Unvollfommenheit von Sachen.

Ein warmer Regen ist im Frühling ben Felbfrüchten sehr zuträglich; die Shina aber ist eine sehr heilsame Arznei, so wie eine wohl angebrachte Züchtigung muthwilligen Kindern sehr beilsam ist. Eine Maschine hingegen, wodurch viel Arbeit gespart wird, kann ich nur nütlich, aber weder heilsam noch zuträglich nennen.

Bufaß. Ersprießlich kommt am nächsten mit heil; sam überein; benn zuvörderst werden bloß Sachen, aber nicht Personen ersprießlich genannt; eben so wie bloß Sachen, aber nicht Personen beilsam genannt werden; und sodann beißen Sachen nur ersprießlich, eben so wie heilsam, so, fern sie die Vollsommenheit leben der Wesen befördern, sollten diese auch nur ein Pflanzenleben haben. Es ist einem Ofen nüglich und zuträglich, wenn er oft rein gemacht wird; aber daß es ihm ersprießlich sen, wird nicht gesagt. Was dagegen z. B. die Gesundheit unseres Körpers befördert, das ist demselben ersprießlich.

Das Bad wird bir ju beiner Gefundheit erfprieglich fenn. Ubelung.

Demnach ift hier nur bie Frage: wie Erfprieglich von

Seilfam verschieden fen?

ķ

1

1

ű

ij

ø

ik

ø

ď

ø

þ

ķø

100

KE,

:19

10

**3**K

30

104

1ge,

itti

die

時間に

ŗά

co

Was die Vollfommenheit eines lebendigen Wesens befors bert, das bewirft entweder, daß dieselbe größer wird, oder es verhindert, daß sie nicht vermindert werde oder bleibe. In dem erstern Falle heißt es ersprießlich — es macht, daß die Vollfommenheit wächst, empor sprosset, oder sprießt; — in dem andern wird es heilsam genannt: — es macht, daß die Vollschmmenheit heil, ganz, unversehrt bleibe, oder, daß der Schade, den sie genommen hat, wieder geheilt werde.

M

### Butreffen. Eintreffen.

lleb. So wirklich sepn ober werben, wie es mit etwas Anberm überein ftimmt. - Diejenigen, die uns die Witterung borber verfundigen wollen, werben oft ju Schanden bamit, ins bem ihre Borbersagungen nicht zutreffen, ober nicht eins treffen. Die Witterung wird nicht so wirklich, daß fie mit den Borberfagungen überein fimmte. B. Butreffen wird nur in diesem Sinne gebraucht; benn es bezeichnet die Beziehung bes in Rede Stehenden auf etwas Underes, burch fein Bu, aus, brucklich. Bei Gintreffen ift bies nicht ber Fall. allein fagt diefer Ausbruck bloß, daß Etwas in einem gewiffen Orte, ober in einer gewiffen Zeit gegenwärtig werbe. — Ich wollte schon vorige Woche abreifen; aber ich habe es aufgeschos ben, weil fo schlechtes Wetter eintraf. (nicht jutraf.) Dies ist mir besonders baraum unangenehm, weil in Dresden ein Freund auf mich wartet. Wir hatten verabrebet, an Einem Tage baselbst einzutreffen. 3ch hatte mir auch fest vorges nommen, punktlich Wort zu halten, und nun muß leider boch gutreffen, mas er vorher fagte, daß ich gewiß zu spat ein : treffen wurbe.

## Butritt. Zugang. Das Untreten.

Ueb. Das Annähern zu Jemandem, in der Absicht, mit ihm zu sprechen. B. Der Zugang zu Jemandem oder in seis nem hause ist eine solche Annäherung, die unter Sleichen Statt findet, und einen vertrautern Umgang voraussett. Freunde haben gegenseitig zu einander freien Zugang, ohne sich erst anmelden zu lassen.

anmelden zu lassen.

Der Zutritt ist die Freihet zu Andern zu kommen, welsche höher im Range oder Fremde sind, und der freie Zutritt ist nicht so ohne alle Umstände, wie der freie Zugang. Sin Minister verstattet Jedermann, der Stwas dei ihm anzubrinz gen hat, leicht einen freien Zutritt. In England wird es einem Frem den, der nicht mit bedeutenden Empfehlungen versehen ist, schwer werden, in guten Häusern Zutritt zu erlangen.

Das Antreten enthält ben Nebenbegriff einer größeren Berschiedenheit des Standes und des Ranges, so wie einer besondern Shrerbietung. Ein ausgedienter Krieger tritt den König an, und bittet ihn um einen Gnabengehalt ober eine Berssorgung.

# Buwege. Bu Stande.

Ueb. Beibe Ausbrucke werben oftere gebraucht anstatt: zur Wirklichkeit, zum Dafenn. — Ich wollte gestern ein Ges bicht machen, aber es kam nicht zu Stande, benn ich war so

zerstreut, daß ich nichts zuwege bringen fonnte. \*)

28. 1) Eine Sache zu Stande bringen, heißt eigentlich, machen, daß sie da stehet, — also wirklich vorhanden ist. Dieser Ausdruck gehet sonach ursprünglich auf selbsiständige Dinge. Zuwege euthält von diesem Begrisse Nichts, man mag es mit Adelung von Weg (Via), oder mit Andern von dem in Bewegen enthaltenen Wegen ableiten; denn im ersten Falle bedeutet: Etwas zuwege bringen, eigentlich: es auf den Weg bringen; im andern Falle: es in Bewegung setzen (in beiden Fällen also: machen, daß es hervor treten, ins Daseyn übergehen muß). Und so ist Zuwege ursprüngslich von unselbstständigen Dingen gesagt worden.

Dies ist die erste Berschiedenheit zwischen diesem und dem vorigen Ausdrucke. Zwar wird jest auf dieselbe so genau nicht mehr gesehen, theils weil die Abkunft von Zuwege mehr vers dunkelt ist, theils weil Stehen selbst auch auf unselbstständige Dinge ist ausgedehnt worden: indessen zeigt sie sich doch noch immer. Man sagt: er hat ein neues Haus gebauet und es in Einem Jahre zu Stande (nicht: zuwege) gebracht; und eine große Gefälligkeit, die er seinem Nachbar erwiesen, hat ihm die Erlaubnis, einen Aus über dessen Grenze zu rücken,

jumege (nicht: ju Stande) gebracht.

Insonderheit scheint die gedachte Verschiedenheit sich darin zu offenbaren, daß zu Stande sowol mit Kommen, als mit Bringen und ahnlichen Wörtern, Zuwege hingegen pur mit den letztern, und niemals mit Kommen verbunden wird. Namlich nur das Selbstständige kann selber kommen, das Unselbsts ständige nicht; dieses muß gebracht werden.

Er (Mofes) fagt, er habe burch fein Lufheben ber Sande jum Simmel ihnen ben Sieg juwege, gebracht. Leffing.

Der Sieg fen baburch juwege gefommen, hatte er nicht fas gen fonnen.

Wo bemnach Buwege in Bezug auf felbstiftanbige, und zu Stande in Bezug auf unselbstiftanbige Dinge gesagt wird, da werden boch bie lettern nicht als unselbstiftanbig, und bie erstern nicht als gelbstiftanbig betrachtet und vorgestellt.

<sup>\*)</sup> Die Grunde der Rechtschreibung, daß man namlich, wie in abnlis den gallen, Buwege lieber jusammen gezogen, und zu Stans de richtiger getheilt schreibt, find aus Abelung befannt.

ein Nota bene hinter bie. Ohren geben; so ist an ber Richs tigkeit dieser Erklärung wol nicht zu zweiseln. Eine ähnliche Bewandtniß könnte es 5) wol mit Horbel haben, wenn dieses Wort, wie Campe angibt, mit Horche bei ben Schlestern gleichbebeutend ist. Diese Ohrseige sollte dann zum Aufhorchen, zum ausmerksamen Hören ermahnen, und bas mit eigentlich gesagt sepn: arrige aures!

#### 3u Bb. 1. €. 356.

### Barte. Beil. Urt.

U e b. Ein eifernes, feilformiges, scharfes Werkjeug jum Sauen, mit einem bolgernen Stiele. B. Die Art und das Beil unterscheiben fich von der Barte daburch, daß diese breiter ist, und jene schmaler find; man mag übris gens, wie Grifd, bas Bort Barte von breit, ober, wie Bachter, Stofch und Abelung von bardan, schlagen, hauen, ableiten, da es vorzüglich von den alten Streithams mern gebraucht wurde, bie an ber einen Seite ein breites Beil, an ber andern einen hammer hatten, zwischen welchen bas loch war, in welches ber Stiel eingefügt war. Das Beil unterscheibet fich von ber Art baburch, bag es einen kürzern, die Art aber einen längern Stiel hat, der ihr als ein langerer Debel mehr Rraft zum hauen mittheilt, indeß ber fürgere Stiel die Barte und bas Beil jum genauern Behauen geschickter macht.

#### Zu Bb. 1. S. 437.

# Beiwohnung. Beischlaf. Begattung.

In den beiden ersten Wortern zeigt sich recht schön die aussteigende Spnefdoche, deren bei Abtritt und geheit mes Gemach gedacht worden. Der am klarsten ausgesprochene Begriff Begattung wird eben deshald nur von Thies ven gebraucht, der verhülltere Beischlaf von Menschen, der verhüllteste Beiwohnung (Gr. davier) bloß von ehelicher Veringung. (S. Giesebrecht in dem Jahrbuch der Berl. Ses, f. teutsche Sprache. Bb. 1. S. 323.)

#### Zu Bb. 2. S. 262.

Maaß hatte zu biefem Artifel: Erharten u. f. w., noch folgenden Nachtrag:

### Erweisen. Beweisen.

11 eb. Die Wahrheit einer Borftellung klar (bie Vorsstellung gewiß) machen. Nur in Betreff bieser gemeinsax men Bedeutung, obwol sie nicht die einzige ist, sollen diese

Borter bier verglichen werben.

B. Eberhard, welcher überdem noch gang richtig bie Borter Erbarten, Belegen, Beurfunden mit Er: weisen und Beweisen vergleicht, fagt (in bem Ansius ge): "Beweisen bezeichnet auch bloß die handlung, wos. burch man in einer Wahrheit Etwas bingu thut, um fie ges wiß zu machen; Erweisen die Wirkung dieser handlung, wenn fie burch bas Beweisen ift wirklich gewiß gewors ben, ober, wenn der geführte Beweis wirflich überzeugend ift." Dies bedarf eines Zusatzes; obgleich ohne Zweifel ein richtiger Gedanke babei jum Grunde liegt und nur der Aus: bruck verfehlt ift. Ermeisen druckt nicht weniger, als Bes weisen, eine handlung aus, und man fann nicht fagen, baf es bie Wirkung bes Beweises bezeichne. Die Bir: fung von dem Beweisen fann nichts Underes fenn, als Sewisheit. Ueberdem scheint Eberhard in Betreff ber ge: gebenen Bestimmung noch zweifelhaft gewesen zu fenn. Denn in einem andern Absate, wo er Beweisen mit Darthun vergleicht, behauptet er: Beweifen beife: "Jemanden burch eine Reihe bon Schluffen überzeugen." hienach murbe es ju dem Begriffe von Beweisen gehoren, daß baburch Ueberzeugung gewirft werde. Mofes Mendelssobn\*) bruckt fich über ben vorlies

Moses Mendelssohn\*) druckt sich über den vorlies gen Unterschied so aus: "Wer Gründe vorträgt, Etwas zu behaupten, der beweiset; wenn er dadurch seinen Sat wirklich wahr macht, so erweiset er." Hienach — und das ist die richtige und ohne Zweisel auch eigentlich Ebers hards Meinung — sind also Beweisen und Erweisen wie böherer und niedrigerer Begriff verschieden. Beweisen bes

<sup>\*)</sup> Moses Mendel'ssohn hat zu dem Versuche von Stosch einige Busabe und Berichtigungen geschrieben, welche nicht bekannt: gemacht find. Ich verdankt ihre Mittheilung ber zuvorkommenden Gute eines murdigen Schulers von ihm, des hrn. Stadtrath Fried- Lander zu Berlin, dem ich hier auch öffentlich meinen Dant basfur abstatte.

interen. Das ift proprie stabulum. Aber Stabularius heif; set ein gafthalter ober ein herrenwürt. Caupo beisset schlecht ein würt, ber das psenningwert\*) gibt, vand die sufgenger haltet, ober das sufuold die do gond, vand ander besglichen hümpelvolck. Dorumb ist es ein grosser vaberscheid, zwüschent eim gasthalter und eim würt. Einer ist mer schuldig zu thun, weder der ander." Doctor keisers; bergs Postill, Strib. 1522. Fol. Das Dritt tepl, Bl. 77.

#### 3 u Bd. 3. S. 279.

lleber hagestol; fant fich im Allg. Anzeiger ber Leutich. v. J. 1828 Rr. 224 folgende Erklarung: hages folg ift aus ben Wortern Sage und Stolle gusammenges fest, von benen bas erftere in altteutscher Sprache eine Secte ober Zaun bedeutet, bas zweite einen Theil von einem Gans gen. Sagestolle bedeutet alfo eigentlich ein mit einem Zaun ober Decte umgebenes Stuck Land Die Edelleute hatten namlich die Gewohnheit, ihrem altesten Sohn ihre Guter gan; zu überlaffen und den jungeren nur ein Stuck davon abzugeben, welches bann, jur Bermeibung von Streitigfeie ten, mit einem Zaun umgeben wurde, wovon der Besiter ben Namen Sagestolle befam. Da biese fleinen ganbereien ihnen oft so viel nicht eintrugen, daß sie hatten eine Familie davon ernahren konnen, fo blieben fie lieber unverheirathet, und wurs ben beswegen hagestolle genannt, woraus nachher in ber Bolfesprache hagestol; murbe; wie man in bem altteuts fchen Worterbuche von Walgraf zu Roln liefet."

### 3u Bb. 3. S. 426.

Ueber Rluft ift bier noch ber Busat von Maaß zu Eberhards Artifel: Ris. Rige. Spalte nachzutragen: Rluft, welches am füglichsteu von Rlaffen, in der Bedeustung: weit auf, ober, von einander ab stehen, hergeleitet

<sup>\*)</sup> Pfenningwert heißt überhaupt Baare, "merx vilior, minimo paranda." Scherz Oberlin. hier "der das Pfenningwert gibt," ber die einzelnen Bedurfnisse dem armern Reisenden für dessen einzeln gebotnes Geld gibt, wie noch jest vorsommt, daß solche Reissende in Birthsbaufern einkehrend, sich nicht Butter und Brod überzhaupt sondern gleich bestimmt für einen Dreier Brot und für einen Sechser Butter bestellen, und badurch das Recht bekommen, was sie davon nicht vergehren, mitzunehmen.

wird, bezeichnet eine beträchtlich große Spalte; benn, aus ferbem, bag die angegebene Abstammung auf diesen Bes griff führt, wird bas Wort auch hauptsächlich von benjenigen großen Spalten gesagt, welche in Felsen ober Bergen durch Erberschütterungen ober andere gewaltsame Veranderungen entstanden sind.

Da wird man in ber Felsen Sohlen geben, und in ber Erbe Klufte, vor ber Furcht des herrn — wenn er sich aufmachen wird, die Erde zu schreden. Bes. 2, 19.

Ein kleiner, unbedeutender Ris in einem Dinge wird daher niemals eine Rluft genannt. Eine hölzerne Tabaksdose kann, z. B. durch zu große Hiße, einen Ris bekommen, und dieser kann eine Rige und eine Spalte, aber keine Rluft sepn.

Das Ramliche bestätigt auch ber uneigentliche Gebrauch, benn Kluft wird auch gesagt, um einen großen Zwischens raum überhaupt zu bezeichnen.

Und über das alles ift zwischen uns und euch eine große Kluft befestiget. 30h. 16, 26. M.

#### 3u 8b. 4. S. 71.

In bem Jahrbuch ber Berlinischen Gesellschaft für teuts iche Sprache Bb. 1. S. 215 bat v. Anton über Galbas bern folgende Erflarung gegeben: "In ben mittlern Jahrs hunderten, wo Aussat und Peft (vielleicht nur anfteckende Rrantheiten) oft wieberfehrend mutheten, war bas Baben eine febr empfohlene, jur Reinigung nothige Sache. In als Ien Stabten befanden fich Babeftuben, und Leute, welche bie dabin Kommenden bedienten. Daber entstand wol die, noch bis in die erfte Salfte bes vorigen Jahthunderts fortgebaus erte Berachtung biefer Baber, fo bag man fruber bas Bes werbe ju den unehrlichen rechnete. Die Armen fonnten fich biefes heilmittels ber Roften wegen nicht bedienen, und boch bedurften fie besselben am meisten. Die Reichen hingegen konnten durch gute Werke fich ihrer Gunden Erlösung erwers Die lettern halfen baber fich von Sunden, jenen bon Rrankheiten, indem fie Stiftungen machten, bon beren Binfen Bader bezahlt murden, welche an bestimmten Tagen Die Armen umfonft bedienen mußten. Da biefes jum Beile ber Seelen ber Stifter geschah, so nannte man eine folche Stiftung ein Seelenbab, und die bagu bestellten Baber Seelenbader, woraus bernach Salbaber warb. Da fich

nun nur sehr gemeine Leute zu diesem Seschäfte hergaben, an einem solchen Orte nur das gemeinste, unverständigste Bolt zusammen kam, welches nicht etwas Bernünstiges zu sprechen verstand, außer etwa die Renigseiten des Lages zu verhandeln, so nannte man und nennt noch, dummes Zeug reden, salbabern. So machten sich die Reichen von ihren Sünden frei; die Armen mußten sie ausbaden. Wenn daher noch jest einer, unter mehreren Gehilken, allein, aber ganz ohne Schuld und Ursache, leidet oder bestraft wird, so badet er aus, was Andre verdrachen oder verdienten." Dies Lestere wäre zugleich gegen die Bd. 1. S. 542 über Ausbaden gegebene Erklärung.

#### 3u Bb. 4. S. 112.

#### Rorn. Getreibe.

Ueb. Der Same solcher Felbfrüchte, die man bauet, um ihren Samen zur Nahrung für Menschen oder Thiere zu gebrauchen, insonderheit um Brod daraus zu bereiten. In unsern Segenden werden Roggen, Weizen, Serste und Hafer dazu gerechnet. B. Korn nennt man den Samen dieser Früchte, sosen man ihn an und für sich, bloß als Samen gewisser Früchte betrachtet; Getreide hingegen, sosen man ihn als Stwas betrachtet, das der gebaute Acter trägt, und bessen Sewinnung der Zweck des Acterdaues ist, denn Setreide kommt wahrscheinlich von Tragen her. Daher wird z. B. das türtische Korn bei uns nicht Setreide gesnannt, weil es bei uns nicht Zweck des Acterdaues ist, ders gleichen zu gewinnen.

### 3u Vb. 4. S. 356.

Anf den Artifel Matt, Mude war Bb. 2. S. 292 verwiesen, um noch Einiges über Ermuden, Ermatten, bingugufügen. Es war Folgendes:

Abelung sinbet es wahrscheinlich, bag Matt und Mus be mit Muhe zu Einem Stamme gehören, und nimmt Matt für den höhern, Mube für den geringeren Grad, welcher schon durch das weichere d bezeichnet werde. Auf jeden Fall kicht aber in Mube der Begriff von Muhe, deren Wirs kung die Mubigkeit ift, beutlicher bervor als in Matt, wos mit man benn Mangel an Rraft burch Berluft berfelben übers baupt bezeichnete.

Unschuldiger! Gerechter! hauche boch einmal Die mart gequalte Geele von bir! Ramler.

Mude ift man, wenn es Muhe macht in Etwas fortzufahe ren, fen es im Geben, Arbeiten, Lefen oder Unboren; matt, wenn man die Kraft dazu verloren hat. Diesen Unterschied bestätigt auch ber Gebrauch ber Borter Ermuben und Ers matten, mag nun damit ein Mude und Matt werden, ober Mude und Matt machen, bezeichnet werben. Ber ermadet, mude wird, ber fuhlt, daß ihm fein Thun Mus be macht, wegen beren er bavon abzustehen geneigt wird; es läßt fich ihm aber gurufen: Ermude nicht in Deinem Streben! d. i., scheue die Muhe nicht, und laffe Dich durth fie nicht bavon abhalten, strenge Deine noch vorhandene Rraft an. Ermatte nicht, ließe fich hier nicht fagen, weil man Reinen ermuntern fann, verlorne Rraft zu gebrauchen. Wenn ber erfte Buruf eine Ermunterung ift, feine Rraft anguftrens gen, fo wurde ber lettere im Gegentheil eine Barnung fenn konnen, die Rraft nicht übermäßig anzustrengen, bamit fie nicht vor ber Zeit verloren gebe. Eben fo verhalt es fich, wenn beibe Worter in aktiver Bebeutung gebraucht werben. Gine Schrift, einen Bortrag nennt man ermubenb, wenn es uns wegen ihrer Dunkelheit, Berworrenheit und Breite, Muhe fostet, sie auszulesen oder anzuhören; ermattend fann man fie in biefem Sinne nicht nennen; wol aber lagt fich von bens felben sagen, daß sie ben Geist ermatten, wenn sie anhale tend ben Geift so anstrengen, baß deffen Rraft badurch ers Schöpft wird. Die bei Abelung angeführte Bebeutung von Matt als Uebermunden, welche bei bem Schachspiele noch gebrauchlich ift, - woher benn auch ber Ausbruck Schachs matt - lagt fich aus ber angegebenen ungesucht ableiten. Der König im Schach ist matt, sobald er seine Rraft zur Wirfsamkeit verloren bat.

#### 3u Bb. 4. S. 356.

Ueber Maul und Schnauze hat fich Maag in einem besondern Artikel erklart, welcher jur Bergleichung hier seine Stelle finden mag.

Eberhard fagt, indem er Maul mit Mund vers gleicht: "Mund ift bas Wertzeug ber vernünftigen Seele, in fofern es ein Spiegel ber fittlichen Natur bes Menfchen ift; Maul ift bas Wertzeug ber thierischen Bedurfniffe, und

wird auch ben Thieren beigelegt." Ich glaube aber nicht, daß bies ber wesentliche und unterscheidende Begriff von Manl ift. Bielmehr Scheint Maul urfprunglich bas Berts zeug bes Rebens bebeutet zu haben, und erft nachher auch von den Thieren gefagt und baburch zu einem niedrigern Ausdrucke geworden zu sepn; benn am wahrscheinlichsten wird Maul von demjenigen Dabl ober Mal abgeleitet, welches ehebem Rebe, Sprache bedeutete, wie Male im Schwedischen und Mal im Jefandischen noch jest; von welchem unfer Det ben, wie auch Schmalen, feinen Unwillen burch Bors te auslaffen, abstammen, und mit welchem schon bas gries chifche Melos, Gefang, bueler, öffentlich reden, predigen, und fogar bas bebraifche Malal, reben, überein fimmen. Much eine Bolts; ober gerichtliche Versammlung wurde bavon ein Dabl, im mittlern Latein Mallum, genannt, wie im Französischen parlement, und im Engländischen parliament, bon parler und to parley, reben.

Maul.

Auf diesen Grundbegriff von Maul weisen noch mehre, wenn auch gemeine, boch sehr gewöhnliche Redensarten bin. 3. B. Ein gutes Maulwerk haben, heißt nicht etwa: gut effen, oder sonst den Mund zu einem thierischen Bedurfeniffe gut brauchen können, sondern es bedeutet: viel, schnell und gewandt reden können. (Sagt man aber nicht auch

Mundwert?)

Schnause hat zwar ursprünglich auch gerabe keinen niedern Begriff; aber es weiset boch auf Nichts, wodurch etwas Geistiges sich offenbarte, sondern deutet bloß auf etwas Rörperliches; benn es bezeichnet den Mund bloß als eine Ochnung, einen Schnitt oder Einschnitt in dem Vorderzteile des Ropfes; denn allem Ansehen nach ist Schnause, niederdeutsch Snute, mit Schneiden verwandt. Bei unsern altesten Schriftsellern kommt zwar das Wort, meines Wissens, nicht vor; aber es sindet sich Snita, ein Mundbissen, duccella (Otfr. IV. 12, 75.) und Snudon, den Mund verzziehen, die Nase rümpfen, Sesichter schneiden, (Norf. Ps. 34, 16.) beide von Snidan, schneiden.

Ans diesem Grunde nun, weil Schnauge lediglich und allein auf die körperliche Gestalt hinweiset, ist es nach und nach bloß den Thieren zugeeignet worden, und wird von dem Munde des Menschen nur in ganz verächtlichem Sinne und in der niedrigsten Sprechart gesagt. Eben so daher auch das zusammen gesetzte Anschnaußen: grob und ungestüm ans

fabren.

#### **4. E.** 531.

#### Baum = Garten. Lustgeholz.

Ueb. Eine Strecke Landes mit einer Menge von Baus men, die ju dem Zwecke eines auch afthetischen Bergnugens

angeordnet find.

2. Park kommt im Latein bes Mittelalters vor als Parcus, und bedeutet ba eine Schafburde und einen nicht bloß mit Weidenflechten, sondern mit Pallifaden und Maus ern umgebenen Raum zur Aufbewahrung von Wild. In fos fern ift Park gleichbedeutend mit Thiergarten; man ges brauchte es aber auch im weiteren Ginne als Einschließung überhaupt, und hatte davon bas Zeitwort parcare, wovon bei den Franzosen parquer und parquet. Bei den Angels sachsen lautete das Wort Pearruc, und ift ohne Zweifel mit unferm Oferch von einerlei Abstammung. Bei Oferch will Adelung entweder Barre ober Bergen als Stamms wort annehmen: ich wurde bei Park mehr an bas erfte dens

ten wegen der Verwandtschaft mit Sperren.

In fofern Park einen eingeschlossenen Raum anzeigt, hat es dieselbe Bedeutung wie das griechische xapros, das las teinische Chors und Hortus, der an hort, horte, hurte, erinnert, und wie unser Garten, welcher auf Gard, Umgebung, Umgaunung, eben fo wie Gardine, jus rudweiset, mit garder jufammenhangt, und Dabren jur Murgel bat. Erft in der engsten Bedeutung bezeichnet Gars ten ein umschlossenes Stuck kandes, worin allerlei Gemachse theils jum Rugen, theils jum Bergnugen erbauet werden. Durch biefe Bestimmung bes Zwecks find eigentlich Park und Garten wesentlich von einander verschieden; burch die neue von England ausgegangene Gartenkunft aber verlor sich diese Verschiedenheit so, daß Hirschfeld in seiner Theorie ber Gartenfunst fagen konnte: "es geschah gang willführlich, bag man Garten und Park einanber entgegen ftellte. Denn Rleinheit und Sommetrie, die man dem Garten zum unters scheibenden Charakter beilegen wollte, gehören ihm nicht seis nem Ursprunge, noch weniger feiner mahren Ratur und Bes stimmung nach ju; nur ein freches Vorurtheil batte fie ibm aufgeburdet. Und das kandliche, das Freie und das Große fommt fo vielen Gattungen von Garten gu, bag man es nicht auf die, welche man unter bem Namen ber Parts fich vorzustellen pflegt, einschränken darf." Man fieht hieraus, daß fich, wenigstens außerhalb Englands, wo der Park nach ges fetlichen Bestimmungen ein Jagdgehage ift, bei Park bie

wird auch den Thieren beigelegt." Ich glaube aber nicht, daß dies der wesentliche und unterscheidende Begriff von Maul ift. Bielmehr scheint Maul ursprünglich das Werfzeug des Redens bedeutet zu haben, und erst nachher auch von den Thieren gesagt und dapurch zu einem niedrigern Ausdrucke geworden zu sepn; denn am wahrscheinlichsten wird Maul von demjenigen Mahl oder Nal abgeleitet, welches ehedem Rede, Sprache bedeutete, wie Male im Schwedischen und Mal im Isländischen noch jetz; von welchem unser Melzden, wie auch Schmälen, seinen Unwillen durch Worste auslassen, abstammen, und mit welchem schon das grieschische Melos. Gesang, dueleir, öffentlich reden, predigen, und sogar das hebräische Malal, reden, überein stimmen. Auch eine Bolks oder gerichtliche Versammlung wurde davon ein Wahl, im mittlern Latein Mallum, genannt, wie im Französischen parlement, und im Engländischen parliament, von parler und to parley, reden.

Auf diesen Grundbegriff von Maul weisen noch mehre, wenn auch gemeine, boch sehr gewöhnliche Redensarten bin. 3. B. Ein gutes Maulwerk haben, heißt nicht etwa: gut effen, oder sonst den Mund zu einem thierischen Bedürfenisse gut brauchen können, sondern es bedeutet: viel, schnell und gewandt reden können. (Sagt man aber nicht auch

Mundwerf?)

Schnause hat zwar ursprünglich auch gerade keinen niedern Begriff; aber es weiset doch auf Nichts, wodurch etwas Geistiges sich offenbarte, sondern deutet bloß auf etwas Rorperliches; benn es bezeichnet den Mund bloß als eine Ochfnung, einen Schnitt oder Einschnitt in dem Vorders theile des Ropfes; denn allem Ansehen nach ist Schnause, niederdeutsch Snute, mit Schneiden verwandt. Bei unsern altesten Schriftstellern kommt zwar das Wort, meines Wissens, nicht vor; aber es sindet sich Snita, ein Mundbissen, buccolla (Otfr. IV. 12, 75.) und Snudon, den Mund verzziehen, die Nase rümpfen, Gesichter schneiden, (Nort. Pf. 34, 16.) beibe von Snidan, schneiden.

Aus diesem Grunde nun, weil Schnauge lediglich und allein auf die körperliche Gestalt hinweiset, ist es nach und nach bloß den Thieren zugeeignet worden, und wird von dem Munde des Menschen nur in ganz verächtlichem Sinne und in der niedrigsten Sprechart gesagt. Eben so daber auch das zusammen gesetzte Anschnaußen: grob und ungestüm ans fabren.

#### Zu Bb. 4. S. 531.

### Pete. Debe. Fabe. Sundin.

Ueb. Sunde weiblichen Geschlechts. B. Sundin ift bie gewöhnliche allgemeine Benennung. Man neunt fie Pete oder Bate, nach Frisch vom sclavonischen Peg, hund; welcher Ausdruck, so wie Rickel, auch von Frauenzimmern gebraucht wird in Beziehung auf die fogenannte Laufzeit ber hundin. Wenn es mit Wachters Bermuthung feine Riche tigfeit hat, daß Debe von dem griechischen dew, ich laufe, abstammt; fo fonnte man glauben, bag die Sundin diefen Namen ebenfalls hievon erhalten habe. Fage mird nicht bloß die Hundin, sondern von den Jagern auch jedes Weibs chen ber reißenden Saugethiere genannt. Adelung leitet Diefes Wort von Foben, Foben, ernahren, futtern, ab, wogegen Jahn, ber es von Sahen ableitet, weil bie Dats ter der Raubthiere ihrer Jungen wegen vorzüglich auf Beutes machen ausgehen, bemerkt, daß bei jener Ableitung nicht abs zusehen sep, wie Sabe bloß ber Name ber weiblichen Raube thiere geworden fep. (S. Rube.)

#### 3u Bb. 4. S. 565.

Der verehrte Freund, welchem ich die angeführte Stelle über Mahrfagen verdante, schrieb mir fpaterhin noch. "Wenn Abelung behauptet, mabrfagen werde nur im gemeinen ... Leben gebraucht, fo ift bas meines Erachtens eine munberliche Behauptung und gang ungegrundet, da auch im edelften Style, wenn von der Sache die Rede, bas Bort an feiner rechten Stelle ift. Aber noch wunderlicher fommt mir jest Abelungs Sicherheit in der Behauptung vor, daß mahr hier ohne 3weifel das Abv. mahr, verum, fep. Das vorstebende mahrnehmen hatte wol den Zweifel erregen konnen, ob nicht auch in wahrsagen Wahr zu Wahren, b. i. sehen gebore. Die bort die Dahr nehmen oder in Dahr nehmen, so vielleicht auch hier bie Babr fagen, b. i. das Gewahrte, das Gesehene, das mit Beiffagers, Gehergeiste Gefebene vorausfagen. Much bat Abelung nicht recht, bag bep Geiler von Repfersberg mabrfagen immer für Babre beit sagen gebraucht werde; auch Geiler v. R. hat es viel ofter in bem Sinne, wie in ben neulich bon Sans Gachs und Eb. Murner angeführten Stellen: von gestohlenen Sachen bem Beftoblenen aussagen, wo die Sachen jest find;

E E

I

1

was ber Bahrsager nach seiner Behauptung nur burch ein Gesicht, burch die Runft bes Gehers, wiffen fann."

#### 3 u Bb. 5. S. 29.

### Rathen. Ermahnen.

Ueb. Jemanden durch Borftellungen ju bestimmen fus chen, baß er Etwas thue. B. Durch Rathen wendet man fich an feinen Berftand, burch Ermabnen fucht man feinen Willen ju bestimmen; im ersten Falle will man ibn jur Heberlegung bringen, jum Nachdenken, im zweiten jum hans beln, wobei man feine Pflicht in Anspruch nimmt. (S. Abs' mabnen. Abrathen.) Auf biefem Unterschiede beruht ber andere zwischen biefen beiben Wortern, bag namlich bas Rathen auch unter Gleichen Statt findet, ja daß es ber Sobere auch von bem Niedrigeren annehmen fann, bas Er; mabnen aber nur dem Soberen gutommt. "Ein Freund, fagt Eberhard, fann feinem Freunde rathen; er fann ibn aber nicht ermahnen; bas tonnte fein Freund übel nehmen. Die Obrigfeit ermabnt ihre Untergebenen, ein Bater feine Rinder, ein Soberer einen Riedrigern, ob sie gleich oft ihre Ermabnungen als einen Rath einfleiden. Die Obrigfeit ermabnt bie Burger, fich bei feinem Aufftanbe einzufinden, indem fie ihnen die Strafen vorstellt, die fie fonft an ibnen polltieben mußte. Gin Freund rath feinem Freunde, an feinem Aufftand Theil zu nehmen, indem er ihm die Gefahr vorftellt, ber er fich babei ausset, ergriffen und von der Obrigfeit bestraft ju merben." Der Rathende thut blog Borfchlage, und überläßt es bem Ermeffen des Dandelnden, ob er feinen Rath befolgen wolle; ber Ermahnenbe balt bie Befolgung feiner Ermahnung für moralisch nothwendig. (S. Rathschlas gen ic., und Marnen.)

### Zu Band 5. S. 63.

Rube. Rette. Dogge. Roter. Sund.

11eb. Benennungen bes mannlichen hundes. B. hunb im Gegensat von hundin ist die allgemeine Benennung. Rube stellt Abelung der Fahe entgegen, weil nicht bloß die mannlichen hunde, sondern auch Füchse und Wolfe von den Jägern so genannt werden: Rette sett er der Pete entges gen, jedoch ohne einen Grund anzugeben. Da Rübe und Rette, wenn nicht einerlei, doch aller Wahrscheinlichkeit nach von einerlei Abstammung sind, von Reiten nämlich, insosfern dadurch Befriedigung des Geschlechtstriedes angedeutet wird; (f. Rickel.) so ließe sich wol beiden die Fähe ents gegen seizen in dem Sinne des Empfangens: denn man könnte annehmen, daß Rüde den Nedenbegriff eines starken, frästisgen Hundes gerade von seiner Zeugungskraft erhalten habe. In Beziehung auf Stärke, Ruth und Größe steht der Rüde die Dogge am nächsten. Weil dog im Engländischen Hund heißt, leitet man gewöhnlich Dogge davon ab, allein schon im Bremischenieders. W. B. ist bemerkt, daß die Engländer selbst dieses Wort von den alten Sachsen zu haben scheinen, und es wird auf Furrer, beißen, zurück geführt. Mit Recht bemerkt Jahn, Dogge sey in der höheren Sprache das edels sie Wort für Hund, wie Roß vom Pferbegeschlecht. So hat es auch Ah wardt als Ueberseger Ossans.

Ihm heulten die Doggen fo laut Daheim, wenn ericheinet fein Geift.

Roter ist ein Bauerhund, in sofern er die Kote ober Kate, die Hutte, das haus, bewacht; daher im Niedersächsischen Kötern, oft aus der Thure gehen, wie diese Hunde thun. Segen Abelungs Ableitung von Kote, eine zottige Decke, hat Jahn richtig bemerkt, daß man zwar Bauerköter, Dorfköter sage, aber nie hirtenköter, Jagdköter, Schastöter, was doch recht gut der Fall senn könnte, wenn das Wort von Rote abstammte, aber nun nicht angeht, da der Begriff eines Hausthieres der herrschende ist.

### 3n Banb 5. S. 123.

Die auf dieser Seite angesührte Stelle von R. v. R. lautet vollständig so: "Do wer zu sagen, was ein lecker wer, was ein bub wer, was ein schald wer, vnd was ein boswicht wer. Denn zwüschent den speren ist ein großer underscheidt. Das heissen lecker, die vff den studen doraster tag und nacht lygen zu lecken, do einer ein heringsnaß nem für ein ganz hen hering. Oder ein suß von einem antsogel, für ein ganz halb sperteil eines antsogels. Oder aber ein rusolkenleber, und liesz ein das ander allessammen. diße werdent in latein genannt liguriones. Bud der heisset ein bub, der do tag und nacht den huren nochlousst, und vössägt wie ein ül bep der nacht. Nedulones das seind buben, a dudone, von der ülen. wenn es seind nachtudgel wie die ülen. Aber der heiss

set ein schalck (homo nihili) ben man bannen ober neben vß schaltet, ber nut wert, noch epenen zu nuß ist, weber zu speden noch zu broten, ein vonmensch. Ein bing das man nes ben vß schaltet, das ist ein schalt, vnd heißt um latein nequam, quasi nequicquam, ad nihil utilis. So heisset der ein boß wicht, malesactor, der bo stylt, mordet, falsch verheil sellet, oder mennendig ist. Dorumb so einer zu eim spricht: Du lecker, du dub, du schalt, du schelm, so schiltet er ja nit vast übel. Aber wenn er zu im spricht: Du bist ein boswicht, das berürt im die er." Doctor keisersbergs Postill, Strasb. 1522. sol. das Dritt teyl, Bl. 101, b.

#### 3u Banb 6. S. 78.

Bu Berleten und Berfehren bat Daag folgenben

Zusaß, ben man mit ben a. a. D. gegebenen vergleichen mag. Die Stammwörtert Leten und Sehren enthalten zwar ursprünglich beibe ben Begriff bes Zerreißens, oder bes Trens nens ber Theile. Allein Verleten wird gesagt, sofern man hauptsächlich barauf siehet, daß die Form des Dinges vers dorben wird, und Versehren, sosern man hauptsächlich auss drücken will, daß Bestandtheile des Dinges zu Grunde ges richtet werden, denn Versehren ist mit Verzehren vers wandt. Wenn von einem Hause das Dach abbrennt, so ist das Haus von dem Feuer versehrt, sosern seine bisherige Gestalt verdorben ist. — Dieser Unterschied gilt auch für den uneigentlichen Gebrauch beider Wörter. Eine psichtwidrige Handlung nennt man eine Psichtverletzung, aber nicht

#### 3u Bb. 6. S. 212.

eine Pflicht ver sehrung, weil man hier bloß auf die Form, nämlich auf die Uebereinstimmung und Nichtübereinstimmung

mit ben Pflichtgesegen, fiebet.

Mirkungskreis. Gefchaftskreis. Spielraum.

Ueb. Der Umfang, innerhalb bessen eine Kraft ober Thatigfeit sich äußert. B. Da Geschäft Absicht und Iweck einschließt, (f. Arbeit. Geschäft.) so haben nur freihandelnde Wesen einen Geschäftstreis; einen Wirkungsstreis hat Alles, was nach Naturgesehen wirkt, mithin auch

frei handelnde Wesen. Deren Geschäftstreis liegt innere balb ihres Wirkungsfreifes und ift mithin enger; man tann bemnach jenem auch weitere und engere Grenzen fegen. Der Ausbruck Spielraum, sagt Fischer bei Vergleichung biefer Worter, (Schriften ber Mannh. teutsch. Gef. Bb. 9.) wird oft statt ber vorhergebenden und wechselsweise bald für ben einen, balb für ben anbern gebraucht. Er ift aus ber Ars tilleriewissenschaft bergenommen, und bezeichnet ben Raum, um welchen die innere Solung einer Kanone größer seyn muß, als die Rugel, die daraus geschoffen wird, damit diese fich ungehindert barin bewegen konne. Auf die Begriffe, von denen die Rede ift, angewandt, bezeichnet er bie Differenz zwischen bem Ges Schaftstreise und bem Birtungstreise. Bon bloffen Naturfrafs ten, ingleichen von Befen, bie feinen Geschäftstreis baben, fann baber diefer Ausbruck nicht schicklich gebraucht werden. Der Ges Schäftstreis eines Menschen muß nie feinen gangen Wire fungstreis ausfüllen. Wir muffen ftets einen Spielraum behalten. Mas wir in diefem wirten, kann oft fehr nüslich fepn. Der Spielraum eines Mannes ift oft fein zweiter Ges fch aftefreis. Bei bem Gelehrten, ber auch Gefchaftemann ift, ift diefes nicht felten ber Fall. Weil Abwechselung ber Ges Schäfte auch eine Erholung ift, so begehrt er oft feinen andern Spielraum. Doch follte fein zweiter Geschäftstreis bils lig nie feinen gangen Spielraum erfüllen. Wer in biefem Ralle ift, fühlt bavon ofter ben Nachtheil, und wünscht bann, bag er nicht nothig batte, Geschaftsmann zu fenn. Db feine Miffenschaft, ob er felbft baburch gewinnen wurde, ift bennoch zweifelhaft. Ein fleiner Spielraum ift manchmal nuglicher, als ein zu großer. Wer viel Rrafte und Zeit übrig bat, verschwens det oft viel. Wer wenig bat, nuget bas Wenige, auch felbft Ber fich in feinem Spielraume die Erholungen, beffer. gefällt, bute sich forgfältig, ihn nicht zu fehr zu erweitern, wos fern er nicht in bemfelben Dafe auch feine Rrafte erhoben fann. Wo-biefes angeht, ba wird fein ganger Birkungs, freis größer. Außerbem aber tann bie Erweiterung bes Opielraums nicht anders, als auf Roften bes Gefcaftss freises gescheben.

set ein schalck (homo nihili) ben man bannen oder neben vß schaltet, ber nut wert, noch epenen zu nut ist, weder zu speden noch zu broten, ein vonmensch. Ein ding das man nes ben vß schaltet, das ist ein schalk, vnd heißt um latein nequam, quasi nequicquam, ad nihil utilis. So heisset der ein boß wicht, malesactor, der do stylt, mordet, falsch vetheil sellet, oder menneydig ist. Dorumb so einer zu eim spricht: Du lecker, du dub, du schalk, du schelm, so schilket er ja nit vast übel. Aber wenn er zu im spricht: Du bist ein böswicht, das berürt im die er." Doctor keisersbergs Posiill, Straßb. 1522. sol. das Dritt teyl, Bl. 101, b.

#### 3u Banb 6. S. 78.

Bu Verlegen und Verfehren bat Daaß folgenden Bufat, ben man mit ben a. a. D. gegebenen vergleichen mag. Die Stammwörter: Legen und Sehren enthalten zwar ursprünglich beibe ben Begriff des Zerreißens, ober des Trens nens der Theile. Allein Verleten wird gefagt, fofern man hauptfachlich darauf fiehet, bag bie Form des Dinges vers dorben wird, und Berfehren, fofern man hauptsächlich auss brucken will, daß Bestandtheile bes Dinges ju Grunde ges richtet werben, benn Berfehren ift mit Bergehren vers wandt. Wenn von einem Sause bas Dach abbrennt, fo ift bas haus von dem Feuer verfehrt, sofern ein Theil von ihm zerkört ift, und es ist verlett, sofern seine bisherige Gestalt verdorben ift. - Diefer Unterschied gilt auch fur ben uneigentlichen Gebrauch beider Borter. Gine pflichtwibrige handlung nennt man eine Pflichtverlegung, aber nicht eine Pflichtversehrung, weil man bier bloß auf die Form, namlich auf die Uebereinstimmung und Nichtübereinstimmung mit ben Pflichtgeseben, fiebet.

### 3u Bb. 6. S. 212.

Mirkungskreis. Geschäftskreis. Spielraum.

Ueb. Der Umfang, innerhalb bessen eine Kraft ober Thatigfeit sich außert. B. Da Geschäft Absicht und Zweck einschließt, (f. Arbeit. Geschäft.) so haben nur freihandelnde Wesen einen Geschäftskreiß; einen Wirkungsstreis hat Alles, was nach Naturgesehen wirkt, mithin auch

frei banbelnbe Befen. Deren Seichaftstreis liegt innere halb ihres Wirkungskreises und ift mithin enger; man tann bemnach jenem auch weitere und engere Grengen fegen. Der Ausbruck Spielraum, fagt Fifcher bei Bergleichung biefer Worter, (Schriften ber Mannh. teutsch. Ges. Bb. 9.) wird oft fatt ber vorhergehenden und wechselsweise balb für ben einen, balb für ben andern gebraucht. Er ift aus ber Ars tilleriewissenschaft bergenommen, und bezeichnet ben Raum, um welchen die innere Solung einer Ranone großer fenn muß, als die Rugel, die daraus geschoffen wird, damit diese fich ungehindert barin bewegen konne. Auf die Begriffe, von benen bie Rebe ift, angewandt, bezeichnet er bie Differenz zwischen bem Ges Schäftstreise und bem Wirtungstreise. Von blogen Naturfrafs ten, ingleichen von Wefen, bie feinen Geschäftstreis baben, fann baber diefer Ausbruck nicht schicklich gebraucht werden. Der Ges schäftstreis eines Menschen muß nie seinen ganzen Wire tungstreis ausfüllen. Wir muffen ftets einen Spielraum behalten. Was wir in biefem wirken, kann oft febr nublich fenn. Der Spielraum eines Mannes ift oft fein zweiter Ges fch aftistreis. Bei bem Gelehrten, ber auch Befchaftemann ift, ift dieses nicht selten der Fall. Weil Abwechselung der Ges Schafte auch eine Erholung ift, so begehrt er oft keinen andern Spielraum. Doch follte fein zweiter Gefcaftsfreis bils lig nie feinen ganzen Spielraum erfüllen. Wer in biesem Kalle ift, fühlt bavon öfter ben Rachtheil, und wünscht bann, baf er nicht nothig batte, Geschaftsmann zu fenn. Db feine Wiffenschaft, ob er felbft baburch gewinnen wurde, ift bennoch zweifelhaft. Ein kleiner Spielraum ift manchmal nublicher, als ein ju großer. Wer viel Rrafte und Zeit übrig bat, verschwens Wer wenig bat, nuget bas Wenige, auch felbft bet oft viel. die Erholungen, beffer. Ber fich in feinem Spielraume gefällt, bute fich forgfältig, ihn nicht zu fehr zu erweitern, wos fern er nicht in bemfelben Mafe auch feine Rrafte erhöben fann. Bo-biefes angeht, ba wird fein ganger Birtunges freis größer. Außerbem aber tann bie Erweiterung bes Opielraums nicht anders, als auf Roften bes Gefcafts: freises gescheben.

# nachtrag

# ju ber litteratur ber Synonymit.

### a. Sebraifche.

Hermanni Samuelis Reimari Dissertationes IV de differentiis vocum hebraearum. Viteberg. 1717, 1718. 4.

# b. Griechische.

Bomel Griechische Spnonymif. Fift. a. M. 1818.

### c. Lateinische.

Johannis Boudot Differentiae vocum latinarum, itt besselben

Dictionarium universale Latino-Gallicum, ex òmnibus Latinitatis Auctoribus summa diligentia collectum, cum variis multarum, quae vulgo Synonyma videntur, latinarum vocum differentiis, ad usum Ser. Dombarum Principis. Editio aucta et emendata. Parisiis 1789.

8. (©. 1087 — 1110.)

J. Hill: The Synonymes of the latin language with critical disputation. Edinburg 1804. 4.

Ludw. Doeberlein: Lateinische Synonyme und Etymos

Locien Leinis Sh. 1 1826. Sh. 2 1827. Sh. 3 1820. 8.

logieen. Leipzig. Thl. 1. 1826. Thl. 2. 1827. Th. 3. 1829. 8. Ernst Karl Habitht: Synonymisches Wörterkuch ber las teinischen Sprache für angehende Philologen. Lemgo 1829. 8.

# d. Frangofische.

Dictionnaire raisonné des Synonymes Français avec des remarques à l'usage des Allemands; obet: deutsch frans sossifiches sphonomisches Wörterbuch mit deutschen Anmersungen für Anfänger, von Wilh. Ludw. Steinbrenner. Leipzig 1796. 8. (Thl. 1.)

Dictionnaire Synonymique de la Langue Française par J Ch. Laveaux. Tom. I. II. Paris 1826. gr. 8.

### e. Italienische.

Saggio intorno ai sinonimi della lingna italiana di Giu-

seppe Grassi. Torino 1821. 8.

Dizionario generale dei Sinonimi italiani compilato dall' abate Giovanni Romani die Casalmaggiore. Milano. (T. I.) 1825. 8.

Teorica de' Sinonimi dell' abate Giovanni Romani di

Casalmaggiore. Milano 1825, 8.

## f. Teutsche.

Synonyma. Das ist, Mancherlei gattungen Deutscher worter, so im Grund einerlen bebeutung haben. Allen Predigern, Schreibern und Rednern zu dienste colligirt und zusammen getragen. Durch Jacoben Schöpper Priester. Gebruckt zu

Dortmund burch Mel. Soter. 1550. Rl. 8.

Bepträge zur Eritischen Distorie der Deutschen Sprache, Poesse und Beredtsamkeit, herausgegeben von Einigen Mitglies dern der Deutschen Gesellschaft in Leipzig. Seit 1732. — Aus dem ersten Stück gehört hieher die Abhandlung von den Borstheilen, so die deutsche Sprache haben wurde, wenn man den Unterschied der deutschen Wörter im Absehen auf ihre Bedeustung untersuchte. — Im zweiten Bande St. 5: Abhandlung von den gleichgültigen Wörtern (Synonymis) in der deutschen Sprache.

Kritischer Vetsuch zur Aufnahme der deutschen Sprache. Greifswalde 1741 fg. 8. Darin: Von den gleichgultigen Worstern überhaupt und besonders in der deutschen Sprache. S.

St. I. S. 49. — St. V. S. 499.

Grundlegung einer Spnonymif für den allgemeinen Sprache gebrauch in den philosophischen Wissenschaften, von Karl Leonh. Reinhold. Riel 1812. gr. 8.

# g. Schwedische.

Forsof til bestammenbe af nagra listybiga swendta ord af Anders Libbect, Vice. Bibliothecarius och karare i svendta Bitserheten vid Universitet i kund; eingerückt in das 1. und 2. heft bes Standinavischen Museums, das eine Gesellschaft von Danischen und Schwedischen Gelehrten gemeinschaftlich herauss

286 Rachtrag zu ber Lifteratur ber Synonymik.

giebt. S. Scandinavisk Museum, ved et Selskab, Körste ob andet Haeste. S. 317.

In ber Borrebe ju seinem Teut (Bb. 1. S. XXIV.) sagt Herr Prof. Hein sius, die Litteratur der deutschen Spnonymik enthalte vierzehn namhafte Schriften. Sollte mir eine oder die andre davon entgangen sepn, so werde ich für die Mittheilung derselben eben so danken, wie ich gegen Hrn. Prof. Jahn mich dankbar verpstichtet fühle, daß berselbe auf meine Bemerkung in Bb. 1. S. XLIX, Schwarzen dach 8 Synonyma sepen mir nie zu Gesicht gekommen, mir nicht nur diese, sondern auch die oben angezeigten Synonyma von Schöpper mit zuvorkommender Güte zusendete. Da vielleicht die meisten Leser sich mit mir in gleichem Falle besinden; so habe ich die Mittheilung nicht nur einer näheren Nachricht über diese Werke, sondern selbst eines Auszuges daraus, für nicht unzweilmäßig erachtet.

Das vorliegende Eremplar des erstgenannten Werfes ift von einer neuen Auflage, und der vollständige Litel dieser:

Synonyma. Formular, Wie man ainerley rede vnd mainung, mit andern mehr worten, auff mancherley art vnd weise, zierlich reden, schreiben vnd aussprechen sol. Item, Bericht vnd Aussegung etlich kateinischer worter, so täglich inn vnd ausserhalb Gerichts gebraucht, vnd zum theil im Teutsschen corrumpirt werden. Auch vnterschied berselben, danes ben vermeldet vnd angezeigt. Für die jungen noch vngeübten Schreiber gestellet. Durch Leonhardum Schwarzenbach, Spaslatinum. Gedruckt zu Frankfurt am Mayn, MO LXIIII. Kol.

In ber Zueignungsschrift an den Amtmann und Magistrat zu Sungenhausen, welche zugleich die Stelle einer Vorrede verstritt, erklärt sich der Versasser über seinen Zweck so: "(daß er) auss das kürzest einen weg zeigete vod eröffnet, wie man ein Rede auss mancherley art und weiß außsprechen und schreiben sol, daß doch nit desto weniger die fürgefaßte meynung bleibe. Als dich solt sagen: Der hat mich betrogen, und solt dis wort, Betriegen, in einer rede zum öftern mal erwidern und melden. Damit denn solches sormlich geschehen köndt, mußte ich etliche Synonyme für mich nemmen, diese weiß gebrauchen, und sagen:

Der hat mich vervortheilt.

Benachtheilt.

Bbereplt.

Hindergangen.

Mit verborgener geschwindigkeit, ober, Mit verbeckter weiß hindergangen, Item, Wberlistet. Ober durch umbrede der wort. Der hat mich arglistiglich,

Mit Betrug,

Mit vngerechtem Sandel,

hat mich mit gemachter hoffnung betrogen, ober,

Mit schmeichleren gefangen, vnd bergl.

Auß welchem nun genugsam zu ersehen, wie man solche vond andere gleich bedeutende wort, im reden und schreiben gesbrauchen sol. Damit so einer benötiget, nit allzeit an einem wort hange, sondern dasselbig durch die fürgestellte Formen wiß in andere wege zu verendern, welches dis Formular sein zum fürsten anweißt."

Theils damit man die Art und Weise bieses Werkes nas ber kennen lerne, theils um auf veraltetes Synonymische aufs merksam zu machen, habe ich es nicht für unnug erachtet, eine Auswahl solcher Artikel, die hauptsächlich hiezu beitras

gen fonnen, bier mitzutheilen.

Abbrechen. Abblaten. Abflauben. Ablefen. Abnemmen.

Abreiffen. Abzwicken.

Wir sagen Blumen, Opfel, Birn, Kerschen und bergleis chen Obst abbrechen oder abnemmen, Aber nit Hopsfen absbrechen soberablaten, abklauben oder abzwicken, Also auch Wein oder Trauben lesen, und nicht abbrechen noch abblaten. Derhalben sind bergleichen unterschied auch in andern Spnosnymis warzunemmen, und nicht alle vermischt gleich zu gesbrauchen.

Aberglaub. Mißtrauw. Buglaub, Gin leger Glaub.

Apostugleren. Regerisch irrthumb.

Abschumung. Grauw. Greuwel. Anlust. Anwille. Bers bruß. Wißgefallen. Erlendung. Maßleidigkeit. Berachtung. Ein Ding barob einer ein abschewe mag haben.

Abschwaßen. Abschmeicheln. Abzengeln. Etwas mit zengeln, schmeicheln, betrug, ober liften von einem bringen.

Aeffen. Einen bethoren. Beschalden. Bum Navren mas chen. Mit falscher freud erlaben, ober lang auffhalten. Durch gute Worte nachhin nemmen, ober führen.

Arglistig. Bertrogen. Trügentlich. Gescheib. Geschwins be. Diefftig. Schampar. Abfentig. Geviert. Durchtrieben. Auf all Zufall gerüft.

Muffgericht. Wher fich, ober empor gericht. Db fich

gebelbet.

Auffhoren. Aufmerten. Bu ober aufflosen. Bleißig los fen, horchen oder merten. Einem gehör geben. Den Sinn auff ein Ding legen. Eines red wol warnemmen. Mit gutem Fleiß acht nemmen. Ausculturn.

Mußzuge. Augrede. Aufflucht. Behelff. Exception.

Berbumen (Berühmen). Sich rühmen. Brachtlich ers zaigen. Rhumwirdiger sachen außthun. — Preisen. Wirdigen.

Erboben. Loben.

Beschließen. Enden. Vollenden. Behaupten. Außrichsten, Rurgen. Kurg abbinden. Mit wenig worten begreiffen. Mit verzwickten worten, oder mit kurt abgebrochenen worten ein ding darthun. Zu endtlichem außtrag bringen. Nicht viel gefehrts oder verworrens machen.

Bladern. Blappern. Tandmar, unnug oder leichtfertig gefchweg treiben. Unverdacht ohne alles besinnen einreden.

Mit einem pflumpff anfangen.

Demutig. Ribertrechtig. Ein eingezogen Gemut. Ein wolvergnugt Gemut, bas nit große bing betracht ober begert.

Dichter. Erbichter. Erfinder. Anfanger. Stiffter. Erster anrichter. Fürgeber. Brheber ober Erfinder eines Dings. Auffbringer eines geschrepes. Brlacher, von dem etwas komsmen oder entsprungen ist. Hauptsacher.

Doler. Deuchel. Grube. Ausfluß.

Er keden. Red werden. Sich stercken und ein hert fass fen. Das herz, so vor forcht abgefallen, wider fassen, oder an sich nemmen.

Failsen (Feilschen). Auff ein failding bieten. Bott auff

etwas legen. Staigern, das ist mehr auff ein Ding bieten. Feindsbrieff. Absagbrieff. Ein vehdlich und feindlich

schreiben.

Fraidig (Freudig). Getroff. Gail. Mutwillig, Mutig Frech. Frisch, Frolich. Gechstützig.

Gach. Geftmind. Gabgornig. Der feinen Born nit wi

berfteben mag. Seines Zorns ungeweltig.

Gefert. (Gefahrt). Weggefert. Weggefell. Gleichling. Compan.

Gefell. Ein fach verwandter. Ein mitgenoß, und Bers wandter einer handlung.

Saufgenof. Bestandtmann. Mundfleut.

Ein Junkgfraum ichmechen. Gin Junkgfraum ber schwechen. Benotzagen. Mit gewalt notigen. Aberringen, ober Berfellen.

Rarg. Rundig. Messig. Abbrüchig. haußlich. Genauw. mit fleinem verquugt.

Raftigen. Raftepen. Den Leib magern, ober Peinigen. Die begierbe gamen. Die luft bempffen. Dem Leib abbrechen.

Remmen. Strelen. hechten. Schlichten. Richten. Gleischen. Eben machen.

Rriegen. Einen feinbelich beleibigen ond angreiffen. Shatlich gegen einen banbeln.

Das wort Kriegen hat sein rechte Bedeutung verloren, vnb heißt jetzt alles, was man mit vnthaten, betrug, diebstal, oder in ander unzimlich weg, erobert vnd vberkompt, Gekriegt.

Ruppler. Zulaiter. Unrichter beg mutwillens.

Landfahrer. Landftreicher. Bnbefeffen, ber fein beußs lich wefen ober wohnung bat.

Li ftig feit. Bberlift. Berftrickung. Gefahrbe. Gefdwindige Beit. Auffag. Betrug. Gefdwinder fund. heimifch argliftigfeit.

Marck. Ziel. Enderschieb. Undermarck, Anderbruch, Ans rain. Anstoß. Geforchung. Die nechst anrainenden oder ans Koffenden Ziel.

Mafen. Anmal. Bundtmal. Schmatten. Das zeichen

einer Wunden.

Meisterloß. Berwehnt. Mutwillig. Bngehorsam. Wis

Don fein. Gins Dings vberhebt. Bertragen. Entbrog chen, Entladen. Entbunden. Bberig ober ohn fein.

Schumpffen. Boffiren. Schimpff treiben. Gute fchwent

ond boffen reiffen. Siebkofen. Ohrendlenen, Ginem etwas ju

Schmeicheln. Liebkolen. Ohrendienen, Einem etwas zu lieb reben. Sagen was man gern hort.

Schmeichler. Liebkofer. Bauchdiener. Feberlefer. Fast beler wort.

Stedgelt. hefftgelt. Dienstpfennig.

Bergleichen. Bergelten. Berbienen. Befchniben. Bers schulben. Erwidern. Gleiches thun. Ein Dienst ersetzen. Mit gleichem vergelten. Item Gegen einander halten. Compensirn. Eins gegen den andern auffheben, Als wenn ein unfost gegen dem andern, Ein miffethat gegen der andern, auffgehebt wirdt.

Berliedern. Berlaffen. Ein Gut in abfall bud erdbi

gung, durch gefährlichen Bufleiß kommen laffen.

Berreben. Sinen versprechen. Der vnwarhent ober schmach entretten. Entschütten. Einen beschönen. Berglimpsfen. Berantworten. Für unschuldig geben. Der schmach entledigen. Sinen so man fein in ungebürlichkent hört gebenken, getreuwlich versprechen, und aller unwarhent und vnlobs retten, und guns stiglich entschütten.

Berspotter. Spottvogel, Speper. Kagmann.

Bngebulbig. Bngeschkacht. Wunderlich. Gelgam. Bers brufflich. Bnwirsch, dem niemand recht thun kann. Buleidig. Bnvertragen. Der gebult manglend.

### 290 Nachtrag zu ber Litteratur ber Synonymik.

Bngewitter, Bngeheuwer. Unmaß ber zeit ober Luftes. Zanden. habern. Wörtlen. Apben. Bu haber fommen. Bieren. Bugen. Schmuden. Aufmuten. Schmiegen.

Die einzelnen bemerkenswerthen Worter, die unter ben verschiebenen Artikeln vorfommen, find folgende.

Unter Mbbruch: Gebreft. Entgeltnuß. - Abbrins gen: Abgeweltigen. Abstürmen. Einen von etwar förcken. — Abnemmen (anstatt Spüren, Bermuthen): Bemuten. Bes mutsamen. — Ainig (Einig) sein: Gehellen. — Anris gu'n g: Theibigung. — Alt: Järechtig. — Anrichten: Anschissten. Antrisselle. — Arm: Weislig. Hartselig. Leide fatt. Brefthaft. — Auffrecht: Bngefalicht. Bngeblumt. Ungegleifinet. - Auffrur. Bergaberung. - Befrieben: Bethaltgen. Ablainen. - Beguten: Zugfam machen. Die godftütigfeit brechen. — Bebenb: Mufterig. Frutig. Rufer. Geritty. — Beqvem: Rechtfügig. Füglich. — Betries gen: Liftig fimbt wiber wepfen, ober abtreiben. Falfchen Bud gefchwinden ranck gebrauchen.— Bewehren (Bewähe ren): Kindtlich marjaigen. Wepfen ober wepfung barthun. — Blob: Mugloß. Schweiferlich. — Braffer: Freffer. Fregs ling. Schlemmer. Demmer. - Diebftal: Einraumung. -Ehrlich: Buvermapligt. — Eiffern: Berbunftig fein. — Entschulbigen: Glimpff suchen. Berglimpffen. Berklus gen - Erforichen: Mußeden. - Faul: Bnenbtlich. hinleffig. Bufrutig. Unbering. haploft. — Fehl: Gebreft. — Forcht fam: Bantel. - Frep: Bnbienftbar. - Frolich: Leblich, Lebhafft, Grun. - Gelehrnig: Begriffig. - Ges fpott: Gefpepe. Fahung, Spapwort. - Gefch we gig. Prachtrebig. Bnbeheben. - Gleifinen: Bergeftalten. - Grob: Let, Gauchifch. - Saber: Straug. Span. -Sauf: Unberschlaiff. — Seten: Stochern. Sporen. — Solbtfelig: Schmaichlich. — Rofflich: Sochschätig. — Rrand: Guchtig. Brechhafft. Gebrefthafft. - Leicht fers tig: Ein windfang. (Homo ventosus). — Lieblich: Freundthold. — Lieberlich: Bnheußlich. — Lüg: Ein Fundt. — Mager: Rahn. — Mud fein: Bnfrutig ober nit hurtig von hand geben. Law bestehn. — Rehren: Speis fen, Suhren. - Ordenlich: Rechtgeschaffen. Romlich. -Rabt: Borbetrachtung. Verdank. — Raub: Plunder. — Reich: Sabig. Wolhabig. — Rottiren: Sich vergabern. — Ahumen: Auffmußen. — Schiedmann: Mittler. Befries ber. Bereinbarer. Thaibinger. — Sorgloß: hinlessig.

Stelen: Entzuden. Bergieben. Berguden. - Ebbten: Ableiben. - Berachten: Durchachten. Bernichten. Benichs ten. Schwechern. Bertlainern. Leichtern, ober Ringichaten. -Berbraffen; Berichlemmen. Berdempffen. Berichwinnen ober Berschwenden. Bertofen, das ift, Mider die Ratur und art zunil on werden. - Bergnügt: Begnügig. (Bergnügt fein: Eins bings freundtliche gute erfettigung tragen.) -Vergnügen: Eim bing völlig begnugen geschehen. - Vers beeren: Berfchlaigen. Erofigen. - Berfegen: Berfiris den. - Berwilligen: Berbengen. - Bergurnen fieht für: ben Born bergeben laffen. Dafür auch: ben Born vertrucken. - Unbefonnen: Unverbacht (obne Borbes bacht) mit einem plumpff anfangen. Linder finne. - Bp einig: Zwitrachtig. Stoffig. — Bneinigfeit: Span. 3wapung. — Bnfinnig: Berguckt. — Bntugitch: Bn fratig. Anglaitig. Anersprieglich. Anerschieglich. - Unvers febens: Bon bugefchichten — Unverfrendlich: Zere rutt. — Bn wille: Maßleibigung. — Bolltommlich. Stattlich. - Borgenannt: Berurter. Gerürter. Obgerure ter. - Bormund: Gerhab. Creuftrager. Gorgtrager. Treuwhender. - Bancfelmutig: Schlupfferig. Abschwaiff. -Banbeln: Begfertigen. - Biberleg: Gegenbeurate gut. - Bollufter: Schlederhaftig. - Bunberlich: Gremfig. Magleidig. — Wuch er: Bbernut. Abnemmung. Bbernemmung. — Jamen: Zam, haimisch, haimlich oder Gehaim machen. — Zornig: Zornreg. — Zurechnen: Butrechen. Aufftrechen. Aufflegen. — 3 we iffelin: ein fpan haben. Ein fach in wanbel stellen. — 3 wietracht: Speen. Stritthan.

Von manchen Wörtern find feine gleichbebeutenben ober finnverwandten Wörter oder Rebensarten angeführt, sondern nur Erflärungen gegeben; wie folgende:

Affterreder. Ein Affterreder ist, ber es nicht ben dem daß er wissen hat, bleiben lest, und wenn er ein stücklein weiß von jemand, so tragt ers in alle winkel, kuzelt sich damit, und thut jm wol, daß er mag eines andern unlust rugen, regen, und vor den leuten zu schanden machen.

Erebengen. Seind Brieff, so einem gegeben werben, mehreres glaubens halber, bag er etwas zu werben befehl vob gute macht habe.

Fin anger. Der vil neuwer funble auffbringen, ale ber Rauffleuten, Juriffen und hoffchrangen gefeben wirdt.

Ribeus. Ift nach Rechtlicher außlegung ein Ronigklis cher ober Fürstlicher beutel ober Rammersack, darein der Bers

urtheilten und verrather guter gelegt merben.

Leumund. Ein vnvermapligter Stand, ber aus guten sitten und wesen kömpt. — Aber ein Buleumund list von bem, der eins zerstreuwden, perruchten und unordentlichen lebens, nicht Gottsforchtig, sonder eines vermapligten Stans bes, guter fitten, wefens und wandels verworffen ift.

Drincipal. Ein hauptfacher, ben die fachen recht ans

geht, ond in beffen Ramen gehandelt wirdt.

.Repel (Rathsel). Wort die vns tunckel und verborgen

Eprannisiren. Die leut treiben mit freffeln Regimens ten.

Underfäufer. Der einem gelt ju leiben, ober, Wein

ond anders zu fauffen, findt und außfucht. Bafchmäuler. Die fich besteifigen, wo fie etwas ers grubeln und erhaschen konnen, am nechsten tabeln, und auffe argite außecken vnd verkebren.

Beisat. Ein Opffer, geschenck ober verehrung, so bie Bnberthanen jren herrn, vor altere, an ben boben festen, und gewöhnlich ju Weihenacht theten, barauf nun ein ges rechtiakeit worden.

Schopper in ber Vorrebe ju feinem oben angeführten Werte erflart fich über ben 3weck beffelben folgendermaßen.

"Mehr bann genugsam ift am tag bund unleugbar, wie vusere Weftphalische jung oder spraach etliche vil Jar ber bep allen außlendischen nationen vnnd volckern, als grob und beus risch, verlachet, verachtet und verspiegen ist worden: also gans, daß ein Westpheling schor eins jeden affe vud meerwunder, seis ner fprache balben, bat fein muffen. Run ift aber biefe verache tung niergends anders auß erwachsen, dann allein auß der uns gefclachter migbreuchiger pronunciation ober ausbruckung ber worter. Wann funft ift gewiß, daß unfere jung (fo ferne fie anders recht pronunciert wirdt) in ihr selbst gang rein und uns ftrefflich ift, und ja feiner Riberlendischer spraachen wenchen barff, Zu bem auch der worter und vocabulen halber vil vers wandenuß und abnlichkeit mit der Oberlendischer Jungen bat: allein, daß wor inn ben Buchstaben mit ihnen varieren ond ons eins feindt. Wer das ift auch diß offenbar, das unfere fpradch nicht arm und nacket in den Spnonymis ift, fondern bero gant vil in sich verfaßt und beschleußt also, das wannebe die Obers lendische Spnonyma (welches benn vberauf leichtlich ju thun)

baben gezogen vnnd gebraucht werben; fie pbermagen reich, zierlich und vollig zu machen ift, wie sie dann auch eben berwesgen taglich je reicher und gierlicher wirdt. Allein ift an diesem noch mangell, da die Oberlendische zung ben dem mehrern theil vnserer Landfleut nochmals vnnerstendtlich, vnnd sie deghalben ire Westphelische zung nit damit rencher machen vnnd zieren funs den: Wiewoll doch auch hiewider nit wenige ben vns funden werden, fo fonderlichen luft ju jener fprachen gewunnen, bund biefelb nicht allein lefen, sondern auch der natürlicher Oberlens bischer art nach pronuncieren. Dieweil es bann eine solche ger falt mit diesen beiden jungen bat, wie nu ungefehrlich angezos gen: Sab ich, auß sonberlicher begird etlicher meiner gunftiger herrn und Freund, und jubem meinem Batterland und allen Predigern, Schreibern und Rednern bafelbft zu wolgefallen und bienste, mich dahin bewegen laffen, bas ich biefe Synonyma-(fo ich dann etwan vor zwölff oder viertzehn jaren allenthalben ber zu hauff gerafpelt) wider herfür gesucht, vermehrt, in sone berliche Classes oder Gattungen verordnet, und also endtlich burch den Druck hab laffen publicieren. Dit der mennung als follen hinfürter die Westphelingen gang Oberlender werden und Oberlendisch reden, wiewoll doch daffelb nicht ungebuhrlich gu wunschen sein fundt: Sondern eben diefer mennung, bas die Oberlendische jung (bieweil sie ja so seer ben ben onfern im schwang gebet, und boch vil unbefannte und nie ben uns erborte worter mit bringt) aus diesen Synonymen bester bag von jeders menniglichem verstanden, und bemnach auch bester gefüglicher inn vnsere spraach gelenckt vnnd gezogen werd. Aus wolchem dann nun außfündig, das (vndern andern) zwegerlen frucht ober nutigfeiten bir innen gelegen fein: Als erftlich, bas bie offtberurte Oberlendische jung, als ein ausbundt ond mutter vnfer Deutschen sprach, darauß gefaffet und gelernt wurdt: Zum anderenn aber, bas die unsere dardurch stattlich und mit geringem arbeit gebeffert und orniert werden fann. Db ich aber nit allerley Sphonpma, fo im Oberlendischen allenthalb aes braucht, hieher gefast und zusammen getragen: Go hab ich boch bie jenigen mehrern theils verfaßt, an welchen am allers meisten gelegen, und so epnem täglich inn Deutschen Buchern uffs gemeinlichst zu handen stoßen und fürfallen."

In 33 Rlaffen (eigentlich 34, benn XXIV fommt zweimal vor) hat der Verfasser, unter die lateinischen Wörter und Nesbensarten, seine Synonymen geordnet, und in jeder zusammen gestellt, was der Gegenstand zu erfordern schien. Ich habe in dem folgenden Anszug alle hier vorkommenden Artifel anges

führt, damit man eine Uedersicht des Ganzen erhalte, von jedem Artifel aber nur die nicht mehr gebräuchlichen Ausdrücke, die hier als Spnonpma des Hauptwortes aufgeführt sind, auss gewählt. Nur dei einigen habe ich, aus Gründen, die Jedem von selbst einleuchten werden, eine Ausnahme von dieser Resgel machen zu müssen geglaubt. Wo nur die noch gebräuchs lichen Wörter angegeben sind, da sieht hier bloß das lateinische Wort.

1. Deus (lauter Epitheta) Divinitas. Trinitas. Creare. Stalten. Stalligen. Servare. Entschütten. Tueri. Befriben. Praesidium. Befribung, Gubernare. Alere. Bffenthalten. Miraculum.

11. Principium. Anhab. Angang. Begintnuß. Origo. Brhab. Causa. Brfang. Author. Brvoher. Auffwickler. Auspicari. Antrifflen. Auffwicklen. Inducere. Principio. Cum primis. Beforber. Sonder. Oriri. Entwurtzlen.

lll. Creatura. Inclinatus. — Ejus naturae. Gesichte. — Similem alicujus esse. Nachschlachen. — Degener. Abschläche

tig. Berartet.

1V. Diabolus, Faland. (Sonst Epstheta). — Insidiari. — Tentare. Anplaten. — Illicere. Seducere. Verargern. Dae-

moniacus. Teuffelsüchtig.

V. Ilomo. — Homines. — Populi. — Plebs. — Omnes. — Aliquis. Etwar. — Talis. Semlicher. — Uter? Masberer. — Uterque. — Solus. — Nemo. — Neuter. Owasberer. Owabers. — Vir. — Masculus — Mulier. — Foemella. Frewlin. — Virgo. Magt. Meiblin. — Corpus. Lepchagu. Edrpel. — Anima. — Conscientia, Innerlicher seist.

VI. Memoria. Gehaltnus. — Memor. Indechtig. Einsbenfig. — Immemor. — Cogitatio. — Expendere. — Excogitare. — Altius rei intendere. Nachtrachten. Nachdenken.

Rachseten. Rachwerben.

VII. Intellectus, Berstandt, Verstendtnuß. Begreiffung. — Intelligere. Greiffen. Fassen. — Sapiens. Rathselig. — Prudens. Fürsichtig. Fürsinnlich. Bedachtsam. Gewarsam. Bes dutsam. — Callidus. Gehendt. Spissindig. Verhauwen. Ges schraufft. — Fündig. Geschwind. Känkisch. — Explorare. Erfommen — Doctus. Kündig. Bolkunnend. Schrifftweiß. — Intellectus obtusus. Unverstand. Grobheit. Hartsinnigseit. Dümme. — Curiosus. Fürwigiger. Klügling. Wishols. Flüsgel. — Curiositas. — Curiosum esse. Fürwigen. Klügeln. Weistern. — Stultus. Düppell. Gauch. Weisloß. — Stultum agere. Geuchen. Geuckln. Geisfern. Dollisieren. — Domens. Hirmwittg. Schellich. — Insanire. Bechten. — Domentia. —

Obtusus ingenio. Hartsinnig. Dumhirnig. Stölpisch. Grobs köpfig. Grober Eroll. Götte. Rudischer. Grober Zettel. Drist len Dremmel. Lapp. Ackerknoll.

VIII. Voluntas. — Arbitrari. — Opinio. Statuere. —

Decretum,

IX. Virtus. Biberbfeit. - Pietas. Gottbienstigfeit. -Justus seu Probus. - Pius. - Fides. - Fidelis. Treumfaft. Glaubbaltig. - Gredere. - Credens. - Spes. - Sperare s. Confidere. — Re aliqua niti. — Spem alicui facere. Bes bergen. Ersegen. - Charitas. Minne. - Charus. - Amicus. - Patientia. Leibsamfeit. Dulomutigfeit. - Patiens. -Sufferre. — Humilitas. Armgeistigkeit. Niderigkeit. Niders trachtigfeit. - Humilis. - Humiliari. - Benignitas. -Benignus. - Freymilt. Gabreich. - Beneficium. - Comitas. — Comis. Grußbar. Gesprach. — Mansvetudo. — Mansvetus. - Lenire. - Misericordia. Erbermo. - Misericors. Erbarmig. Misereri. Sich etwas behertigen laffen. -Auxiliari. Fürschalten. Zu batten tummen. — Auxilium. — Vnitas, seu Pax. - Vnire. Berfreundtschafften. - Concors. Kridig. Einmundig. — Consentire in rem aliquam. Gehellen. Sein Vollwort geben. — Consentire cum aliquo. Phereintras gen. Gleich halten. Mitgehellen. - Intercessorem agere. Berbitten (ft. Vorbitten). — Reconciliare. Befriden. — Reconciliatio. Rachtung. — Remittere noxam. — Foedus. Borstandt. Einung. Bundtschuch. - Obedientia, Obediens. Geborig. Gefolgig. - Obedire. Unberfolgen. - Castitas. Castus, Caste. — Temperantia, Temperans. Temperan-

X. Vitium. Mißhandel. Buthadtlin. — Impietas. — Improbus, Tugendloß. — Peccare. Sünden. Mißthun. Schals cen. Sich vergreissen. — Praevaricari. — Errare. — Offendiculum. Strauchstein. Lethung. — Incredulitas. Glaublosigs feit. Anglaubnuß. — Superstitio. Mißglaub. — Infidelitas. Glaubbruch. — Fallax. — Fallere. Einführen (Ansühren). Oberflügen. Bescheissen. Hintersommen. Obers sept werssen. Schrenken. Feinangen. Das hütlein ufflegen. Ins stüblin süsten. Mit dem Judenspieß nider rennen. Betröpssen. — Fallacia. Argduck. Trügnuß. Behendigteit. Gescheibigteit. Feinang. Feinangeren. Monendeln. Hintergang. — Dolosus. (Lücksch.) Füchssisch. Mißtrostig. — Dubium. Dubius. Manckelssam. — Dubitare. Wacken. Wanden. Schwanken. Schweisssen. — Odium. Gramschafft. Odisse. — Osor. Durchächster. — Invidia. Berbünst. Bergünnung. Eifer. — Invidus. Berbünstig. Eiserig. Invidere, Bergünnen. Eiseren. — Impatientia, Widerwand. Aberwand. Berbries. Wiberbries. Wie

berbraß. — Taedere. Ilgern. — Taediosus. Berbrußig. Widerdrießig. — Superdia. Hochfart. Hoffarden. — Super-bus. Affbrustig. — Superdire, hochfart treiben. — Jactitare. — Tenacitas. Gnawigfeit. Kargheit. Gnawsuchung. Ans babigfeit. Anhaltung. - Tenax, Anhabig. Rifling. - Parcus. Sparig. Sparhafft. Abbruchig. Berschönig. Konbig. — Avarus. Geitig. Bufullig. — Avaritia. — Avaritiae studere. Zuhaufffappen. - Inhumanitas. Bertigkeit. - Inhumanus. hert. - Iracundia. Bnwurfheit. Bnwirfe. Grims groffe. Grollichaft. - Iracundus. Gramm. Unwurg. Jorns wegig. Schellig. - Irasci. Grifgrammen. Grungen. - Minari. Anschnauffen. - Nocere, Legen. Berunrechten. - Immisericordia. Immisericors. Unerbarmig. — Crudelitas. Crudelis. Storrisch. Fraiklich. Ungehemr. Grimmfichtig. Ers. schrockenlich. — Persequi. Durchächten. Anplaten. Anfertis gen. Unftrengen. Unfprengen. - Cruciare. Bufeligen. Res pern. — Angor. Enge. Beras. — Miserabilis. Arbeitselig. Dartselig. — Miseria. Jamersall. — Discordia. Zwenung. Mighell. Spenn. - Contendere. Zwepen. Rifflen. Reifen. -Contentiosus. Hartbiffig. Reibig. — Tumultus. Auffftoß. Rotteren. Gewirr. Conspirat. — Tumultuosus. Aufftoffig. Affwagig. - Inobedientia, Wibersas. - Repugnare. Ers beumen. Auffbeumen. Bffftreuben. Auffftraufen. Widerbeffgen. Wiberturren. Schnurren. Offplewen. - Inobediens. Wibers fpennig. Widerspenftig. Widerseffig. Biderftoffig. - Obstinatus, hartbendig. Bnzugig. Salestarck. Bamlog. Wiberpors stig. Starrig. Berharrig. Fratt. — Pernicacia, Frasel. Muts will. Erus. Eras. — Obstinate agere, Frassen. Mutwillen. Erasen. — Impudicitia. Geiligkeit. Fepgkeit. Böslust. — Impudicus. Feng. Schampar. - Impudice agere. Bufeuschen. Seilen. - Voluptas. Voluptuosus. - Constuprare. Berfel len. - Vi comprimere. Bbernothigen. Bbergwältigen. Rots awingen. Notzogen. Bberfrafftigen. - Compressio ipsa. Rottzwang. Nottzogung. — Concupiscentia. — Intemperan-· tia. - Crapula. Ochled. Schlam. Schlemmeren, Prefferen. -Vorax. Fräßling. Schleckmaul. Lautenbauch. — Deuorare, Berichlecken. Berichlinden. - Ebrietas, Ebriosus, Sopffenbrus ber. Trunckart. Trunckenboly. Bancfierer. - Potare. Im Luber liegen. — Prodigus. Geubig. Bertofer. Braffer. — Dilapidare. Berfcblaubern. Berbemmen. Auffmachen. Bers tojen.

XI. Gaudium. — Laetus. Bunsam. Frisch. Leichtsinnig. Leichts gemuths. — Gaudere. Juchtzen. — Frui. Rietsten. — Sales. Schimpsf. Grillen. Gespott. Lachung. — Jocosus. Schimpssich. Schimpssig. Possig. Bisterlich. — Jocularis. Schimpsstreiber. Bossierer. Geuckler. — Jocari. Schimpss

fen. Gaben. Grillen treiben. Schwänden. — Tristitia. — Dolor. And. — Tristis. — Gemere ac dolere, Achen. Wesmeren. — Flere. Trähern. Lachrymae. Thürstigkeit. — Moerere. — Audacia. Freydigkeit. Thurst. Thurstigkeit. Audax. Freydig. Freysam. Thurstig. — Fortis. Audens. Wech. Audere. Thuren. Dursten. — Timor. Timidus. Timere. — Pusillanimitas. Pusillanimis. Erschlagen. Zitterig. — Tremor. Zitter. Zitterung. Zausen. Tremere, Biben. Beben. Erbibmen. — Obstupescere, Erhummen. Zappeln. Erhasen. Sich erstaten. — In ecstasin raptus. Verzuslassen. Sich erstaten. — In ecstasin raptus. Verzuslassen. — Periculum, Fahr. Periculosum. — Verecundia, Verecundus. — Pudore sussundi. — Impudentia, Impudens, Depudere, Verschämmen. — Diligentia. — Sedulus. Frutig. Außerichtig. — Omnem navare operam. — Eniti. — Agere. — Facinus. That. Geschicht. Handel. — Pigritia, Tragseit. Maßleibigseit. Unstrutigseit. — Piger. Asmerlich. Maßleibig. Unstrutig. — Negligentia. Bnachtung. — Negligens. Hinzlassen. Sinzlassen. Nessen. Schulen. Nessen. Schulen. Nessen. Schulen. Nessen. Schulen. Nessen. Schulen.

Kaulen. Nafftzen. Schnarcheln. — Negligere. Berachtlosen. XII. Visus. — Videre, Lugen. — Prospicere. Gaffen. Spehen. - Contemplari. - Observare. - Facies. - Aspectus. Anschaw. - Ruga. Rumpff. Corrugare. Rumpffen. Perspicax. Scharpffichtig. Rlaraugig. - Luscus. Schelch. Gelincksichtig. — Toruum tueri. — Limis oculis tueri. Schlims, Gelincks, Schelb, Schelch, Bberzwerch sehen. — Nuere. — Caecutire. Schimmern. — Diducere oculos. — Perspicillum, Augenspiegell. Brill. — Dilucidum. Glistg. Gliperig. Scheinbar. - Splendor. Glip. Glaft. Strone -Splendere. Gligen. Glangen. Glasten. 3wigern. - Notum. Lautbrecht. Greifflich. Anhaling. — Notum facere. Emplossen. Auffwickeln. - Celare. Underschlaben. Berbuften. Berfchos pffen. Befinstern. Absichtigen. — Sese occulere. Sich vers schlieffen. — Occultum. Occulte. — Nubilum. Gewoldt. Woldet. — Tenebrosum. Tenebrae. — Obscurare. Be: schattigen. Dare in conspectum. — Auditus. Hörung. — Audire. Losen. Lauftern. Lauren. - Auscultare. Bulosen. -Auritus. Gehorig. Gehorend. Scharpffborig. - Surdus. Sor: loß. Angehörend. — Sonus. Glaudt. Geproschel. — Sonitum edere. Golen. Prasteln. Proscheln. Schwermen. Kirren. Aurs ren. - Odoratus. Geruch, Gerauch. - Spiritus. - Spi-rare. Geisten. - Rauchen. - Afflicti oris spiritus. Reuchig. Schnauffig. Rurt athmig. Enggeistig. — Respirare. — Vapor. Schwadem. - Pituita. Pfnuffel. - Emungere nares. -Mucor, Schnoder. Nasenpus. - Gustus. Schmeckung. -Gustare, Beforen. - Os, Labia. - Oscitare. Gienen. Gewen. Gilstern. — Gutture edere sonum. Gurgeln. Rübeln. Blättern. — Singultire. Hieren. Helchen. Rluren. Reuschen. Singultus. Hesch. Rlur. — Ructuare. Görpsen. Roppen. Reussen. Reupsen. Ructus. Ropp. Görps. Reuse. — Tussire. Rosdern. Reichen. — Tussis. Roberung. — Ladiis sonum excitare. Schmecken. Schmaßen. — Spuere. Spreugen. Spussen. — Sputum. Spewet. — Sibilare. Würgeln. — Ridere. Laden. Schmollen. — Loqui. — Mutire. Sibgen. Siggen. Heimlich reden. — Verbosum esse. Rallen. Rlassen. Siggen. Rlappern. Schlaubern. — Loquutulejus. Rlapperer. Jecher. Schwaßmaul. Laserer. Lasermann. — Loquax. Rleffig. Besschweßt. — Detrectator. Rleffer. — Sermo. — Eloquens. Redbar. Rebselig. Bolberedt. Bolredend. — Balbutire. Laten. Schwapeln. Stamlen. Statzgen. Statzen. Lursen. Lursgen. Lischen. Stamlen. Statzen. Stumm. Sprachloß. Unstedbar. Bnmündig. Unredend. — Tacere. — Obturare os alterius. Seschweigen. Eintreiben. Betüsten. Berstummen. Wundt stopsfen. Silentii tenax. Stillschweigig. Behäb. — Tactus. Fülung. — Tangere. — Percipere. Besinden. — Comprehendere. Erlupsfen. Bespannen. Begreissen. — Concutere. Rütteln. Hoßeln. — Ferre vel baiulare. Tragen. Eeinsen.

XIII. Gressus. — Via. — Vestigium. — Gradus. — Ambulare. Deambulare. Serpere. Proficisci. Abire. Sid auffbeben. Weg trollen. — Retrocedere. hinder fich jauf fen. — Vacillare. Schwancken. Dappen. Gnappen. Zappeln. Schlipffen. — Caedere, Umbbormeln. Umbtrummelen. — Exurgere. Auffwutschen. — Adscendere. — Errare. Migges ben. — Mutare locum opilionum more. Pferrichen. Was bern. - Peregrinari. Mallen. Wefern. Umbschweiffen. -Appropinquare. Genaben. Bulenden. Grengen. Ruren. -Divertere. - Insequi. Nachbeschen. Nachhengen. Nachbeys chen. Rachlauren. — Fugare. Berfidbern. Jeichen. Fleuchen. Außkeilen. — Involuere. Berhaspeln. — Conculcare. — Fugere. — Effugere. Sich außbrepen. Sich außwischen. Sich außschwingen. Sich außwickeln. — Festinare. Gaben. — Festinus, Gath. Stotechtig. Ellechtig. - Occurrere. Currere. - Viator. Manbler. Meggenger. - Comes. Megges sell. Drutel. Beleiter. — Interpres. Deutler. Tolch. — Pergere, Kurthauwen. — Stare, Manere. Perseverare. — Expectare. Beiten. — Prominere. — Durabilis. Beerlich. — Caducus. Abnemlich. Unbleibig. - Mutabilis. Mancfelechtig. Schlipfferig. — Perire. Sedere. — Inclinare. Schmucken. Beugnen. Holben. — Procumbere. Humern. Sedes. Jacere. Quiescere. Quies, — Quietus. Mastlich. — Resicere. Erfrissten. — Lassus. Matt. Mub. Lass. Berlegen. — Fatigare. Vermüden. Matten, Außmerzein. — Defatigar**l.** Vers lamen.

XIV. Loous. — Meta. Zwed. Zil. Malstatt. Borzels then. — Stadium. — Opportunitas. Statt. Folg. Gelegens heit. Fug. — Angulum. — Solitudo. — Sylva. — Prope. Nurends. Ansidssig. — Praesens. Bepfessig. Bephindig. — Domi. Heimwessg. Anheimsch. — Absens. Me abeunts. In praesentia. Ultra. A longe. Ubique. — Nusquam. Rins bert. Nienen. Niena. — Vspiam. Judert. Jenen. Etwa. Meiswar. — In re nulla, Nindert in. — Alidi, Seorsum. Unde. — Intra, Junert. — Extra. — Interne, Nisig. Bus bersich. Superne. — Pone. Darasster. — Retrorsum. Wis bersins. — Spaciosum. Gerem. — Angustum. Gedrang. — Cedere. Transserre, Euacuare. — Vacuum. Man. — Desertum.

XV. Tempus. — Jam. Ingnoten. — Quondam. — Ab eo tempore. Dannethin. — Posthac. Fürbaß. — Saepe. Dick. — Raro. — Aliquando. Etwan. — Tunk. Tum. Statim. — Cito. Gehe. Gehlings. Gethrad. Leuffingen. Gerad. Gering. Rösch. — Repente. Brbrisch. Erblitzlich. — Interim. Alias. — Propediem. Schterst. — Nuper. — Pridem. Fernt. — Futurum. Praeteritum. Berrenkt. Versschienen. Vermeilet. — Semel. Bis. Rursum. Deinde. Hesterno. vesperi. Rächt. Nechtig. Heint. — Die sequenti. — Dies crastinus. Mörniger Lag. D. hodiernus. — Posteaquam. Seitmals. Seitenmal. Dieweil. — Donec. Bug. Bis. Busit. — Semper. Vnquam. Je welten. Jeeigs mals. — Nunquam. Niewelten. — Postremo. Läst. — In finem. In die Harr.

XVI. Cibus. Kurung. Offenthaltung. — Cibare. Eten. Befuren. — Ferculum. Tracht. Gericht. — Dapifer. Speißtrager. Truchseß. — Edere, — Mandere. — Rodere. Magen. Rüfelen. — Ruminare. Meuwen. — Digerere. Ius. Iusculentum, Ientaculum. Prandium. — Convinium. Ladsschafft. Gastung. — Merenda. Abenberot. Brt. Zeche. Zuns ber essen. — Coena. Abacus. Coquus. Torrere, Crudum. Crustum. Mica. Dispendere. Olla. Vas. Catinum. — Fame consicere. Ermägeren. Außschmechten. Mußmergeln. — Potus. Potare. Compotatio. Compotor. Refocillare. — Vomere. Bnwillen. Grawen. Rogen. Rogen. Spepen. Rliseren. Schwelfern. — Vomitus. Undaw. Gray.

XVII. Somnus. — Dormire. Sich raften. — Dormitare. Dormelen. — Pandiculari. Sich rangten, rengern, ftrecken. — Vigiliae. Rachthut. — Vigilare. Schlaafbreschen — Vigilans. Buschläftig. Wackerig.

XVIII.' Prespera Valetudo. Bolmacht. — Incolumis Müglich. Bolmügend. — Salubre. Heplwertig. — Curare sen medicari. — Revalescere. Baß mögen. — Vale. — Valetudo adversa. Kränfe. Beetag. Beethumb. Sucht. Süchs tigfeit. Gresten. — Insirmus. Bnuermüglich. Mügloß. Brest bafft. Süchtig. — Scadies. Scadiosus. — Fricare. Hicken. — Sanies. — Clauditas. Lembb. Hinchung. — Claudus Bers lembet. — Vulnerare. Vulnus. — Cicatrix, Bundmaase. Ochnatte. Rarbe. Bundtmal. Beul. Streime. Streichmaase. Ralgeichen,

XIX. Robur. Bermögung. - Robustus. Bermugig. - Firmare, Bestetigen. Steiffen. Behaben. - Firmitas. Imbe-

cillitas. Imbecillis. Libweich. Luck. - Infirmare.

XX. Agilitas. Geradigkeit. Ringkertigkeit. — Agilis. Ges ring. Gerad. Ringkertig. Frutig. — Tarditas. Spatfertigs keit. — Tardus. Sensim. Seuberlich. Juß für Juß. Sitts lich.

XXI. Divitiae. Reichtag. — Dives. Habig. Jabselig. Wolhabig. — Fortuna. lauta. Ebenthewer. Hepl. Wolftand. Gelück. Glückseigleich. Gerathwol. Wolfart. Wolmacht. — Fortunatus. Wolfarig. — Feliciter cedere. Wol schlaumen. — Assequi (Alle Arten des Erlangens beisammen, zuleht Erstobern.) — Opulentia: Opulente. Augeri. Augmentum, Vilitas seu Commodum. — Villis: Befönlich. Erschieß. Lich. — Villior. Weger. — Accommodus. Kömlich. — Commodare seu Prodesse: Batten. Erschießen. Rlecken. — Lnerum. Lnerosus. Lucri cupidus. — Vsura: Bbernug. Jübenspieß. — Munus. Gab. Miet. Geschenck. Schenckung. — Paupertas. Darb. Gebreste. Gebrech. — Pauper. Egere. Carere. — Indigentia. Fähl. Gebrest. Wangel. — Decrescere. — Damnum. Burath. Hinder. Bugesug. — Infortunium. Angesall. Widerstoß. — Noxium. — Inutile. Richtsüs. — Male suecedere.

XXII. Forma, Hupsche. Schone. Formosus. — Ornare, Aussmußen. Ausstreichen: Aussbissen. — Omatus. Mundus, Mundare. Gratus seu desiderabilis. Belieblich. Behäglich. Danklich. Minnigklich. Lustsam. Lustig. Danknemig. — Placere. — Deformitas. Missteltigkeit. — Deformis. Misstaltig. Bugeschlacht. — Deformare, Entschöffen. Misstaltigen. Bermalen. Bermalen. Bermalen. Bermalen. Bermalen. Displicere. Branmutig sein. — Ingratus: Mercien. — Desphicere. Branmutig sein.

res. - Proanus. Braene: Att anberr. - Auus. Ene. - pater. Mater, - Gignere, Filen. - Parere. Ainbbettten. -

Cognatio. Gesipp. Magschafft. — Sanguine junctus. Gessipt. Vermagschafftet. — Reliquiae. Oleibe, Leibschatten. Vbersbliebnen. Vberlaßnen. Patria. Indigena. — Aduena. Instömling. Ausmann. Ausmarckter. Ausmerckischer. — Perogrinus. Bilger. Landtzügel. — Exilium. Exul. Aetas. Tonerae aetatis. Senex. — Longaevus. Langlabig. Lebbasst.

Lebenuaff.

XXIV a. Existimatio. Haltung. Ansehen. Geber. — Fama. Lumbb. Leumbb. Lepmat. — Magnas existimationis. Weiblich. Treffenlich. Ansichtig. Furbundig. Ehrngeachtet. — Encomion. Laudare. Laudabilis. Rhumsam. — Ambitio. Ambitiosus. — Dignari, Gewirdigen, Geruchen, — Reverens. Ehrbeweisig. - Adulator. Liebkofer. Ohrenfüßler. Bus duttler. Suppenfresser. Ohrenmelter. Ohrenframer. Morts Schleiffer. Bungentrascher. Athem verkeuffer. Federklauber. Jas herr. Maulberer. Sollmanger: Zungentrager. Kaupenftreicher. Tellerschlecker. Bauchbiener. Fucheschwanger. Augenbiener. -Adulari. (Außer mehreren vom Substantiv zu entnehmenden Ausbruden) Schmieren. Augendienen. Liebtraben. Rungeln. Streicheln. Bartlen. Lieblen. Depen. Cangeln. Auffheben. -Contemptus. Aspernari. Berichnupffen. Berrichten. Beruns willen. Berscheubern. Berpfeisen. — Deridere, Bersparten. Bernupffen. Bermuffen. Bersputen. Berspen. Berschums pffieren. — Voxare. Aeffen. Jagen. Merren. — Amare loqui. Filt geben. — Abjectus. Schabab. Huktuch. hinwurff. Genist. Abschnitzel. Außgespule. Feget. Ningferig. Riffelig. Loß. Vnscheilich. — Ignominia. Ignominiosus. Lastectich. Bulobsam. Verleumbot. Vngutlich. — Ignominia afficere. Unbilligen. Beiffen. Schmigen. Berfprechen. - Opprobrium. Snoutigen. Seisen. Schmisen. Verprechen. — Opprobrum. Schmiswort. Biss. Sticked. Grobe Zoten. — Irrisio. Spening. — Dicax. — Verbero. kotter. Frenhart oben Freyber. Holhipper. kotterbub. kandstreicher. Schariant. Bub. Schelm. Böswicht. — Calumnia. — Traducere. Berüchtistigen. Berunglimpsen. Außtragen. Berüftlig. — Increpare. Beschelcken. — Reprehensibilis. Gebreschafft. Anclagig. — Vitium. Bugriff. — Suspicio, Misdungen. — Suspicione Vitium. Bugriff. — Suspicio, Misdungen. — Irrividen Armane. gravare aliquem. Bedenden. Anzeihen. Andichten. Argwosnen. Berbenden. — Rapere in malam partem. Berferen. Berungutigen. Berargfwenigen. - Aegre ferre. - Accusare. Besprachen. - Exprobrare. Auffheben. Auffrupffen. -

Imputare. Zusappen. Zubeutlen.

XXIV b. Status. Dignitas. — Clerus. Psassfreit. Saccerdos. Sacrificus. Meßner. Meßandt. — Pastor. Concionator. Templum. Coemeterium. Leichlege. — Suggestus. Predigstul. — Aedituus. Baptizare. Praedicare. Absoluere. — Poenitens. Ambserig. Busmirckig. Poenitentia. Confes-

sio. Communicare sacram Synaxin. Participare sacrae mensae. Benedicere. Consecrare. Kxcommunicare. — Magistratus politicus. Obmann. Obherr. — Electio. Eligere. Deponere. Dominari, Gubernatio. Edicere. Constituere. Inhibere. Edictum. — Praefectus. Bogt. Pfleger. Schaffener. Tremtrager. — Praefectura. Subditus. — Deuinctus. Bogtbar. — Census. Bâtt. — Mulcta. Buf. Gewette. — Mulctandus. Buffällig. — Tyrannis. Waterep. Berbrus ctung. — Tyrannus. Wüterich. Bluthundt. Bnberbruscer. Lewtfresser. Frässer. Fratter. — Vindictae cupidus. Rache sam. Vindicta. Vleisci. Tyrannidem exercere. Wüterischen. — Comprehendere. Vincire. Catena. — Laqueus. Hälßling. — Carcer. Hasstung. — Carnifex. Punire. — Supplicii locus. Henchückel. — Suspendere. Decollare. — Rota membra confringere. Radbrechen. — Submergere. Berseusen. — Comburere. Beseugen.

XXV. Conjugio initiatus. Conjuges. Ehegemächt. — Maritus. Vxor. — Coujugium. Ehlichtumb. Hienlich. — Darre nuptui. Berehen. Beraten. — Ducere uxorem. Weisben. — Nubere. Wannen. — Dos. Shestewr. Heimstewr. — Conditiones nuptiales. Eheberedung. Eheliche vormort. — Dos propter nuptias. Mibem. Wiberlegung. Wibumb. Leibzucht. — Sic dotare. Bewihmen. Belegen. Bergwissigen. Beleibzuchtisgen. Bemorggaben. — Nuptiae. Brautlauss. — Sponsus. Sponsa. Procus. Procari. — Adulterium. Eheschand. Benssstich. — Caelebs. — Virginitas. Magdthumb. — Virgo. Mannsonschulbig. — Viduus. Vidua. Scortator. Scortum. Amen (amie). — Scortari. Bnseuschen. — Scortatio. Holdsschaft. — Concubina. Rebsweib. Bepschlässerin. Rammers

magt. Bepliegerin. —

XXVI. Domus. Seymwesung. — Habitare. Haushåbs lich sein. — Fastigium. Dolbe. Lachspike. Hausspike. — Fundamentum. Fullment. Psimmet. — Columna. Stud. — Trabs. Lrom. — Podium. Schafft. Bancklein. — Fenestra. Lags loch. — Caminus. Rauchror. — Focus. Janua. Cardo. Porta. Porticus. Schopsf. Hall. Leub. Eingang. Borplat. — Corona. Fürbach. — Cancelli. Geschrencke. Geremps. — Janitor. Aperire. — Armarium. Armerpen. Gehaltnus. Renssferlein. — Cista. Occludere. — Pessulum. Grenbel. Spers re. — Hortus. Viridarium. Pratum. Arbor. Frons. Laubs ast. — Germen. Prosse. 3weigschoß. — Folium. Cortex. — Decoricare. Entbesten. — Inserere. — Ferax. Fruchtträsgg. — Virere. — Flos. Blust. — Succus. — Aridum. Disgen. — Marcessere. Verschwelchen. Verstrupssen. — Maturum. Maturescere. Putre. Truncus. Detruncare. Eradicare. — Sepire. Verbagen. Secare seu diffindere. Erscheis

tern. — Vellicare. Rlieben. Rlauben. Feten. — Cuneus. Big. Reil. Weck. — Lignum. Asser, Brett. Schwarte. Die le. — Planum. — Obliquum. Bngeschlacht. — Louigatum.

É

1

Z

n i

ŧ.

į

ŀ

Ď

ş

p-

京 華 洋

ŧ

Semiet. — Asperum. Raß. — Sylua. -XXVII. Aer. Aerius. - Ventus. Blast. - Aura. Flare. Fulgur. Serenum. Turbidum. Tempestas. Terra. — Mons. Erbhogger. — Collis. Bubel. Rieberberg. — Vallis. Tobell. - Faux. Rlauf. Engergang. Engerthal. - Hiatus. Dufft. Klümse. Schrunde. — Spelunca. Dolen. Kling. Klufft. Krufft. — Fossa. Scopulus. — Ager. Bawfeld. Sepigse landt. — Lyra. Furch. Fur. — Sulcus aquarius. Hurtake. Massersurch. — Collimare. — Confinium, Anstos. Mitensbung. Terminus. Conterminare. Leginen. — Sterilis. Arare. Fimus. Fimentum. Lacuna. Kottlach. Trabcistern. — Stercus. Infectum stercore, vel palustre. Mofig. Stercorare. Limus, Puluis. Rutter. Feget. - Conserere. Bezichtigen. -Spargere. In puluerem redigere. Zerspreußen. - Frumentum. Rornfrucht. - Messis. Metere. Messor. Furca. Culmus. Currus. Traha, - Festuca. Agel. Stupffel. Spreif. -Palea. Sprewer. Kornbulfe. — Area, Efch. Ban. Thens ne. — Triturare, Tribulum, — Vannare, Mannen. Bans geln. Rebben. - Cribrum. Sib. Repter. Cribrare. Rets tern. Seigern. - Granarium. Modius. Agricola. - Iugum. halfiminger. — Equa. — Praesepe. Aqua. Fons. — Scaturigo. Springt. — Puteus. Wasserpfüß. Galgbrunn. Sob. Schöpfsbrun. — Piscina. — Fistula. Teuchel. Rin-ne. — Canalis. Naach. Holfal. — Littus. Fluere. Scaturire. Rigare. Fundere. Mergere. — Abluere. Mogèfen. Abs flègen. Abflègen. — Aspergere. Mare. Nauigare. — Portus. Schifflenbe. — Vadum. Transfretare. Abyssus. — Gurges. Bage. Burbel. Gumpt. - Demergere. - Profundum nimis. Exicare. — Exiccari. Bersenben. — Ignis. Ardor. — Calidus. Brunstig. — Feruidus. Brientg. — Feruere. Ferbere. Comburere. Berbrügen. — Scintilla. Geneisslin. — Incendere. Empfengen. — Liquefacere. Liquescere. Lumen. Lampas. — Lucerna. Liechtstarr. — Elychnium. Dacht. Micche. - Extingueres - Frigus. Frigidus. - Frigere. Friesen. - Frigescere.

XXVIII. Mercatura. Mercator. Addictus mercaturae. Mercaturam agere. — Merx. Kaufmanschaß. — Precium. Berschafft. — Pretiosum. Excellere. Bberbiben. Bberwes gen. — Vile. Nachgültig. — Parum. Lügel. Bengig. Bins le — Duplum. Zwirnt. — Detrimentum. — Partiarius. Gemeinder. Mitgenoß. Gesell. Theilhafft. — Habig. Häffig Begriffig. Inscribere. Prostare. Liceri. — Auctionari. Berganten. Bersteigen. Austio. Gant

Bergantung. — Vendere. Emere. — In promptu. Bar. Berreit. — Commutare. Käuten. Berstechen. — Alienare. Ab: hendigen. Berwenden. — Oppignorare. Tradere. — Traditio. Aussach: Berschafft. Ausstrag. — Locare. Conducere. — Arra. Hasseld. Dingpsenning. Gotts heller. — Locarium. Locator. — Conductor. Jihaber. Hausmann. Besstender. Dinger. — Conductus. Reditus annui. Dare commodum. Mutuo dare. Commodato accipere. — Debitum. Berhafstung. — Obstrictus. Bersnüpsst. — Satisfacere. Außerichten. Entrichten. Ablegen. Gelten. Bernügen. — Resundere. Erlegen. Erstatten. Erstüllen. Ergänzen. Ersten. Bessteren.

Creditor. Schuldtherr. Wartter. — Debitor. Glaubnemer. XXIX. Artes mechanicae. Manuarius — Pistor. Vii fter. - Massa. Subigere. - Fermentum. Deisem. Saurs telg. hefel. hebel. - Fermentare. Deifamen, heblen. Lanius. - Mactare. Meßlen. - Exterere aciem. Acies. -Vinitor. Rabman. — Vinea. Rabfeldt. — Gemma. Brum. Rabaug. — Vindemia. herbftung. Bimme. Bimmet. — Vindemiare. Mimmen. — Vindemiator. Wimler. — Torcular. Trott. Dorckel. Ralter. Beinpreß. - Labrum uinarium. Beinbutte. Damse. - Deferbet uinum. Bein ghiert; ghist. - Vinacea. Vinum mucidum. Oenopola. Vietor. Solium, Tina, - Sartor. Rlepbermacher. - Vestis. Fimbria. Succinctorium - Sarcire. Lappen. Flicen. Buten. Buten. Belgen. Bieffen. Blegen. - Immissura. Lapp. Bleg. Lupp. — Induere vestes, Exuere. — Pannosus, Lumpethtia. Hubelechtig. - Gugul, Halftappe. Gugel. Rutte. - Cento. Rop. Deck. Golter. Serge. Mas. - Sutor. Corium. Subula. Calceus. Solea, Calceare. — Faber lignarius. Hauß, bawr. Aedificare, Instrumentum, Amussis. — Ascia. Dech, sel. Beiel. Urt. Barte. — Teres. Snwel. Langrund. — Terebrum. Boter. Napper .- Faber ferrarius. Eisenwercher .-Malleus. — Lima. Eisenschab. — Limare. Forceps.

XXX, Judicium. — Judex. Schultheiß. Brtheilsprecher. Brtheiler. — Judicare. — Territorium. Burgbann. Rechts zwang. Gemarck. — Jus. Justum. Rechtfertig. — Lex: Consuetudo. — Usu receptum. Pfleglich. Ganghafft. Gangbar. Leuftig. — Inconsuetum. — Adversarius. Widerwertiger. Widerpartiger. Gegenschang. — Contrarius. Widerstendig. Lag. Widerstendig. — Contrarium. Gegenspil. Widerfug. — Advocatus. Beschirmer. Beistender. Trewtrager. — Defendere. Beschinne. Entheben. Beschauren. Versgehen. Berstehen. — Prosequi, ac finire. Verbringen. Volswürken. Außtragen. Bolleisten. — Constituens. Sachwalter. Gewaltgeber. Hauptsacher. — Constituere. Wollmechtig mas

chen. Ablimechtigen: Veranwalten. — Procurator, Anwalt. Gemechtigter. Bollmechtiger. Gewalthaber. - Much: Rurfpres cher. Redner. - Committere. Empfehlen. Bertreuwen. heims tragen. - Ratificare. Steiffen. - Ratum, Irritum. Re-leuare. - Aotio. Rechtshandel. Clage. Rechtsfürderung. -Actor, Klager, Beschulbiger, Fürberer. Zusprecher. — Agere. Besprachen. Andingen. — Accusare. — Proponere. Jeis gen. - Apparitor. Fronbott. Richterfnecht. Semmberger. -Citatio. Fürgebott. — Citaro. Fürbieten. Fürbeischen. — Nomine. — Reus. Anewurter. — Comparere. Emanere. — Differre. Phersteben. Bergeiben. Berfeumen. Saumnus. thun. — Ex justa causa. Aus ehrhafftiger, vrheblicher Dr. fache - Causa probabilis. Ehrhaffte, redliche Brfach. Improbabilis. Lame fragen. Lumpen. Bngrund. Anbestendigs furs geben. — Improbabile. Unbestendiglich. Vermeintlich. Uner: heblich. Lößlich. — Libellus. Clag. Zufpruch. Anfurderung. — Offerre, seu tradere. Behanden. — Exceptio. Aufzug. Instrag. Inred. Gewehr. Missiehen. — Excipere. — Excepto. Borbehapt. - - Dilatio. Chub. Bffichaltung. Auffichurgung. -Differre. Erlengern. Erftrecken. Ambfuren. Auff die legers banck stellen. — Reconventio. Widerrecht. Wechselfurdes rung. — Reconvenire. Litis contestatio. Litem contestari. — Confiteri. Berjeben. Bejachten. Jeben. Berjabung thun. -Diffiteri. Missahen. Empfallen. Bersachen. — Confessio. Bergicht. — Verum. Vere. Ementitum. Mendax. — Figmentum. Fabel. - Gebicht. Mar. Darip. Fabeley. Landt. Hundt. Fundlin. Traum. Geiffer. — Fingere. Tanten. — Stare juri. Dem Rechte ob fein; hinterfolgen. — Satisdatio. Bestandt. Verburgung. — Cautio. — Fidejussio. Burgschafft. Bestäntnis. Berspruchnus. - Fidejusso Obses. Gifel. Pfandmann. — Fide jubere. Polliceri. — Denegare. Sich wideren. — Renunciare. Absagen. Abfunden. Widersagen. Berzephen. Absprechen. — Renunciatio. Berzig. Berzep bung. — Purgare. Berichonen. Berflugen. — Propulsare. Respondere. Informare. — Instructio. Berftandt. — Hortari. Ermanen. Unregen. — Anreigen. Beiglen. Deten. Bei Ben. Beiffen. Stobern. Anftupffen. Stechen. - Persuadere. Bntergeben. Bereden. — Probatio. Probare. Evincere. Convincere. — Testimonium. Waarzeichen. Bestandt. Auß fund. - Testis. Testari. Testificari. Testes producere; admittere. Jurare. Jusjurandum. — Examinare testes. 2011 bergrunden. - Testes rejicere. Zeugen hinlegen, außmußen. ausmustern. — Fama. Harfag. Saffenred. — Famosus. Lauts precht. Unfigerufft. - Perjurium. Perjurus. Instrumentum. Chyrographum. Tener. Continere. Mentionem facere. Inserere. Immiscere. — Litteris complecti. Bertriffen. —

Possessio. Possidere. Possessor, Turbare, -Entweltigen. Entweren. - Instituere. Inwaltigen. Inbulbis gen. Eingeben. - Praescriptio. - Transactio, vel pactum. Bertrag. Anftall. Berftanbt. Berftanbnus. Gelübbnus. Befome nus. - Conditio. Gebing. Beding. Fürwort. Andingung. Rurbebalt. Bescheibt. - Arbiter. Scheibmann. Mittler. Bers tragsfreundt. — Componere. Scheiben. Mittlen. — Pacisci cum aliquo. Bbertommen (mit Jemand); Anstal machen. -Conditionem interponere. Betheibigen. - Sententia. - Indicere diem. Lag bezielen. - Publicare. - Appellare. -Grauamen. Onus. Fasciculus. — Graue. Burblich. — Gra-uatus. Grauari. Res indicata. Executio. — Justificare. Rechtmessigen. Nechtfertigen. - Soluere. Solutus. Onere aliquo leuari. Bbrig, on, abe sein. — Leue. Eraglich. — Possibile. Condemnare. Expensae. — Constringere ali quem. Arrestiern. Rumbern. Pfenden. Beseben. Anhalten. — Supplicare. Captare benevolentiam. — Abalienare iudiois mentem. Abschweiff, Entneigt machen. - Narratio. -Ropetere. Mefern. Wiberafern. - Necessaria. Necessitare. Conforme. Gleichbertig. Gejem. Zureimig. - Quadrare. Reis men. Gatten. Stimmen. Bergleichen. Contigit. hat fich vers lauffen; Berfallen. — Praemissum. — Impedire. Saumen. — Tollere seu abrogare. - Donare. Zugeben. Sein laffen. -Postulare. Decere. Attinere. Obdurare. Mittere. Curare. Darauff geben., Darnach fragen. — Deesse. Erwinden. -Impingere. Sumere sibi s. conari. — Sese extricare. Sid euffern. Berren. - Cauere, Vitare. Fugere. - Monere. Warnen. Vergaumen. — Observare. In but halten. Eins ans bern gaumen. - Exhibere. Efficere. Desinere. - Inculcare. Ein bilden. Ein treiben. Einpleumen. — Citra meritum. Mereri. — Permittere. Berhengen. — Prohibere. Abstrischen. — Arcere. Referre. — Testamentum. Erb gemächt. Legare. Partiri bona. Addicere. Portio. - Renunciare.

Sich verzenden, begeben. — Citra damnum.

XXXI. Bellum. Behd. Reifung. — Belligerare. Behden. Reisen. — Debellare. Ankriegen. — Luctari. Lucta. — Stadium. In harenam prouocare. — Bellicosus. Wörlich. Handlich. Gestreng Mannlich. Frasen. — Potentia. Bersmüglichkeit. — Arma. Wapnus. — Pugio. Sticher. — Lancea. — Balista. Gewerst. Böler. — Jaculum. Schässlein. Pseil. Bols. Geschoß. — Funda. Schling. Schlender. — Eques. Reisiger. — Equus. Imperator. Exercitus. — Contubernium. Notte. Burst. — Copia. Swardy. — Adaugere. Hemminuero. Ringern. Wenigern. — Satelles. Trabant. Swardestellen. — Colligere. Rotten. — Adsociare. Gattiern. — Imminuero. Ringern. Wenigern. — Satelles. Trabant. Swardestellen. — Lancearius. Armiger. Tympa-

num. Trumme. Tympanistes. - Buccina. Aeneator. Vexillum. Vexillifer. Tentorium. Caetra. Vallum. Bormarte. Borfchirm. Borwehr. Bebrine. — Voluere. Circumualare. — Speculator. Berhuter. Barter. Vigil. Commeatus. Legatio. Praemonitio. - Consultare. Sich beforschen. - Deliberare. Instruere. Confligere. Classicum. Aggredi. - Inuoluere. Berwirren. Verwickeln. Berhafpeln. - Opprimere. Fraffnen. Bbergwältigen. - Domare. Aduersariae uires. Depellere. - Caduceator. Berold. Fribbott. - Induciae. Anfall. -Parcere. - Conterere. Berfiutschen. Berfuitschen. Bermure sen. - Subigere. - Deuastare. Erofigen. - Prodere. -Victoria. Oblage. Obligung. - Superare. Bberftarden. -Victor. Victoriosus. Strages. Dissecare. Entaanben. -Occidere. Ergeistern. - Spoliare. Sacisteren. Singucten. -Furari. Partiri. Rapina. — Raptor. Strauchbieb. Bectens reuter. Straffenschinder. — Rapere. Schelmen. — Furtum. Furax. Latrocinium. Latro. Mors. - Mori. hingseben. Dimittere. Obsidionem soluere. - Resurrectio. Brffent. Auferstentnus.

XXXII. Corpus. Caput. Caluus. — Caluities. Ralv. — Obstipus. Starthálfig. Humerus. — Gibbus. Hofer. Humerus. — Gibbus. Hofer. Hoferig. — Ceruix. Schwart. — Ceruicosus. Holsstarch. Hartháctig. Harthacte. — Pectus. — Ubera. Brüste. Dútten. Eiter. — Venter. Bauch. Wanst. Wadensach. — Intestina. Jingerüß. Ruttel. — Membrum. — Artus. Gleich. Gelench. Glide maß. — Podex. Pudenda. — Mingere. Brunken. — Vrina. Brunk. — Vesica. — Talus. Rnod. Rnorr. Rnochel. Gleich. — Corpulentus. Wolleibig. — Macer. Nann. Schwans ger. — Flaccidus. Luch. Lidweich. Luberig. Lumlecht. Lubeleicht. Laubechtig. Schlotterig. Schlottig. Schlotterecht. — Tabidus. Berschweinig. Schweinsüchtig. — Tabes. Schwinsucht. Verswelchung. Berdorung. — Vivax. Lebhasst. Langleibig. Langs lebig. — Gestus. — Gestus exhibere. Sich gebaren; anstels len; anlegen; geberden. — Gesticulari. Mithänden. Zierten.

Seberben. Lohssen. Spielen.

XXXIII. Reliquum. Bberenhig. Hinderstellig. Furhansben. Bber. — Aliquid. Icht. Ichts. Uehid. Uet. — Non. — Nihil. Neust. Nichtzit. Neut. Neuts. Nüß. Nüßid. — Vix. Gnäwlich. Rümberlich. — Nequaquam. Alte. — Quasi. Sam. — Quemadmodum. Quomodo. — Sic. In massen. Ingleichnus. — Vt. Etiamsi. Etsi. — Tamen. Dannest. Nochdann. — Prorsus. — Nempe. Gerad. — Quia. Dann. Bann. — Duntaxat. Nur. Nort. Nummen. Allein. — Valde. Bast. Außbündig. — Omnino. Sestracts. Omnittel. Pforß (par force). Schlechts. — Contra. Vioissim. Frustra.

Sine. Vel. Entweder. Entswer. Aintweders. — Modo tamen. Sofern doch. Ob achter. — Si. Sin. Alioqui. Quam. —
Forte fortuna. Bngeschicht. Ungeserd. Zusalls. — Deta opera. Nolens. Quare. Iccirco.

Reinholds Werk ist, wie schon bessen Titel besagt, nicht eigentlich eine Spnonpmik selbst, sondern Grundlegung zu einer solchen für einen besondern Zweck, und also van allen übrigen angeführten Werken wesentlich verschieden. Es konnte aber hier um so weniger übergangen werden, da in demselben, desonders in den Folgerungen und Anmerkungen von S. 243 an die zu Ende, auf So erhard Werk häusig Nücksicht genommen ist. Neins hold selbst dat eine Uedersicht seines Werkes in einem Flugblatte gegeben, worin manches Beberzigenswerthe über die Theorie der Spnonpmik enthalten ist. Da diese vielleicht den Wenigsten zu Sesicht gekommen ist; so theile ich sie hier zum Schlusse noch mit.

Die Absicht bieses Bersnches, und ber Gesichtspunkt, aus welchem berselbe zu beurtheilen ist, geben aus folgenden Bemerstungen über die Sinnverwandtschaft und den Einfluß dersselben auf den Sprachgebrauch in der Philosophie hervor.

1) Sinnverwandt, sononym, werden insgemein die Worter sowol von einerlei als auch von abnlichen Besbeutungen genannt. Aber nur den Lettern fommt diese Besnennung eigentlich zu. Die Erstern sind und heißen gleich bes

beutenb.

2) Die verschiedenen Begriffe, welche wegen ihrer Berwandtschaft mit einander durch einerlei Wort bezeichnet zu werden pflegen, find und heißen gleichnamig, homonym, während die verschiedenen Wörter von verwandten Beibeutungen vorzugsweise die Sinnverwandten, Synonys

me beifen.

3) Die spnonymischen Wörterbücher, und naments lich das berühmteste und vorzüglichste unter den teutschen, das Eberhardsche, beschränten sich auf die Erklärungen der verzschiedenen sinverwandten Wörter, folglich der vorzugsweise sogenannten Spnonymen. Die ebenfalls nur verwandten Besdeutungen der gleichnamigen Begriffe sind mit Sillschweigen übergaugen, und diese Begriffe insofern ihrer herkommlichen Vielbeutigseit und Doppelstnnigseit überlassen worden.

4) Bieldeutig ist und heißt ein Wort, inwiesern dasselbe mehrere Bebeutungen hat. Das nächste Beispiel ist das Wort: Sinnverwandtschaft, Synonymität, inwiesfern burch dasselbe bald nur die Verwandtschaft, bald aber

auch die Einerleiheit ber Bebeutung, und bald nur die Berg wandtschaft ber verschiedenen Worter, bald aber auch die Berg

wandtschaft ber gleichnamigen Begriffe bezeichnet wird.

5) Doppelsinnig, aquivof, amphibolisch, ift und heißt ein Wort, inwiesern durch einen unrichtigen, aber keineswegs seltenen, Sprachgebrauch die verschiedenen Bedeut tungen besselben sich in einander verlieren, und in einen einzis gen Begriff übergehen. Dieses geschieht namentlich durch den gewöhnlichen Begriff der Sinnverwandtschaft übers haupt, in welchem die Einerleiheit und die Verwandtschaft der Bedeutungen, und die Verwandtschaft der gleichnamigen Begriffe, und die Verwandtschaft der verschiedenen Worter vone Unterschied und durcheinander verworren vorgestellt wird.

6) Jeder gleichnamige Begriff und sebes sinnverwandte Wort ist bald vieldeutig, bald boppelsinnig: so lange die eigens thumlichen Bedeutungen derselben noch nicht durch ausdrücks liche Erklärungen ausgesprochen, und daher auch noch nicht in deutlichen Begriffen zum Bewußtseyn gelangt sind, sondern stillschweigend und fälschlich als bekannt vors ausgesetzt werden. Dadurch entsieht und besteht der gewöhnsliche und undemerkte Misbrauch der gleichnamigen Begriffe und sinnverwandten Wörter, welcher dem vulgaren, gemeisnen Sprachgebrauch eigenthumlich ist, während der allges, meine Sprachgebrauch nur in den eigenthumlichen Besbeutungen der Wörter und durch die Kenntnis derselben bestehen kannt.

7) Durch die unhemerkte Doppelsinnigkeit der in ber Logik unentbehrlichsten und gebräuchlichsten sinnverwandten Wörter und gleichnamigen Begriffe könnte sich wol der vulgäre, gemeine, Sprachgebrauch sogar in die Sprache und Denkart der Logik selber eingeschlichen, und daselbst theils durch Herskömmlichkeit und Gemeinüblichkeit, theils durch die Authorität der Logiker von Profession den Rang und Besit des eigentlich allgemeinen und wissenschaftlichen Sprachgebrauches angenoms

men haben.

8) Durch die unbemerkte Doppelfinnigkeit ber in ber Logit unvermeidlichen gleichnamigen Begriffe und sinnverwandten Worter wurden dann auch unvermeidlich die verschiedenen, des sonderen, partifularen, von einander abweichenden und mit einander streitenden Sprachgebräuche berbeigeführt worsden sen, welche von den besagten Begriffen und Wärtern außer der Logit und namentlich in der Metaphysit, oder spefulativen Philosophie gemacht werden. Durch die undemerkte Doppelsinnigkeit der logischen Denkformen wäre es dem Zufalle und der Willfür des Spefulirenden überlassen, welche von den mancherlei Bedeutungen jener in lauter gleich;

namigen Begriffen bestehenden Dentformen bon ihm gel

tenb gemacht werden moge.

9) Das homonyme Einheit ift vielbeutig, inwiefern fich baffelbe bald für die Einerleiheit, bald für die Eins beit in ihrem Unterschiede von der Einerleiheit, für die Einheit an fich, bald für die Vereinigung, bald für die Uebereinstimmung, bald für die bloße Einstims mung, balb für die Einzigfeit, bald für die Einzelheit, balb für die Allgemeinheit, und bald für die Gemeins fchaftlichteit gebrauchen läßt. Aber baffelbe ift boppels finnig, inwiefern es bie genannten Bebeutungen fich in und burcheinander verlieren lagt, diefes Durcheinander in eis nen einzigen Begriff jufammenfaft, und benfelben als bie Einbeit überhaupt ausspricht. Es ift biefes bas bialets tische Blendwerk ber formalen Einheit ober ber Einheit als Dentform, welches in ber blogen Gleichs namigteit bes Begriffes, in ber Einerleiheit bes blogen Bors tes bei ber Mancherleiheit feiner Bedeutungen besteht.

10) Das befannte Denfgeset, welches an ber Spige ber Logif bald unter, bald über, bald neben dem Sage bes Miderspruches sieht, und bald ber San ber Einerleis beit, bald ber Sas ber Ginbeit, bald ber Sas ber Uebers einstimmung u. f. w. beißt, wird gemeiniglich bas Ibentis tatsgefet genannt. Aber auch bas ausländische und unfrer Sprache burchaus entbehrliche Bort Identitat ift vieldeus tig, inwiefern es bald bie Einerleiheit, balb bie Eins beit, bald die Richtverfchieden beit, bald ben Richtuns terschied bebeutet; und es ift doppelfinnig, inwiefern es biefe Bebeutungen in eine Gingige gusammenfliegen läßt, und diefelbe burch: Ibentitat überhaupt, oder: formale I bentitat ausspricht. Das Ibentitatigeses ift und bleibt baber ein bialetrisches Blendwert, baffelbe mag fich burch mas immer für eine Formel, es sep nun durch: A = A, oder burch: was ift, bas ift, aussprechen. Es ift und bleibt gus gleich tautologisch und amphibolisch, indem daffelbe die Identität überhaupt durch eine nichtsfagende leere Wiederhos lung von ber Ibentitat uberhaupt behauptet, aber zugleich in biefer Ibentitat und burch biefelbe bas doppelfinnige Unding eines Gemeinschaftlichen ber Ginerleiheit, ber Gins beit, ber Richtverschiedenbeit und bes Richtunters fcbiebes geltenb macht.

11) Das Wort Allgemeinheit ist einerseits mit bem Worte: Einheit, inwiesern dieses nicht mit Einzelheit gleichbes beutend gebraucht wird, andererseits mit dem Worte: Ges meinschaftlichkeit finnverwandt. Aber durch die Undes Kimmtheit seiner eigenthumlichen Bedeutung wird daffelbe in und

außer ber Logit oft genug bald mit ber nur über ber Allgemeins beit stehenden, boberen Einheit, bald mit ber nur unter ber Allgemeinheit siehenden, niedrigern Gemeinschafts Lichteit verwechselt und gleichbedeutend gebraucht.

12) Die Allgemeinheit ist nur erst badurch gegen bie Bermengung mit der Einheit gesichert, daß das Eigenthums liche der Einheit an fich in ihrem Unterschiede von der Eisnerleiheit, Einzelheit, Bielheit, Allheit, Gleichs beit und Allgemeinheit, und von den eigenthumlichen Bedeutungen jedes dieser Worter, ausbrücklich ausgesprochen

und jum beutlichen Bewußtfenn gelangt ift.

13) Die spnonymen: Allgemein und Gemeinschafts lich sind Beide doppelsinnig, inwiesern bald das Erste für das Zweite, bald Dieses sur Jenes, bald aber auch jedes von Beiden für Beide ohne Unterschied gebraucht wird. Dieses ist aber so lange unvermeidlich, als noch nicht befannt und anerstannt ist: daß das Allgemeine in seiner eigenthümlichen Besteutung, folglich in seinem Unterschiede von dem Gemeinschaftslichen, nur die Allheit des Gleichen, — das Gemeinsschaftliche, als solches, aber nur die Gleichheit an Als len bedeuten könne und musse.

14) Das homonome Allgemein in der eigentlichen und sogenannten reinen, und in der uneigentlichen und sogenannten empirischen Allgemeinheit kann in der Ersten nur die Alls heit des Sleichen bedeuten, inwiesern diese über der und ter ihr stehenden Besonderheit des Aehnlichen und Contrastirenden stehet, — in der Zweiten aber nur das Aehnliche am Besondern, inwiesern sich dieses an die darüber stehende Allheit des Sleichen, von der es nicht weniger untrennbar, als damit unmischar ist, ans schließet, das Analogon der über die Ersahrung erhabes nen reinen Allgemeinbeit in der Ersahrung ausmacht, und von derselben den Kamen Allgemeinheit mit dem Beinamen der Empirischen entlehnt.

15) Das homonyme Gemeinschaftlich in der eigents lichen und reinen und in der uneigentlichen und empirischen Gesmeinschaftlichkeit kann in der Ersten nur die Gleichheit an. Allem bedeuten, inwiesern diese über der unter ihr stehens den Nehnlichkeit des Besondern steht, — in der Zweisten aber nur das Nehnliche am Besondern, inwiesern sich dieses an die darüber stehende Gleichheit an Allem, von der est nicht weniger untrennbar, als damit unmisch, dar ist, anschließt, das Analogon der über die Ersahrung erhadenen reinen Gemeinschaftlichkeit in der Ersahrung ausmacht, und von derselben den Namen Gemeinschaftlichsteit mit dem Beinamen der Empirischen entlehnt.

16) Die eigentliche und reine, und die uneigentliche und empirische Allgemeinheit und Semeinschaftlichkeit haben also burchaus nichts auszuweisen, was in benselben Einerlei, Ebendasselbe, oder gleich, oder wie man zu sagen pflegt, gemein wäre, als die bloßen Namen Allgemeinheit und Semeinschaftlichkeit, welche aber in ihrem eigentlichen und reinen, und in ihrem uneigentlichen und empirischen Sinne ganzandere und nur eigenthumliche Bedeutungen haben.

17) Die herkommlichen und gemeinüblichen Begriffe ber Allgemeinheit überhaupt, und der Gemeinschafts lichkeit überhaupt, burch welche bie eigentlichen und reis nen, und die uneigentlichen und empirifchen Bedeutungen jener Borter fich in einander verlieren, und das Durcheinander von Beiben ausgesprochen wird, - bas angebliche Gleiche zwis fchen ber Allheit und ber Befonderheit, und ber Gleichheit und ber Aebnlichkeit und ber Allheit des Gleichen und ber Aehnlich: feit bes Besondern, die vermeintliche Allgemeinbeit bes Allgemeinen und bes Gemeinschaftlichen und vermeintlis the Gemeinschaftlichfeit bes Gemeinschaftlichen und MIs gemeinen, - bas Unbing einer Gattung von Allgemeins beit und Gemeinschaftlichkeit, unter welcher bie Eigentliche und Reine und die Uneigentliche und Empirische neben einans ber fieben mußten, mit einem Worte! Die fogenannte formale Allgemeinbeit und Gemeinschaftlichteit, ober bie berkommlichen Denkformen unter diesen Benennungen find bloke dialettifche Blendwerte.

18) Ift basjenige Denten, burch welches die eigents liche und reine und bie uneigentliche und empirische Allgemeine beit und Gemeinschaftlichkeit nicht unterschieden, sondern vers mengt und verwechselt wird, und Beides im Bewuftseon in einander fließt, wirflich nur ein bulgares, gemeines Dens fen: fo fann auch biejenige Logif, welche fein anderes als biefes Denken kennt und lehrt, die Logif, welche von ienem Unterschiede wegfieht, ober vielmehr nichts fieht, bie angebliche Wiffenschaft ber angeblichen Form, welche fur bas Reine und fur bas Empirifche indifferent, gleich, eis n'erlet, ebendiefelbe senn soll, an sich aber nichts als die miffverftanbene und gemifbrauchte Gleich namigfeit, nichts als bie Einerleifeit ber Borter von mancherlei Bedeutungen ift, boch auch wol nur die Bulgare, Gemeine, fenn und beifent, ungeachtet fie fich fur bie Allgemeine und mahr: haft Biffenschaftliche ausgiebt und dafür angenommen wirb!

19 Das Bort Denfen ift vielbeutig, inwiefern baf: felbe balb bas reine und balb bas empirische Denfen bedeutet. Es ift aber boppelfinnig, inwiefern es ble diefen Beiden, welche nichts als den Namen Denken Genleinschaftliches haben konnen, angeblich gemeinschaftliche Denke form zu bezeichnen gebraucht wird. Es ift dieses eben das sos genannte formale und vermeintlich logische Denken, welches wirklich nur die Form des gemeinen Denkens ist, aber in unsere biskerigen logis für das Allgemeine gilt, während der Gebranch, die Anwendung, die Realistrung bestelben in der Metaphysischen dem Skepticismus und Dogmatismus, Materialismus und Jbealismus und den dogmatischen Oppositionen und kritischen Coalitionen dieser Ansichten von jeher kreitig war, und solange streitig bleiben wird, die endlich die leere Wörtlickeit, Sinnlosigseit und Richtigkeit des formalen Denkens des kunt und anerkannt seyn wird.

20) Aber auch die kunftige bessere Logik, welche alsbauw am die Stelle ber bieber für diefelbe geltenden Butgaren; Gemeinen, treten wird, fann als bie reine und als bie ems pirifche Logif niches Gemeinschaftliches haben, als ben Nas men Logit, ber aber in bet Ersten nur die Lebre von bens reis nen upp als folden eigentlichen Denken, in der Zweiten nur die Lehre von dem empirischen und als folchen nur uns eigentlichen und analogischen Denfen bedeuten fann, in der Ersten die Lehre von der mabren Gewißheit und ges miffen Babrheit in ihrer reinen und unwanbelbaren Milgemeinheit, in der Zweiten die Lehre von der Bahrich eins lichfeit in ihrer nur empirischen und wandelbaren Alle gemeinheit, in der Erften die Biffenschaft jener reinen Babre beit, auf welche bas Gewiffen, ober bas moralischreligiofe Gefühl, unmittelbar hinweifet, in ber Zweiten die Wiffenschaft ber Babricheinlichkeit in ber uneigentlichen Allges meinheit am Befondern, über welche die ber Erfah, rung eigenthumliche Gewißheit, die fich nur an die über ibr ftebende Gewißheit bes Gewiffens anschließt, auch in ihren höchsten Graden nicht hinausgehen kann.

21) Das Wort Wahrheit ist vielbeutig, inwiesern basselbe balb die reine, balb die empirische Wahrheit besteutet, und in der Ersten nur die gewisse Wahrsteit in ihrer reinen Algemeinheit, in der Zweiten nur die Wahrscheinlichkeit in der empirischen Allgemeinheit am Besondern bedeuten kann. Es ist doppelsinnig, inwiesern es die diesen Beiden, welche nichts als den Namen Wahrheit gemeinschaftlich haben, anz geblich gemeinschaftliche Form zu bezeichnen gebraucht wird. Es geschieht dieses durch den gewöhnlichen Begriff der Wahrheit überhaupt, der sogenannten formalen und vermeintlich logischen Wahrheit, durch ein dialestisch es Blendwerk, welches eine eingebildete Gattung vorspiegelt,

Abfall. Emporung. I. 25. Abfallen. Abnehmen. Ginfallen. I. 26.
Abfallig. Abfpenftig. Abtrannig. Abwendig. I. 27.
Abfassen. Berfassen. L. 28. Abfeuern. Abidiegen. Ablofen. Bofen. I. 28. - 2) f. Losbrennen. Abfinden. Befriedigen. Sich vergleichen. I. 29. Abfattern. Abspeifen. I. 30. Abgabe f. Auflage. Abgeben. Abliefern. I. 30. - 2) f. Befaffen. Abgebracht f. Abgetommen. Abgefaumt. Durchtrieben. I. 31. Abgelegen. Entlegen. Entfernt. I. 32. Abgehen. Beggehen. Fortgehen. I. 33. — 2) f. Fehlen. Abgetommen. Abgebracht. Abgefchafft. Abgeftellt. 1. 34. Abgelebt f. Alt. Abgeneigt. Ungeneigt. I. 84. Abgeordneter. Abgefandter, I. 35. Abgefand ter f. Abgeordneter. Abgefchafft f. Abgefommen. Abgeschmadt. Ochal. I. 35. Abgefdmadt. Ungereimt. I. 37. Abgestellt f. Abgetommen. Abgewohnen f. Entwohnen. - Abgott. Goge. Gogenbild. I. 37. S. auch Gott. Abgotterel. Gogendienft. I. 38. Abgrund. Schlund. I. 38. Abgunft. Mißgunft. I. 39. Abhalten. Sindern. Berbindern. Behren. Bermeh. ren: Stören.- 1. 41. Abhanden. Berloren. Berlegt. I. 44. Abhangen f. Antommen. I. 127. Abhangig. Abichaffig. I. 44. Abharten f. Betharten. Abhoren. Berhoren. I. 45. Abtommen f. Abgetommen. Abtommling. Rachtommen. 1. 45. Abkunft f. Stamm. Ablassen. Abtreten. Ueberlaffen. I. 46. Ablassen. Abstehen. Aufhoren. Ginhalten. I. 47. Ablehnen. Ausschlagen. Berbitten. I. 49. Ableiten f. Berleiten. Ablernen. Abmerten, Abfehen, L. 50. Abliefern. f. Abgeben.

Ablofen f. Abfeuern.

Abmachen f. Abthun. Abmahnen. Abrathen. I. 50. Abmerten f. Ablernen. Abnahme Berfall I. 51. Abnehmen f. Abfallen. Abrathen f. Abmahnen. - Barnen. Abnede. Berabredung. Rudfprache. I. 58. Abreden. Befprechen. I. 54. Abridten. Unterrichten. I. 54. Abichaffen f. Abbringen. Abichaum. Sefen. Schund. I. 65. Abideiden. Sinideiben. Berideiben. I. 56. -Abicheu. Haß. Widerwille. I. 57. — 2) f. Grauen 3) Berabicheuung. 'Abichieb f. Urtheil. Abichied geben. Abichied ertheilen f. Abbanten. I, 10. - nehmen f. Abdanken. I. 13. Abichießen f. Abfeuern. \_ Abschildern. Schildern, Beschreiben. I. 58. Abichlagen. Fallen. I. 59. Abschlagen, Ausschlagen, Berfagen, Berweigern, I. 60. Abschen, Abmerten. L. 61. — 2) f. Ablermen. Abfegen. Bertaufen. I. 61. - 2) f. Abdanten. 3) Bertaufen. "Abficht f. Biel. - In Abficht f. (in) Anfehung. Absonbern. Sondern. Scheiden. Trennen. I. 62. Absondern. Abziehen. I. 64. Abfpanftig f. Abfallig. 26 fpeifen f. Abfattern. Abstammung f. Stamm. Abstand f. Entfernung. Abstehen f. Ablaffen. I. 47. Abstellen. f. Abbringen. Abstich f. Gegensaß. Abstrafen. Strafen. I. 65. Ubtheilen. f. Theilen. Abthun. Abmachen. Beilegen. Enticheiben. Schlich, ten. Bergleichen. I. 66. Abtragen. Bejahlen. 1. 69. Abtreten f. Ablaffen. Abtritt, Beimiiches Gemach. I. 69. Abtrunnig f. Abfallig. Abwandeln. 11 mwandeln. I. 70. Abwarten f. Barten.

Abweg f. Ausweg.

Abfall. Emporung. I. 25. Abfallen. Abnehmen. Ginfallen. I. 26. Abfallig. Abfpenftig. Abtrannig. Abwenbig. I. 27. Abfaffen. Berfaffen. L 28. Abfeuern. Abichiegen. Abtofen. Lofen. I. 28. - 2) f. Losbrennen. Abfinden. Befriedigen. Sich vergleichen. I. 29. Abfattern. Abfpeifen. I. 80. Abgabe f. Auflage. Abgeben. Abliefern. I. 80. - 2) f. Befaffen. Abgebracht f. Abgetommen. Abgefaumt. Durchtrieben. I. 31. Abgelegen. Entlegen. Entfernt. I. 32. Abgehen. Beggeben. Fortgeben. I. 33. - 2) f. Febien. Abgekommen. Abgebracht. Abgeschafft. Abgestellt. I. 34. Abgelebt f. Alt. Abgeneigt. Ungeneigt. I. 34. Abgeordneter. Abgefandter. I. 85. Abgefandter f. Abgeordneter. Abgefchafft f. Abgetommen. Abgeschmadt. Ochal. I. 35. Abgefdmadt. Ungereimt. I. 37, Abgeftellt f. Abgetommen. Abgewohnen f. Entwohnen. Abgott. Goge. Gogenbild. I. 37. S. auch Gott: \_ Abgotterei. Gogendienft. I. 38. Abgrund, Schlund. I. 38. Abgunft. Diggunft. I. 39. Abhalten. Sindern. Berbindern. Behren. Bermeh. ren. Storen. I. 41. Abhanden. Berloren. Berlegt. I. 44. Abhangen f. Antommen. I. 127. Abhangig. Abichaffig. I. 44. Abharten f. Betharten. Abhoren. Berhoren. I. 45. Abtommen f. Abgetommen. Abtommling. Nachtommen. I. 45. Abtunft f. Stamm. Abtreten. Ueberlaffen. I. 46. Ablaffen. Abffehen. Aufhoren. Ginhalten. I. 47. Ablehnen. Ausschlagen. Berbitten. I. 49. Ableiten f. Berleiten. Ablernen. Abmerten, Abfeben, I. 50. Abliefern. f. Abgeben. Ablofen f. Abfeuern.

Abmachen f. Abthun. Abmahnen. Abrathen. I. 50. Abmerten f. Ablernen. Abnahme Berfall I. 51. Abnehmen f. Abfallen. Abrathen f. Abmahnen. - Barnen. Abnede. Berabredung. Rudfprache. I. 58. Abreden. Befprechen. I. 54. Abrichten. Unterrichten. I. 54. Abschaffen f. Abbringen. Abichaum. "Defen. Schund. I. 65. Abicheiben. Sinicheiben. Bericheiben. I. 56. - Abicheu. Sag. Bibermille. I. 57. - 2) f. Grauen. 3) Berabicheuung. 'Abschieb f. Urtheil. Abschied geben. Abschied ertheilen f. Abdanken. I, 10. - nehmen f. Abdanten. I. 13. Abichießen f. Abfeuern. - Abichildern. Schildern. Befdreiben. I. 58. Abichlagen. Fallen. I. 59. Abichlagen, Ausschlagen, Berfagen, Berweigern, I. 60. Abschuffig s. Abhangig. Absehen, Abmerten, I. 61. — 2) s. Ablermen. Absehen, Bertaufen, I. 61. — 2) s. Abbanten. – 3) Bertaufen. Absicht f. Ziel. - In Absicht f. (in) Ansehung. Absondern. Sondern. Scheiden. Trennen. I. 62. Absondern. Abgieben. I. 64. Abipanftig f. Abfallig. 26 fpeifen f. Abfatteern. Abftammung f. Stamm. Abstand f. Entfernung. Abstehen f. Ablaffen. I. 47. Abstellen. f. Abbringen. Abstich f. Gegensaß. Abstrafen. Strafen. I. 65. Abtheilen. f. Theilen. Abthum Abmaden. Beilegen. Entideiben. Odlichs ten. Bergleichen. I. 66. Abtragen. Bejahlen. 1. 69. Abtreten f. Ablaffen. Abtritt, Seimlides Gemad. I. 69. Abtrunnig f. Abfällig. Abwandeln. Umwandeln. 1. 70. Abwarten f. Warten. Abweg f. Ausweg.

Abmendig f. Abfällig. Abwerfen f. Ginbringen. II. 162. Abmefend. Entfernt. I. 70. Mbgeichen f. Rennzeichen. Ablieben. Abimaden. I. 70. - 2) G. Abfondern. Abzwaden f. Abziehen. Ad! s. Ah! Adsel f. Schulter. \_26t. Achtung. I. 73. - 2) f. Bann. Acht, fich in Acht nehmen. Ocheuen. Saten. L 71. Acht geben, haben. Aufmerten. Beobacten. L. 74. Achten. Merten. L 72. Achten. Odagen. I. 71. Achtfam. Aufmertfam. Bebachtfam. I. 76. Achtung. hochachtung. I. 74. — 2) f. Acht. — 8) Ans feben. - 4) Aus Achtung f. (in) Ansehung. Medien f. Seufgen. Ader. Beld. Land. I. 76. Adermann. Landwirth. Bauer. I. 77. Adern Beftellen. L 77. Adern. Pflagen. 1. 78. Abier f. Mar. Ablich f. Goel. ---- Affect. Gemuthebewegung. Leidenschaft. I. 79. Meffen. Taufden. I. 78. Afterfind f. Bantart. =-- Afterreben f. Berleumben. Afterwelt f. Rachwelt. Ah! Ah! I. 81. Ahnden. Strafen. Raden. I. 82. - 2) f. Soffen. -3) Bermuthen. Ahndung f. Borgefühl Ahnen f. Bermuthen. Ahnen. Borfahren. Boreltern. L. 84. Mehnlich f. Gleich. Ahnung f. Borgefühl, Aehre f. Halm. Albern. Dumm. Ginfaltig. Bibbfinnig. I. 86. Albern. Thoricht. Durrifd. L. 88. Alle f. Insgesammt. Allein. 1) f. Aber. — 2) f. Eins. — 3) f. Einsam. Allemal. Allezeit. Bebesmal Bebergeit. 3mmer. Stats. I. 90. Allenthaiben. Allermarts. I. 92. — 2) f. Durchgangig.

Aller f. Gemein. III. 135. Allerdings f. Freilich. II. 495.

Allerhand. Allerlei. I. 92. Alferlei. Bielerlei. Mangerlet. L. 98. - f. Allerhand. Allerwärts f. Allenthalben. Allefamt f. Inggefamt. Allegeit f. Allemal. Allgemach. Allmählig. Rach und Rach. L 98. Milgemein. 1) f. Gemein. III. 185. - 2) Ueberhaupt. Allmahlig f. Allgemach. Almanach f. Ralenber. Alp s. Robold. Mine f. Bele. 218. Bie L 94. s. Da Alfo. Dergeftalt. I. 96. - 2) f. Daher. - 8) Darum. Alt Bejahrt. Betagt. Abgelebt. I. 97. Alt. Beraltet. Altvaterifc. I. 99. Mitern f. Alt werben. Altvåterisch f. Alt. Mit werben. Mitern. Beralten. I. 98. · Ampel f. Lampe. Amt. Bedienung. Dienft. Stelle. Barbe. I. 99. — 2) f. Behorbe. — 5) Gein Amt nieberlegen f. Abbanten. I. 18. Un. Bei. I. 101. - 2) f. Lange. Anbauen, fich Anffebeln. I. 102. Anbeginn. Anfang. I. 102. Anberahmen f. Anfegen. -- Anbeten. Berebren. I. 102. Anbieten. Antragen. Erbieten, Anerbieten. Dar, bieten. Entbieten. l. 102. Anblafen, Anfachen. Anweben. I. 104. Anbliden. Erbliden. Bliden. I. 105. Anbrennen. f. Entbrennen. Anbringen. Anfahren. Angeben. I. 106. Anbruch f. Ginbruch. Anbruchig. Berborben. I. 107. Andacht. Erbauung. I. 107.
Andacht. Inbrunft. I. 108. 'Andre, das. 3meite, das. I. 109. - Mebrige. I. 109. Aenbern. 1) f. Abandern. — 2) fich, f. Umschlagen. Andringlich. Budringlich. I. 110. Anerbieten f. Anbieten. Anertennen f. Ertennen. Anfachen f. Anblasen. Anfahren f. Anlaffen. Anfallen. Angreifen. 1. 110.

Ansang s. Anbeginu. Anfangen. Anheben. Beginnen. I. 111. - 2) f. An. treten. Anfänger. Lehrling, Oodler. Janger. I. 113. Bergl. Lebrlina. Anfassen. Angreifen. Antaften. Anpaden. I. 114. Anfecten. Angreifen. Angapfen. I. 115. Anfecten. Berfuchen. I. 116. Anfrischen f. Erfrischen. Anfahren. Anteiten. Anweisen. I. 116. Unführen, Betriegen. I. 116. - 2) f. Anbringen. Unführer f. 1) Beerführer. 2) Rabeleführer. Angaffen f. Geben. Angeben f. 1) Anbringen. 2) Anklagen. Angebeihen laffen f. Ertheilen. Angeben f. Anlangen. Angeboren. Geboren. I. 118. Angelegenheit. Geschäfte. 1. 119. Angelegentlich. Dringend. I. 119. Ungemeffen f. Gemag. Angenehm. Anmuthig. Anmuthsvoll. Lieblich. I. 120. Anger. Biefe. Beibe. I. 121. Angefict f. Antlig. Angewohnheit. Gewohnheit. 1. 122. Angreifen f. 1) Unfallen. 2) Unfaffen. 8) Unfechten. 4) fic Bergreifen. Angft. Bange. I. 123. Unbang. Bufat. I. 124. Anbeben f. Unfangen. Anheimftellen, f. Beimftellen. Unheifdig. Berbindlich. I. 124. Anterplas f. Rhede. Antlagen. Bertlagen. Belangen. I. 125. Beschuldigen. I. 125. Ungeben. I. 126. Antleiben f. Angieben. Antiopfen f. Anpochen. Antommen. Anlangen. Gintreffen. I. 126. Unlaufen. Unftogen. I. 127. Abhangen. I. 127. Unlagen. Maturgaben. I. 128. - 2) f. gabigfeiten. Anlangen. Angeben. Betreffen. I. 128. - 2) f. An tommen. Anlag. Gelegenheit. Beranlaffung. I. 129. Unlaffen. Anfahren. Anfaden, Anfchnauben. Un.

fonauzen. I. 130.

Mnlaufen f. Antommen. I. 127. Anlegen. Errichten. Stiften. I. 181. Ausgehen auf Etwas I. 183. f. auch Angieben. Anliegen. Bitte. Begehren. I. 138. Unleiten. f. Anführen. Unmaßen. Bemachtigen: I. 134. - 2) f. fic Ermachtigen. Anmagung. Anfpruch. I. 185. Anmertung. Bemertung. I. 185. Anmuthig. Solb. Solbfelig, Reizenb. Gragie. I. 136. 2) f. Angenehm. Anmuth svoll f. Angenehm. Unnehmen f. Dehmen. IV. 488. Unnehmlichteiten. Reige. 1. 141. Anpaden f. Anfaffen. Anpochen. Antlopfen. Unichlagen. I. 142. Anpreifen. Preifen. Empfehlen. I. 142. Anrichten. Anftiften. Angetteln. I. 143. Anfaden f. Untaften. Anschauen. Schauen. Beschauen. Unfeben. Seben. Befeben. I. 145. Anschaulich f. Sinnlich. Anschein. Ochein. 1. 147. Unfolag. Entwurf. 1. 147. 2 midlagen f. 1) Anpochen. 2) Lauten. — 3) Berfangen. Unichnauben f. Unlaffen. Unfchnaugen f. Unlaffen. -Unschwärzen f. gaftern. Unfdwellen f. Schwellen. Anfeben. Achtung. I. 148. Anfeben f. 1) Anfchauen. 2) Schein. V. 114. 3) Gehen. Anfebung (in). In Abfict. In Rudfict. In hinfict. In Betracht. Aus Achtung. 1. 149. Ansegen. Beftimmen. Benennen. Unberahmen. I. 150.

— Anstellen. 1. 151.
Ansted an f. Anbauen, sich.
Anstinnen f. Zumuthen.
Anspielen. Zielen. I. 151.
Anspruch. Recht. I. 152. — 2) f. Anmahung.
Anstalt. Recht. I. 152.
— Borbereitung. I. 153.

- Ginrichtung. I. 158. Unftand. Betragen. I. 154.

Anftanbig. Bohlanftanbig. Schidlich. Anftanbig, teit. I. 155.

Anftanbig. Sittfam. Befdeiben. Ehrbar. I: 158. Enfatt. gar. l. 161. Unfteden. Unjapfen. I. 161. Anfteden. Unjunben. I. 162. Anfteben. Sich bedenten. Sich befinnen. I. 163. Unftellen f. Anfegen. I. 151. Anftellig f. Rubrig: Anftiften f. Anrichten. Anstifter. Stifter. Urheber. I. 164. Anftogen f. Antommen. 1. 127. UnftoBig. Mergerlich. I. 165. Unfuchen f. Erfuchen. Untaften f. 1) Anfaffen. — 2) fich Bergreifen. Antheil. Theil. I 166. — 2) f. Theil. Unthun. Erweifen. Grzeigen, Bufugen. I. 167. Untits. Angelicht. Geficht. I. 170. Antragen f. Unbieten. Untreffen. Finden. Borauf ftogen. I. 175. Antreiben f. Aufmuntern. Antreten, Anfangen. I. 176. Bitten. I. 177. f. Zutritt. Untrieb. Reigung. Eriebfeber. I. 177. Untwort f. Austunft. Antworten. Beantworten. Erwiedern. Berfegen. I. 178. Unvertrauen. Bertrauen, I. 181. Anwachs. Anwuchs, Zuwachs. I. 182. Unmalt f. Sachwalter. Unweben. f. Unblafen. Unweisen f. Anfihren. Unwenden. Gebrauchen. Rugen. Sich bebienen. I. 182. Unwefend. Gegenwartig. I. 184. Anwuchs s. Anwachs. Ungahl Bahl. Menga I. 185. Angahlen. Bezahlen. Zahlen. I. 186. Ungapfen f. Unfecten. Ungeigen. Befanntmachen. Entbeden. Eroffnen. Df. fenbaren. Berrathen. I. 187. Anzeigen. Melben. Undeuten. Benachrichigen. I. 189. 2) f. Bedeuten. Angetteln f. Anrichten. Angiehen. Anlegen. Antleiden. I. 190. Angiebend f. Intereffant. Angug f. 1) Rleib. — 2) Eracht. Ungaglich. Beleibigent. I. 191.

```
Anganben f. 1) Unfteden. - 2) Entranben.
     Arbeit. Geicaft. Befchaftigung. I. 191.
         - 1 Bert. I. 193.
     Arbeitsam. Geschäftig. Emfig. Unverbroffen. I. 193. 2) f. Fleißig. II. 452.
   - Arg. Bofe. Uebel. Schlimm. I. 195.
____Merger f. Berdruß.
  Aergerlich f. 1) Anstößig. — 2) Berbrießlich.
— Arglist. Lift. hinterlist. Schlauheit. Berfchlagen.
      heit. Berichmigtheit. I. 200.
    Mrgwohn. Berbacht Mißtrauen, 1, 203.
     Urie f. Gefang. III. 176.
     Arioso s. —
     Arm. Darftig. Armfelig. Bettelarm. Blutarm. I. 206.
Arm. Elend. I. 207.
     Urmfelig f. Arm:
     Urich f. Steiß.
    Art. Gattung. Gefdlecht. Ordnung. Classe. Reich.
I. 208. — 2) f. Gelichter.
Art. Beise. I. 210.
     Art, aus ber Art ichlagen, f. Abarten.
     Artig. Riedlich. Sabic. I. 210.
       - Gefallig. Berbindlich. I. 214. - 2) f. Soflic.
     Aft. Backen. Zweig. Reis. I. 216.
    Uthem. Odem. I. 217.
     Athmen. Reichen. Sauchen. Blafen. I. 217.
     Attitube f. Stellung.
     Megen, Beigen. I. 218.
     Mhung f. Futter.
     Auch. Noch. I. 219.
— Seibst. Sogar, I. 219.
Aue. Wiese. Flur. I. 220.
     Auf f. Bis — 2) Auf. Empor. I. 221. — 3) Offen. I. 222.
     Aufbefinden f. Befinden. I. 386.
Aufbehalten. Aufbewahren. I. 224.
     Aufbewahren f. Aufbehalten.
    Aufbringen f. Erfdwingen.
Aufburben f. Aufladen.
     Aufenthalt. Bohnfit. I. 224.
     Auferfteben f. Auffteben.
     Auferziehen f. Erziehen.
Auffahrend. Jacksornig. Heftig. I. 225.
Auffallend f. Abenteuerlich.
Auffangen. Auffassen. I. 226.
```

Auffassen f. 1) Auffangen. — 2) Raffen.

```
Auffrischen f. Erfeifden.
 Aufführung fi Berhalten.
 Aufgeben. Entfagen. I. 227.
- Aufgeblosen. Eingebildet. Stolh hochmuthig. Sof.
   fårtig. I. 228.
 Aufgebracht. Entrafet, Ergarnt. 1. 281.
Aufgeben f. Aufteimen.
 Aufgelegt f. Aufgeraumt.
 Aufgeraumt. Luftig. I. 232.
 - Aufgelegt. Gefdidt. I. 282.
Aufgewedt. Lebhaft. Munter. 1. 238.
 Aufhalfen f. Auflaben.
 Aufhalten. hemmen. I. 285. - 2) Bermeilen. Berge,
   gern. I. 236. - 3).fic, f. Opotten.
 Aufheben. Aufnehmen. Aufrichten. I. 238. - 2)
   f. Bemahren. - 8) Aufheben machen. Rubmen. I. 237.
 Aufheitern. Aufmuntern. I. 238.
 Aufhegen. Aufwiegein. I. 289.
 Mufhorden f. Mufhoren.
 Aufhoren. Aufhorden. I. 240. - 2) f. Abbrechen. 3).
   Ablaffen. I. 47. — 4) Endigen.
 Aufteimen. Aufgeben. I. 241.
 Auftlaren. Bilden. I. 241.
 Auftlarung. Gelehrsamteit. Biffenfcaft. I. 243.
 - Grieuchtung. I. 244. - 2) f. Austunft. I. 304.
 Auftommen. Gebrauchlich merben. I. 245.
 Auffandigen f. Auffagen.
 Aufladen. Aufpaden. Aufhalfen. Aufburben. I. 245.
Auflage. Abgabe. I. 246. — Ausgabe. I. 248.
Auflaurer f. Auffeber.
Auflauf. Bulauf. I. 249. 2) f. Aufruhr.
 Auflosen f. Bolen. IV. 101.
Auflosung f. Austunft. I. 804.
Aufmachen. Aufthun. Deffnen. Aufschließen, I. 949.
Aufmerten f. Acht geben.
Aufmertfam f. Achtfam.
Aufmuntern, Antreiben. I. 251. - 2) f. Aufheitern.
Mufmugen f. Bermeifen.
Aufnehmen f. 1) Aufheben. — 2) Empfangen. Aufpaden f. Auflaben.
Aufpaffer f. Auffeher.
Aufpugen. Auspugen. Dugen, I. 252.
Aufrecht. f. Sentrecht.
Mufreiben, Bertilgen. 1. 252.
Mufrichten. Eroften. I. 254. - 2) f. Aufheben.
```

Aufrichtig. Reblid. I. 256. Offenherzig. Freimuthig. Erenherzig. Raiv. Aufruhr. Auflauf. Aufftand. Emperung. I. 259. Auffagen. Auftunbigen. I. 261. Auffabig. Aufftobig. Aufftabig. I. 262. Muffchieben. Berfchieben. Bertagen. Bergieben. IBers jogern. I. 262. Aufichließen f. Aufmachen. Aufichluß f. Auskunft. I. 804. Mufichneiben. Bind maden. I. 266. - 2) f. Drah. len. IV. 561. Auffdrift f. Infdreft. III. 488. Auffdwellen f. Schwellen. Auffeher. Aufpasser. Auflaurer. I. 266. Aufftand f. Aufruhr. Auffteben. Auferfteben. Erfteben. I. 267. Aufstößig f. Auffaßig. Aufftusig f. Auffaßig. Aufthun f. Aufmachen. Auftragen. Uebertragen. Bevollmachtigen. I. 268. Auftreiben f. Entbeden. II. 219. Auftritt f. Stiege. Mufmachen f. Ermachen. Aufwand. Berichwendung. I. 268. Aufwarten f. 1) Befuchen. - 2) Dienen. Aufmeden f. Erweden, Aufwiegeln f. Aufheten. Aufziehen f. 1) Ergieben - 2) fic, f. Spotten. Augenblidlich. Balb. Gefdwinde. Ochleunig. Une verzüglich. Flugs, Otrade. Ploglich. Sahling. Surtig. Schneil. Bebende. Rafd. I. 269. Augenmert f. Biel. Augenscheinlich f. 1) Ausgemacht. — 2) Offenbar. Ausantworten f. Ausliefern. Ausarbeiten. Bearbeiten. I. 275. Ausarten f. 1) Abarten. — 2) Entarten, Ausbeute. Ausfall. Geminn. I. 275. Ausbitten. Erbitten. I. 277. Ausbleiben f. Unterbleiben. Ausbluben f. Abbluben. Ausbrechen. Entftehen. I. 277. Ausbrechen laffen. Auslaffen. I. 278. Ausbreiten. Berbreiten. Ausbehnen. I. 279. Ausbruten. Ausbeden, I. 280.

Ausbehnen f. Musbreiten.

- Anfandig, Sittsam, Bescheiden, Ehrbar, I. 158. Enfatt gar. I. 161. Anfteden. Anjapfen. I. 161. Anfteden. Anjanben. I. 162. Anfteben. Gid bedenten. Gid befinnen. I. 163. Unftellen f. Anfegen. I. 151. Unfellig f. Rührig: Anftiften f. Anrichten. Anftifrer. Stifter. Urheber. L 164. Anftogen f. Antommen. 1. 127. Anftogig. Mergerlich. I. 165. Unfucen f. Erfuchen. Antaften f. 1) Anfassen. — 2) fich Bergreifen. Antheil. Theil. I 166. — 2) f. Theil Anthun. Erweisen. Erzeigen. Bufagen. I. 167. Antlis. Angelicht. Geficht. I. 170. Antrage,n f. Anbieten. Antreffen. Finden. Borauf ftogen. I. 175. Antreiben f. Mufmuntern. Antreten. Anfangen. I. 176. Bitten. I. 177. f. Butritt. Untrieb. Reigung. Eriebfeber. I. 177. Untwort f. Austunft. Antworten. Beantworten. Etwiebern. Berfesen. I. 178. Unvertrauen. Bertrauen. I. 181. Anwachs. Anwuchs. Zuwachs. I. 182. Unwalt f. Sachwalter. Unwehen. f. Unblafen. Unmeifen f. Unfahren. Unwenden. Gebrauchen. Rugen. Sich bebienen. I. 182. Anwefend. Gegenwartig. I. 184. Anwuchs f. Anwachs. Unjahl Bahl. Menga I. 185. Unjahlen. Bezahlen. Zahlen. I. 186. Ungapfen f. Unfecten. Ungeigen. Betanntmaden. Entheden. Eroffnen. Of. fenbaren. Berrathen. I. 187. Angeigen. Melden. Andeuten. Benachrichigen. I. 189. 2) f. Bedeuten. Ungetteln f. Unrichten. Angieben. Anlegen. Antleiben. I. 190. Angiebend f. Intereffant. Angug f. 1) Rleid. — 2) Eracht. Ungaglich. Beleibigen b. I. 191.

```
** * *
   Anganben f. 1) Anfteden. - 2) Entjumben.
   Arbeit. Geicaft. Befcaftigung. I. 191.
       -1 Bert. I. 193.
   Arbeitsam. Seschäftig. Emfig. Unverbroffen. I. 193.
     2) f. Fleißig. II. 452.
 -Arg. Bose. Uebel. Solimm. I. 195.
...... Merger f. Berbruß.
   Mergerlich f. 1) Anftobig. — 2) Berbriefilch.
 -Arglift. Lift. hinterlift. Schlauheit. Berschlagen-
     heit. Berichmittheit. I. 200.
  Mrgwohn. Berbacht. Mißtrauen, 1. 203.
   Mrie f. Gefang. III. 176.
   Arioso s.
   Arm. Durftig. Armfelig. Bettelarm. Blutarm. I. 206. Arm. Elend. I. 207.
   Armfelig f. Arm.
   Arfc f. Steiß.
   Art. Gattung. Geschlecht. Ordnung. Classe. Reich.
     I. 208. — 2) f. Gelichter.
   Urt. Beife. I. 210.
   Art, aus ber Art schlagen. s. Abarten.
   Artig. Dieblich. Bubich. I. 210.
         Gefallig. Berbindlic. I. 214. - 2) f. Boflic.
   Mft. Baden. 3meig. Reis. I. 216.
  Athem. Obem. I. 217.
   Athmen. Reichen. Sauchen. Blafen. L. 217.
   Attitude f. Stellung.
   Megen. Beigen. I. 218.
   Mhung f. gutter.
   Auch. Noch. I. 219.
   - Seibft. Sogar. I. 219.
Aue. Biefe. Flur. I. 220.
   Auf f. Bis - 2) Auf. Empor. I. 221. - 3) Offen.
     I. 222.
   Aufbefinden f. Befinden. I. 386.
   Aufbehalten. Aufbewahren. I. 224.
   Aufbewahren f. Aufbehalten.
   Aufbringen f. Erschwingen.
   Aufburden f. Aufladen.
   Aufenthalt. Bohnfig. I. 224.
   Auferfteben f. Auffteben.
   Auferziehen f. Erziehen.
   Auffahrend. Jachgornig. Beftig. I. 225. Auffallend f. Abenteuerlich.
   Auffangen. Auffassen. I. 226.
   Auffassen f. 1) Auffangen. — 2) Faffen.
```

Musmachen f. Abthum.

Ausbrud, Wort. I. 282. Ausbraden f. Bedenten. Ausbunftung. Dunft. Duft. Dampf. Rebel. Rauch. Schmand. Qualm. I. 286. Auseinanberfegen f. Erdrtern. Mußerdem f. Conft. Zuserlefent Auserfeben f. Erfeben. } L Ausluchen. Auserwählen Ausfall |. Ausbeute. Ausflucht f. Ausrede. Ausfragen. Ausholen. I. 292. Ausfindig machen. Finden, Erfinden. I. 292. Ausflucht f. Wormand. Ausführen. Bollbringen. Bollführen. Bollziehen. Bollftreden. L 293. — 2) f. Ausrichten. Ausführlich f. Beitlaufig, Ausgabe f. Auflage. I. 248. Ausgang. Erfolg. 1. 296: Musgehen auf Etwas f. Anlegen. I. 183. Ausgehölt f. Sohl. Ausgelassen. Luftig. I. 297. Ausgemacht. Augenscheinlich. Gewiß. Unleugbar. Ent. fdieben. I. 297. Aushalten. Ausfteben. I. 299. Musheden f. Musbruten. Musholen f. Musfragen. Mustleiben. Enteleiben. Ausziehen. I. 800. Austommen. Auslangen. Ausreichen. I. 301. - Befannt werben. I. 303. Austundicaften f. Ertundigen. Austunft. Beicheib. Antwort. I. 804." - Auffcluß. Auftlarung. Aufidfung. I. 804. Auslachen f. Belachen. Auslandisch f. Fremb. Auslangen f. Austommen. Auslassen f. Ausbrechen laffen. Austegen. Ertfaren. Deuten. Deuteln. I. 805. f. 2) Leihen. - 8) Berlegen. Mustenten f. Ausweichen. Mustefen. Mussuchen. Bahlen. Erlefen. Ermablen. Muserlefen. Ausermablen. Raren. Roren. Rie, fen. I. 308. Ausliefern. Ausantworten. Beraus geben. I. 810. Musiofchen f. Loichen.

Ausmergen. Anssondern. I. 312. Muspusen f. Mufputen. Ausrede. Ausflucht. Entschuldigung. I. 813. -Aussprache. A 323. 8) f. Musreichen f. Austommen. Ausrichten. Ausführen, I. 814. - Bestellen. I. 316. Ausrotten f. Tilgen. Aussaß s. Ausschlag. Musichlag. Musfag. I. 816. Ausschlagen. [ 1) Ablehnen. — 2) Abschlagen. - 8) Berschmaben. Ausschweifend. Zügellos. Luderlich. I. 316. Aussehen f. Schein. V. 114. Angen. Außer. Außerhalb. Aeußerlich. Auswendig. I. 319. Außer f. Außen. Außerdem f. Uebrigens. Meußere, bas. Meußerliche. I. 820. Außerhalb ! Meußerlich ) f. Mußen. Aeußerliche, das, f. das Aeußere. Aeußerft. Soch ff. I. 821. — 2) f. Ueberaus. Muspuger f. Bifcher. Musrechnen f. Berechnen. Musrede f. Aussprache. Ausrichtig f. Rührig. Musruhen f. Erholen. Aussehen. Ausstellen. Mateln. Meiftern. Cabeln. I. 321. Aussohnen f. Berfohnen. Aussondern f. Ausmergen. Aussprache. Ausrede I. 823. Aussprache. Mundart. I. 824. Ausstattung. Aussteuer. I. 325. Ausstehen. Leiden. Erleiben. Eragen. Ertragen. Dul. ben. Erdulben. I. 325. - 2) Ausstehen, f. Aushalten. Ausstellen f. Aussegen. Aussteuer f. Ausftattung. Aussuchen f. Auslesen. Austheilen. Bertheilen. 1. 328. Austhun. Berborgen. Berleihen. I. 829., Austräge f. Ochiedeleute. Auswahl s. Wahl. Auswärtig f. 1) Auswärts. — 2) Fremb. Auswärts. Auswärtig. I. 829. Auswechsein, ummechfein. Bermechfein. I. 380.

Answeg. Abweg. Umweg. Unweg. I. 832. Answeichen. Anslenfen. I. 333. Answendig f. Außen. Ausgliehen f. Taelleiben. — 2) Umjichen.

B.

Bad. ging. Otrom. I. 985. Bade. Bange. I. 336. Baden f. Rieben. Badenftreid. Ohrfeige. Manifdelle. L 337. Baben. Erwarmen. 1. 339. Bahn. Beg. Strafe. Pfad. Steig. I. 339. Bahre. Trage. 1. 342. Bai f. Safen. Bald f. 1) Augenblickich. - 2) Saft. Balg. Beil. Saut. I. 343. Balgen. Baren. Bepern. Raufchen. I. 345. Bande f. Feffel. Bandigen. Bahmen. Bugeln. I. 845. — 2) f. Dagigen. Bange f. Angft. Bant. Odemel. Geffel. Gig. Stuhl. I. 349. Bantart. Baftart. Surfind. Matarlices Rind. Une edtes Rind. Uneheliches Rind. Rebstind. Afters tind. Beifchlag. Blendling. I. 849. Bann - 24 ft. 1. 352. Bannen. Beffein. I. 853. Banner f. Fahne. Baren f. Balgen. Barme f. Sefen. Barmherzigteit. Mitleiben. I. 854. - 2) f. Erbari Gnade. I. 355. Bart f. Rinn. .

Bate f. Kinn.
Base s. Wuhme.
Bast. Borte. I. 856.
Bastart s. Gantart.
Bauer s. 1) Ackermann. — 2) Käsig.
Bäurisch s. Unartig.
Beantworten s. Antworten.
Bearbeiten s. Ausarbeiten.
Beben. Zittern. Schauern. Schaubern. I. 357.
Becher. Reich. Pokal. I. 359.
Bedacht. Bedachtsankeit. 1. 362.

```
Bebactfam. Bebutfam. Borfictig. I. 861. - 2) f. Acte
Bedantfamteit f. Bebacht. Bedanten.
Bebauern. Bettagen. Bejammern. I. 862.
— Bemitleiden. I. 364.
Bebedung. Dede. I. 365. Bedenten. Denten. Dachbenten. Ueberlegen. I. 865.
        Ermagen. Beherzigen. I. 867.
Bebenten, fich, f. Unfteben.
Bebenten. Zweifel. I. 368.
Bebentitch. Diflich. I. 868.
Bebentung. Sinn. Berftand. I. 370.
Bedeuten, Angeigen. Bezaichnen. Ausbruden. I. :971.
Bedeutend. Betrachtlich. Erheblich. Bichtig. I. 373.
Bedienen, fich, f. Unwenden.
Bedienter. Diener. I. 375. f. Latel.
Bedienung f. Amt.
Bedrangniß f. Jammer. III. 458.
Bedrangt f. Gebrangt.
Bedurfen. Mothig haben. Brauchen. I. 877.
Bedürftig. Durfrig. I. 379.
Beeiben
Deeidigen ) f. Bereiden. --
Beeifern f. Bemuhen.
Beeintrachtigen f. Beleidigen.
Beendigen ) f. Enden.
Brenden
Befiehl f. Gebot.
Befehlen. Berordnen. Gebieten. Beißen. Borichreis
  ben. 1. 381.
Befinden, fic, Senn. I. 385.
   -, bas. Aufbefinden. Bohlbefinden. I. 386.
Befleden. Beschmußen. Besubeln. Berunreinigen. I. 387. — f. Ried.
Befleißigen f. Bemuben.
Befliffen f. Gefliffen.
Befolgen f. Gehorchen.
Beforbern f. Belfen. III. 368.
Befrachten f. Belaben.
Befreien. Erlofen. Retten. I. 387.
Befremben f. Bundern.
Befriedigen. Erfullen. Bergnugen. I. 389. - 2) f. 206/
  finden.
```

```
Befriedigt & Stactio, III. 223.
 Befugnif. Recht. I. 389.
  Befarchten. Beforgen, gardten. L. 996.
 Begeben, fich, f. 1) Entfagen. — 2) fich Zutragen. Begebenheit f. Abenteuer. — Geschichte. Begegnen. Entgegen geben. Entgegen fommen. I. 80%. — 2) f. Begegnen.
       - Behandeln I. 898.
 Begeben. Beraben. I. 400.
           fic. Sich betragen. I. 401.
 Begehren, bas, f. Unliegen.
 Begehren. Gieren. Berlangen. Bunfden. Luft haben.
   Luften. Gelüften: Luftern. Sich fehnen. I. 402.
 Begeisterung f. 1) Enthustasmus. — 2) Salbung.
 Begierden. Lafte. I. 408.
 Beginnen & Anfangen.
 Begleitung f. Geleit.
 Begnadigen. Bergeben. Bergeihen. I. 408.
Begraben. Beerdigen, Beifegen. Beftatten. I. 410.
 Begreifen. Ginfehen. Berfteben. I. 411.
          Kaffen Erforschen. Ergrunden. I. 412. — 2)
   L Lernen.
 Begreiflich. f. 1) Erklärlich. — 2) Fahlich. II. 878. Begrenzen f. Beichranten.
 Begriff f. Borftellung.
 Begütert f. Bermögend.
 Behaftet. Belaben. I. 415. Behagen Gefallen. I. 416.
 Behandeln. f. Begegnen. I. 898.
 Behandlung f. Berfahren.
Beharren, Bleiben. Berbleiben. Berharren. I. 418.
Beharrlichteit. Beständigteit. Standhaftigteit,
  I. 419.
Behaupten. Bejahen, I. 420.
Behelf f. Bormand.
Behende f. Augenblidlich.
Beherzigen f. Bedenten. I. 367.
Beherzt. Muthig. Ruhn. Capfer. Berghaft. I. 421. Behilflich fenn f. Berhelfen.
Behorde. Amt. I. 424.
Behuf. Gebrauch. Rugen. I. 425
Behuten f. Bewahren.
Bei f. 1) Un. — 2) Deben.
Beibe. Beiberfeits. I. 427
Beiderfeits f. Beide.
```

```
Bergen. Berbergen. Berhehlen. Berfteden.
  ich meigen. Berheimlichen. 1. 450.
Berften. Platen. I. 452.
Berachtigt. Berrufen. Berfchrieen, I. 453 ..
Beruden f. Betriegen.
Beruf. Bestimmung. I. 453.
Beruhigen. Befanftigen. Befdwichtigen. I. 455.
Berühren. Betaften. I. 456.
Befagen. Sagen. 1. 457.
Befanftigen f. Beruhigen.
Beschädigen f. 1) Schaben. - 2) Berlegen.
Beschaffen. Bestellt. Bewandt. I. 460.
Beschaffenheit f. Gigenschaft.
Beschäftigt. Geschäftig. Thätig. I. 457.
Beschäftigung f. Arbeit.
Beschämt, Schamroth. I. 459.
Befchauen f. Anschauen.
Bescheid f. 1) Auskunft. — 2) Urtheil. Bescheiden f. Anftandig. I. 158.
Bescheidenheit f. Demuth.
Befcheren f. Geben. III. 34.
Beschimpfen. Entehren. Herabsegen. Herabwürdi.
  gen. Erniedrigen. I. 461.
Befdirmen. Befdugen. Bertheibigen. I. 463.
Befchonigen. f. Bemanteln.
Beschönigung f. Dedmantel.
Befchluß. Entschluß. Rathschluß. I. 465.
Befdmugen. f. Befleden.
Befdranten. Begrengen. I. 466.
Beschränkt. Eingeschränkt. I. 466.
Befdreiben f. Abichildern.
Befdulbigen. Beguchtigen. I. 466. - 2) f. Anklagen.
Befdugen f. Beidirmen.
Befdwerlich f. Laftig.
Beschwichtigen f. Beruhigen.
Befehen. Befichtigen, Betrachten, I. 467. - 2) f. Un.
  schauen.
Befiegen. f. Siegen.
Befinnen, Erinnern (fic). Eingebent fenn. I. 469.
  2) f. Anfteben. — 3) Entfinnen.
Befigen. Saben. I. 470.
Besiber f. Inhaber.
Befoffen. Berdufcht. Beerunten. Erunten. I. 471;
Befoldung f. Gehalt.
Besonders f. Sonderlich.
Befonnenheit. Gegenwart bes Geifte.s. I. 473.
```

```
Beladen. Austaden. Berlachen. 1. 438.
 Belachenswerth f. Lächerlich.
 Belaben f. Behaftet.
 Belaben. Befracten. I. 440. - 2) Belaben. Be,
    laften. I. 441.
  Belangen s. Anklagen.
 Belaften f. Beladen.
 Belauf f. Betrag. - 2) Belaufen, fich, f. fich Betragen.
 Belegen f. Erharten.
 Beleibigen. Rranten. Beeintrachtigen. Berlegen.
    I. 441. f. auch Diffhandeln. — Unrecht.
 Beleidigend f. Anguglich. Beleidigung f. Unrecht.
 Belieben f. 1) Gefallen. - 2) Gernhen. Rach Belieben.
   f. nach Gefallen.
 Belift en f. Betrugen.
 Bellen f. Rlaffen.
 Belohnen f. 1) Danten. — 2) Lohnen. Belohnung f. Lohn.
 Bemachtigen f. Anmagen. f. auch Bemeiftern .
   merben.
 Bemantein. Beiconigen. I. 443.
 Bemeiftern, fic. Bemachtigen, fich. I. 444.
 Bemertung f. Anmertung.
 Bemitleiben f. Bedauern.
 Bemittelt f. Bermogend.
 Bemuben. Befleißigen. Beeifern (fic). Streben.
   Tradten. 1. 444.
 Benachrichtigen f. Unzeigen. I. 189.
 Benehmen f. Berhalten.
 Benennen f. 1) Unfeben. — 2) Rennen.
 Beobachten. Bahrnehmen. I. 446. f. auch Acht geben.
 Beobachtung. Bahrnehmung. 1. 446.
                Erfahrung: Berjuch. I. 447.
 Bequem f. 1) Gelegen. — 2) Gemachlich. — 3) Euchtig.
Berathichlagen ) f. Rathichlagen.
Beraufcht f. Befoffen.
Berechnen. Ausrechnen. I. 450.
Berechnung f. Anschlag. Bereben f. Ginreben.
Beredfamteit f. Bohlrebenheit.
Bereit f. gertig.
Bereits f. Ochon.
Bereitwillig f. Gefällig.
Berg f. Gebirge.
```

```
Bergen. Berbergen. Berhehlen. Berfteden.
  ich weigen. Berheimlichen. 1. 450.
Berften. Plagen. I. 452.
Berüchtigt. Berrufen. Berfchrieen. I. 453 ..
Beruden f. Betriegen.
Beruf. Bestimmung. I. 453.
Beruhigen. Befanftigen. Befdwichtigen. I. 455.
Berühren. Betaften. I. 456.
Befagen. Sagen. 1. 457.
Befanftigen f. Beruhigen. Defchabigen f. 1) Schaben. - 2) Berlegen.
Befchaffen. Bestellt. Bewandt. I. 460.
Beschaffenheit f. Gigenschaft.
Beschäftigt. Geschäftig. Thatig. I. 457.
Beschäftigung f. Arbeit.
Beschämt, Schamroth. I. 459.
Befchauen f. Anschauen.
Bescheid s. 1) Austunft. — 2) Urtheil.
Befcheiben f. Unftanbig. I. 158.
Befdeidenheit f. Demuth.
Beicheren f. Geben. III. 34.
Befdimpfen. Entehren. Berabfegen. Berabwardis
  gen. Erniedrigen. I. 461.
Befdirmen. Befdugen. Bertheibigen. I. 463.
Befchonigen. f. Bemanteln.
Befconigung f. Dedmantel.
Befdluß. Entschluß. Rathschluß. I. 465.
Befdmugen. f. Beflecten.
Befdranten. Begrengen. I. 466.
Befdrantt. Gingefdrantt. I. 466.
Befdreiben f. Abichildern.
Befdulbigen. Beguchtigen. I. 466. - 2) f. Anklagen.
Befdusen f. Beidirmen.
Befdwerlich f. Laftig.
Beschwichtigen f. Beruhigen.
Befeben. Befichtigen, Betrachten, I. 467. - 2) f. An
  schauen.
Befiegen. f. Siegen.
Befinnen, Erinnern (fich). Eingebent fepn. I. 469.
  2) f. Anfteben. - 3) Entfinnen.
Besigen, Saben. I. 470.
Besither f. Inhaber.
Befoffen. Berduscht. Beerunten. Erunten, I. 4712
Befoldung f. Gehalt.
Befonders f. Sonderlich.
Befonnenheit. Gegenwart bes Geifte.s. I. 473.
```

```
Belachen. Auslachen. Berlachen. 1. 438.
  Belachenswerth f. Lacherlich.
  Belaben f. Behaftet.
  Belaben. Befrachten. I. 440. - 2) Belaben. Bei
    laften. I. 441.
  Belangen f. Unflagen.
  Belaften f. Belaben.
  Belauf f. Betrag. - 2) Belaufen, fic, f. fich Betragen.
  Belegen f. Erharten.
  Beleidigen. Rranten. Beeintrachtigen. Berlegen.
    I. 441. f. auch Diffhandeln. - Unrecht.
  Beleidigend f. Anzüglich.
  Beleibigung f. Unrecht.
  Belieben f. 1) Gefallen. - 2) Geruhen. Dach Belieben.
    f. nach Gefallen.
  Beliften f. Betrugen.
  Bellen f. Rlaffen.
  Belohnen f. 1) Danten. — 2) Lohnen.
  Belohnung f. Lohn.
 Bemachtigen f. Anmagen. f. auch Bemeiftern - Sabhaft
   merben.
 Bemanteln. Befdonigen. I. 443.
 Bemeiftern, fic. Bemachtigen, fich. I. 444.
 Bemertung f. Unmertung.
 Bemitleiben f. Bedauern.
 Bemittelt f. Bermogend.
 Bemuben. Befleißigen. Beeifern (fic). Streben. Erachten. 1. 444.
 Benachrichtigen f. Unzeigen. I. 189.
 Benehmen f. Berhalten.
 Benennen f. 1) Unfeben. — 2) Mennen.
 Beobachten. Bahrnehmen. I. 446. f. auch Acht geben.
 Beobachtung. Bahenehmung. I. 446?
               Erfahrung. Berjud. I. 447.
 Bequem f. 1) Gelegen. — 2) Gemachlich. — 3) Tuchtig.
Berathichlagen ) f. Rathichlagen.
Beraufcht f. Befoffen. Berechnen. I! 450.
 Berechnung f. Anschlag.
 Bereben f. Ginreben.
 Beredfamteit f. Bohlrebenheit.
Bereit f. Fertig.
Bereits f. Ochon.
Bereitwillig f. Befallig.
Berg f. Bebirge.
```

```
Berbehlen. Berfteden.
Bergen. Berbergen.
  schweigen. Berheimlichen. 1. 450.
Berften. Plagen. I. 452.
Berüchtigt. Berrufen. Berfchrieen. I. 453 ..
Beruden f. Betriegen.
Beruf. Bestimmung. I. 453.
Beruhigen. Befanftigen. Befdwichtigen. I. 455.
Berühren. Betaften. I. 456.
Befagen. Sagen. 1. 457.
Befanftigen f. Beruhigen.
Befchabigen f. 1) Schaben. - 2) Berlegen.
Beschaffen. Bestellt. Bewandt. I. 460.
Beichaffenheit f. Gigenicaft.
Befcaftigt. Gefcaftig. Thatig. I. 457.
Beschäftigung f. Arbeit.
Befchamt. Ochamroth. I. 459.
Beichauen f. Anichauen.
Befcheid f. 1) Austunft. — 2) Urtheil. Befcheiden f. Anstandig. I. 158.
Befdeidenheit f. Demuth.
Befcheren f. Geben. III. 34.
Befdimpfen. Entehren. Berabfegen. Berabwarbis
  gen. Erniedrigen. I. 461.
Befdirmen. Befdugen. Bertheibigen. I. 463.
Befchonigen. f. Bemantein.
Befchonigung f. Dedmantel.
Befdlug. Entichlug. Rathichlug. I. 465.
Befdmuten. f. Beflecten.
Beschranten. Begrenzen. I. 466.
Befdrantt. Eingeschräntt. I. 466.
Befdreiben f. Abschildern.
Befdulbigen. Beguchtigen. I. 466. - 2) f. Anklagen.
Befdugen f. Beichirmen.
Befdwerlich f. Laftig.
Beschwichtigen f. Beruhigen.
Befehen. Besichtigen, Betrachten, I. 467. - 2) f. Un.
  schauen.
Befiegen. f. Siegen.
Befinnen, Erinnern (fich). Eingebent fepn. I. 469.
2) f. Anfteben. — 3) Entfinnen. Befigen. Saben. I. 470.
Befiger f. Inhaber.
Befoffen. Berauscht. Betrunten Erunten. I. 471;
Befoldung f. Gehalt.
Befonders f. Sonderlich.
Befonnenheit, Gegenwart bes Geifte.s. I. 473.
```

Beforgen f. Befarchten. Beforgt. Sorfaltig. Sorgfam. I. 475. Befprechen f. Abreden. Beffern f. Berbeffern. Beftanbig f. Ewig. Beftanbigfeit f. Beharrlichfeit. Beftatigen f. Bejahen. Bestatten f. Begraben. Befteben. Genn. Dafenn, Birtlichteit, I. 476. Bestellen f. Adern. — Ausrichten. Bestellt f. Beichaffen. Bestimmen. Bubenten. I. 477. - 2) f. Anfeten. Bestimmung f. 1) Beruf. - 2) gagung. Befturgt. Betreten. Betroffen. Berlegen. blufft. I. 478. Befuchen. Aufwarten. Beimsuchen. I. 481. - f. auch Beimfuchen. Befubeln f. Befleden. Betagt f. Alt. Betaften' f. Berühren. Beten. Bitten. Bleben. Betteln. I. 481. Betheurung f. Eld. Bettelarm f. Arm. Betteln f. Beten. Betracht (in) f. (in) Anfehung. Betrachten. Ueberlegen. Erwägen. I. 483. — 2) f. auch Befehen. Beträchtlich f. Bebeutenb. Betrag. Belauf. — Sich Betragen. Belaufen. I. 483. Bettragen f. Anftand. — Berhalten. Betrag en fic, f. fich Begeben. Betreffen f. Anlangen. Betreten f. Befturgt. Betrieb f. Umtrieb. Betriebfam f. Thatig. Betriegen. Tanfden. Bintergeben. Beliften. Ue. berliften. Beruden. I. 484. - 2) f. Anfahren. -3) Berführen. Betroffen f. Beftargt. Betrubniß f. Ochmerg. V. 147. Betrug f. 1) Erug. 2) Unterfchleif. Betrunten f. Befoffen. Bengen. Biegen. 1. 487. - 2) Beugen fich. Buden. Deigen. Berbeugen. Berneigen. I. 489. Beugsam f. Biegfam. Beute f. Raub.

Beurfunben f. Erharten. Beurtheilen f. Urtheilen. Bevollmachtigen f. Auftragen. Bevollmachtigter f. 1) Geschäftetrager. - 2) Dachtgeber. - 3) Machthaber. Bevor. Che. I. 491. - 2) f. Bor. Bevortheilen f. Uebervortheilen. Bemachen f. Bemahren. Bemahren. Bermahren. Aufheben. Behuten. machen. I. 493. Bemahrt f. Erprobt. Bewandert f. Rundig. Bewandt f. Beichaffen. Bewegen, fic, f. fich Regen. Beweiben, fic, f. Freien. Beweisen. Darthun. I. 496. — 2) f. Erharten. Bewenden. Berbleiben. I. 496. Bewilligen f. Genehmigen. Bermilligen. Bewilltommen f. Empfangen. Bewirten. Erzielen. I. 497. - 2) f. Berurfachen. Bewohner f. Ginwohner. Bewundern f. Erftaunen. Bemuftleun f. Gewiffen. Beyern f. Balgen. Bezahlen f. 1) Abtragen. — 2) Anzahlen. Bezaubern. Entzuden, Bergaubern. I. 497. Bezeichnen f. Bedeuten. Beziehung f. Bejug. Bezirt f. Rreis. Begüchtigen f. Befculbigen. Bezug. Beziehung. Berhaltnif, Das Berhalten. I. 500 Bieber f. Brav. Biegen f. Beugen. Biegfam. Beugfam. Gefomeibig. Gewandt. I. 502: 2) f. Gefügig. Biene f. 3mme. Biergeld f. Erinfgelb. Bild. Abbildung. Abbild. Bildnif. I. 504. 2) f. Bir gur. - 3) Malerei. Bilden f. Auftlaren. Bildlich f. Figur. II. 428. Bildniß f. 1) Bild. — 2) Malerei. Bildung f. Figur.

Billet f. Schreiben.

Billig f. Gerecht. Billigen. Gnt heißen. I. 506. Bimmeln f. gauten. Binben f. Beften. Binnenland. f. Juland. Bis. Auf. I. 510. Bigden. Broden. Benig. I. 511. Bismeilen. Unterweilen. Bumeilen. I. 512. Bitte f. Unliegen. Bitten f. 1) Antreten. I. 177. - 2) Beten. - 3) Erfuchen. Bitter f. Sauer. Blach f. Eben. Blag. Bleid. gahl. Falb. I. 507. Blafen f. Athmen. Blatt. f. Laub. - Bettel. Bleiben f. Beharren. - Fallen. Bleich f. Blag. Blendling f. Bantart. Blendwert. Taufdung. I. 514. Bliden f. Unbliden. Blind f. Berblendet, Blinten ) f. Sehen. Blobe f. gurchtfam. Blodfinnig f. Albern. Block f. Kles. Blog f. 1) Entbloger. - 2) Nadenb. - 3) Mur. Blume. Blute. I. 515. Blutarm f. Arm. Blute f. Blume. Bod f. Schniger. Boben. Grund. I. 518. Bolten f. Schreien. Borgen f. Erborgen. Borte f. Baft. Bofe. Boshaft. I. 519. f. auch 1) Arg. — 2) Gottlofer. — 8) Leidig. - 4) Ungehalten. Boshaft f. Bofe. - Rreventlich. Bote f. Buttel. Bottid f. Rubel. Brandung f. Belle. Brante f. Rlaue. Braten. Roftens I. 520. Brauchen. Gebrauchen. I. 521. 2) f. Bedürfen. Braufen f. 1) Raufchen. — 2) Saufen. Brautigam f. Freier.

```
Brantmerber f. Freiwerber.
Brautichas f. Mahlichas.
Brav. Bieber. Bader. I. 622.
Brennen. Lobern. Gluben. Glimmen. 1. 524.
Brief f. Ochreiben.
Bringen f. 1) Geben. — 2) holen. Broden, f. Bifchen. — Rrume.
Brobem f. Dunft. - Ausbunftung. - Prubel.
Broden. f. Prudel.
Brofame f. Rrume,
Bruch f. Morast.
Brube. Tunte, Suppe. I. 525.
Brubt f. Moraft.
Brullen f. Ochreien.
Brummen f. Murren.
Brunft. Sige. I. 526.
Brut f. Graucht.
Brutal f. Thierifch. Bruten f. Beden.
Bubenftud f. Frevelthat.
Buch f. Schrift.
Budt f. Safen. Budel f. 1) Soder. — 2) Sude.
Buden, fich, f. fich Beugen. I. 489.
Buhler ) f. Liebhaber.
Bullern f. Poltern.
Balten f. Erbfloß.
Bundel f. Pad.
Bundig f. Grundlich.
Bunt
                s. Scheckig.
Buntichedig ) 1. 600
Burbe. Laft. I. 527.
Burg. Schlof. I, 529. f. auch Fefte.
Burge f. Geißel.
Burgen. Sich verburgen. Gut fenn. Gut fagen. Bofut
   Stehen. Saften. Gemahren. I. 581.
 Burgerfrau
                 f. Burgerin.
 Burgersfrau
 Burgerin. Burgerfrau. Burgersfrau. I. 530.
 Burlest f. Lacherlich.
Buriche f. Rnabe.
 Bufch f. Stock. V. 275.
 Buidel f. Strauß.
 Buschtlepper f. Strauchdieb.
 Bufe. Betehrung I. 524. - 2) f. Strafe.
```

```
Chrfurdt f. Chrerbietung.
Chrgeif f. Chrliebe.
Ehrlich. Reblich, Rechtschaffen. II. 139. 2) f. Chrbar.
Chrliebe. Chrbegierbe. Chrgeiz. Chrfucht. Ruhm, begierbe. Ruhmfucht. II. 137.
Chrios. Unehrlid. II. 140.
Chrfam f. Ehrbar.
Ehrjucht f. Ehrliebe.
Ei! 3! II. 140.
Gib. Odwur. Gibidwur. Betheurung. IL. 141.
Eibbruchig f. Meineibig. Gibfcmur f. Gib.
Gifer f. Ernft.
Eifersucht. Deib. Diggunft. Scheelsucht. II. 142.
Eigen. Gigenthumlich. II. 145.
Eigenduntel f. Duntel.
Eigenliebe. Gelbftliebe. Gelbftfucht. II. 146.
Eigenlob. Selbftlob. II. 149. Eigennut. Gewinnsucht. Dabsucht. II. 150.
Eigenschaft. Beschaffenheit. II. 152.
                Eigenwillig.
Gigensinnig.
                                Balsstarria.
                                                Starr.
  Starrfinnig. Starrtopfig. Sartnadig.
                                                Miber.
  fpenftig. Storrig. II. 153.
Gigenthamer f. Serr.
Eigenthumlich f. Gigen.
Gigentlid. Urfprunglid. II. 157.
Eigenwillig f. Gigenfinnig.
Eil. Haft. II. 158.
Gilfertig f. Gilig.
Gilig. Gilfertig. Baftig. II. 159.
Ginbildung f. Duntel.
Einbildungetraft f. Phantafte.
Ginbinden. Gintnupfen. Ginpragen. Ginfdarfen.
  II. 160.
Einbringen. Einholen. Dachholen. II. 161.
             Eintragen. Abwerfen. II. 162.
Einbrud. Anbrud. II. 163.
Einbüßen. Um etwas Rommen. Berlieren. II. 163.
Einbrud. Ginfluß. Ginwirtung. II. 165.
Giner f. Jemand.
Ginfallen f. Abfallen.
Einfaltig f. Albern.
Ginfluß f. Gindruck.
Ginformig f. Gleichformig.
Gingebildet f. Aufgeblafen.
```

Eingeborner f. Landesfind. Eingebent fenn f. Befinnen. Eingeschrantt f. Befdrantt. Eingeweibe f. Ralbaunen. Eingezogen f. Bauslich. Gingießen f. Ginfchenten. Einareifen f. Borgreifen. Eingriff thun. Ginhalten f. Ablaffen. I. 47. Einheimifd. Ginlandifd. II. 166. - 2) f. Landestind. Einheilig f. Ginig. II. 169. Ginholen f. 1) Ginbringen. - 2) Greilen. Ginig. Gins. II. 168. Berglichen mit Ginhellig. Gin. muthig. Eintrachtig. Einstimmig. II. 169. Ginige. Etliche. Manche. II. 171. Gintehren. Ginfprechen. II. 174. Gintnupfen f. Ginbinden. Eintommen f. Gintanfte. Eintunfte. Eintommen. Einnahme. II. 175. — 2) f. Zinfen. Ginila den f. Laden. Ginlanbifd' f. Ginheimifc. Einmuthig f. Ginig. II. 169. Ginnahme f. Gintunfte. Ginnehmen f. Grobern. Ginobe. Bufte. Buftenei. Bilonig. II. 176. Ginpragen f. Ginbinden. Einraumen f. Genehmigen. Ginrede. Ginfpruch. Biderrede. Biberfpruch. II. 178. Ginreden. Bereden. Ueberreden. Bureden, II. 178. Ginrichtung f. 1) Anstalt. — 2) Berfaffung. Gins. Gingig. Gingeln, Allein. II. 179. Gins f. auch Ginig. Einfam. Allein. II. 182 Ginschalten. Ginschieben. II. 183. Einscharfen f. Ginbinden. Einschenten. Gingießen. II. 184. Ginschieben f. Ginschalten. Einschlafen. Entschlafen. II. 184. Einschlagen f. Gelingen. III. 127. Ginichnitt. f. Rerbe. Einschwärzen f. Ochmuggeln. Ginfegnen f. Segnen. Ginfeben f. Begreifen. Ginfpreden f. Gintebren. Einspruch f. Ginrebe.

```
Ginfteden f. Berbeigen.
 Einstimmig f. Ginig. II. 169.
Eintheilen f. Theilen.
 Eintrachtig f. Ginig. II. 169.
Eintragen f. Ginbringen. II. 162.
 Eintreffen f. Antommen. I. 126. - 2) f. Butreffen.
Einwenden. Einwerfen. II. 185.
Ginmerfen f. Ginmenden.
Einwilligen f. Genehmigen.
Einwirtung f. Eindrud.
 Einwohner. Bewohner. II. 186.
 Einwurf. 3meifel. Ofrupel. II. 187.
Einzeln ) f. Gins. II. 179.
 Einzig
 Eitel. Odnobe. II. 189.
Gitel. Stoly. II. 191.
Eitelfeit f. Gefallfucht.
Etel. Ueberdruß. II. 192.
 Etelhaft f. Biderlic.
Elend f. 1) Arm. I. 207. - 2) Jammer. III. 458.
 Elegant f. Bierlich.
Empfangen. Aufnehmen. Bewilltommen. II. 194.
- Erhalten. Betommen. Rriegen. II. 195. Empfänglich. gabig. II. 197.
Empfangichein f. Quittung.
Empfehlen f. Unpreifen.
Empfindlich f. hart. MI. 326.
Empfindlichteit f. Empfindfamteit.
Empfindung. Gefahl. II. 198.
Empfindsamteit. Gefühl. Empfindlichteit. II. 208.
 Empor f. Auf.
 Emporung f. 1) Abfall. 2) Aufruhr.
 Emfig f. Arbeitfam.
 Emfiateit f. Ernft.
Enden. Beenden. Beenbigen. Enbigen. Bolibrine
  gen. Bollenben.' Il. 210.
Enbigen. Aufhoren. II. 210. - 2) f. Enden.
 Endlich. Bulett. II. 211.
Endurface. 3med. II. 212. Endzwed f. Biel.
 Entarten. Ausarten. II. 213. Bgl. Abarten.
 Entaußern f. Beraußern.
 Entbehren. Miffen. Bermiffen. Entrathen. II. 213.
 Entbieten f. Anbieten.
Entbindung f. Miedertunft.
Entbloben. Entfeben. Ocheuen. II. 214
```

Entbloget. Blog. Madenb. II. 215. 2) f. Radenb. Entbrennen, Anbrennen. II. 216. Entdeden. Enthullen. Entwideln. II. 217. Berglichen mit ginben. Auftreiben. II. 219. - f. auch 1) Ungeis ' gen. - 2) Erfinden. Entehren f. 1) Beschimpfen. — 2) Schanden. Entehrung f. Schimpf. Entfernt f. 1) Abgelegen. - 2) Abwefend. Entfernung. Ferne, Weite. Entlegenheit. Abstand. II. 219. Entgehen. Enttommen. Entlaufen. Entfliehen. Entrinnen. Entichlapfen. Entfpringen. Entweis den. Entwischen. II. 221. Entgegen geben - tommen. f. Begegnen. Entgehen f. Entfliehen. Entgelten f. Bugen. Enthaltsam f. 1) Reufch. - 2) Dagig. Enthullen f. Entbeden. Enthusiasmus. Begeisterung. Oowarmerei. Il. 222. Entfleiben f. Muetleiben. Enttommen f. Entfliehen. Entfraften. Ochwachen. II. 226. Entlang f. Langs. Entlassen f. Abdanten. I. 10. Entlaffung nehmen f. Abdanten. I. 13. Entlaufen f. Entfliehen. Entlegen f. Abgelegen. Entlegenheit f. Entfernung. Entlehnen f. Erborgen. Entleiben. Ermorden. Umbringen. Tobten, Bins richten. II. 227. Entrathen f. Entbehren. Entrinnen f. Entfliehen. Entruftet f. Aufgebracht. Entfagen, Losfagen (fich). Begeben. Bergichten. IL. 228. f. auch 1) Aufgeben. - 2) Bergichten. Entschäbigt 1. Schadlos. Enticheiben f. Abthun. Entichieben f. Ausgemacht. Entichlafen f. Ginichlafen. Entschließen. Born'ehmen. Borfegen (fich). Borhas ben. 11. 230. Entichlupfen f. Entfliehen. Entichluß f. Befchluß. Entschuldigung f. Ausrede - Rechtfertigung. Entfeben f. Entbloden.



```
Ginfteden f. Berbeigen.
 Einstimmig f. Ginig. II. 169.
 Gintheilen f. Theilen.
 Eintrachtig f. Einig. II. 169.
Gintragen f. Ginbringen. II. 162.
Gintreffen f. Antommen. I. 126. - 2) f. Butreffen.
Einwenden. Einwerfen. II. 185.
Ginwerfen f. Ginmenden.
Ginwilligen f. Genehmigen.
Ginwirkung f. Eindruck.
Ginwohner. Bewohner. II. 186.
Ginmurf. 3meifel. Strupel. II. 187.
Ginzeln ) f. Gins. II. 179.
Ginzig
Gitel. Ochnobe. II. 189.
Gitel. Stol3. II. 191.
Gitelfeit f. Gefallfucht.
Etel. Ueberdruß. II. 192.
Etelhaft f. Biberlich.
Elend f. 1) Arm. I. 207. - 2) Jammer. III. 458.
Elegant f. Bierlich,
Empfangen. Aufnehmen. Bewilltommen. II. 194.
- Erhalten. Betommen. Rriegen. II. 195. Empfänglich. gabig. II. 197.
Empfangschein f. Quittung.
Empfehlen f. Unpreifen.
Empfindlich f. hart. III. 326.
Empfindlichteit f. Empfindfamteit.
'Empfindung. Gefühl. II. 198.
Empfindsamteit. Gefühl Empfindlichteit. II. 208.
Empor s. Auf.
Emporung f. 1) Abfall. 2) Aufruhr.
Emfig f. Arbeitfam.
Emfigteit f. Ernft.
Enben. Beenben. Brenbigen. Enbigen. Bolibrine
  gen. Bollenben.' Il. 210.
Enbigen. Aufhoren. II. 210. - 2) f. Enden.
Endlich. Bulett. II. 211.
Endurfache. 3med. II. 212. Endimed f. Biel.
Entarten. Ausarten. II. 213. Bgl. Abarten.
Entaugern f. Beraugern.
Entbehren. Miffen. Bermiffen. Entrathen. II. 213.
Entbieten f. Anbieten.
Entbindung f. Diederfunft.
Entbibben. Entfeben. Ocheuen. II. 214
```

```
Entbloget. Blog. Madenb. II. 215. 2) f. Radenb.
Entbrennen, Anbrennen. II. 216,
Entdeden. Enthullen. Entwideln. II. 217. Berglichen
  mit Kinden. Auftreiben. II. 219. - f. auch 1) Ungeis
 aen. - 2) Erfinden.
Entehren f. 1) Beschimpfen. - 2) Schanden.
Entehrung f. Schimpf.
Entfernt f. 1) Abgelegen. — 2) Abmefend.
Entfernung. Ferne. Weite. Entlegenheit. Abftanb.
  II. 219.
Entfliehen.
               Entgeben. Entfommen.
                                           Entlaufen.
  Entrinnen. Entichläpfen. Entfpringen. Entweis
  den. Entwifden. II. 221.
Entgegen geben - fommen. f. Begegnen.
Entgehen f. Entfliehen.
Entgelten f. Bugen.
Enthaltsam f. 1) Reufch. — 2) Maßig.
Enthullen f. Entbeden.
Enthusiasmus. Begeisterung. Ochmarmeret. II. 222. Enttleiben f. Austleiben.
Entfommen f. Entfliehen.
Entfraften. Ochwachen, II. 226.
Entlang f. Langs.
Entlaffen f. Abdanten. I. 10.
Entlassung nehmen f. Mbdanten. I. 13.
Entlaufen f. Entfliehen.
Entlegen f. Abgelegen.
Entlegenheit f. Entfernung.
Entlehnen f. Erborgen.
Entleiben. Ermorden. Umbringen. Eddten, Sine
  richten. II. 227.
Entrathen f. Entbehren.
Entrinnen f. Entfliehen.
Entruftet f. Aufgebracht.
Entfagen, Losfagen (fich). Begeben. Bergichten. II. 228.
  f. auch 1) Aufgeben. — 2) Bergichten.
Entschädigt 1. Schadlos.
Entscheiden f. Abthun.
Entichieben f. Musgemacht.
Entichlafen f. Ginfchlafen.
Entschließen. Bornehmen. Borfegen (fic).
  ben. II. 230.
Entichlupfen f. Entfliehen.
Entichluß f. Beschluß.
Entidulbigung f. Musrebe - Rechtfertigung.
```

Entfehen f. Entbloden.

Holpern.

```
Entfegen (fic). Erforeden. II. 231.
 Entfestio. Erioredlio. Graflio. II. 232. — '2) ?.
   Grauen.
.Entfinnen. Befinnen. Erinnern (fic). II. 233.
 Entfprechen. Uebereintommen. Ueberein fimmen.
   Uebereintreffen. II. 234.
 Entfpriegen. f. Entfpringen.
 Entspringen. Entfteben. Entspriegen. II. 237. - 2)
   f. Entfliehen.
 Entftehen f. 1) Musbrechen. - 2) Entfpringen. -
 Entftellen f. Berunftalten.
 Entweichen f. Entflieben.
 Entwenden. Stehlen. Rauben. Maufen. Planbern.
   II. 238.
. Entwicheln f. Entbeden.
 Entwischen f. Entfliehen.
 Entwöhnen. Abgewöhnen. II. 240. Berglichen mit Onde
 nen. II. 240.
 Entwurf f. Anschlag.
 Entjuden f. 1) Bezaubern. - 2) Ergegen,
 Entjudung. Bergudung. II. 241.
 Enthunden. Angunden. II. 243.
 Entameien. Beruneinigen. II. 244.
 Epigramm f. Inschrift.
 Grachten. Gedanten. Meinung. II. 244. .
 Erbarmen. Barmherzigfeit. II. 245. Erbarmlich. Rläglich. II. 245.
 Erbauung f. Andacht.
 Erbeuten f. Erobern.
 Erbieten f. Anbieten. Erbitten f. Ausbitten.
 Erbliden. Gewahr werben. II. 246. — 2) f. Anbliden. Erborgen. Entlehnen. Leihen. Borgen. Abborgen.
   II. 247.
 Erbotig f. Gefällig.
 Erbichaft. Bermachtniß. II. 250.
 Erdapfel f. Kartoffel.
 Grdball
              f. Erbe.
 Erbboben ,
 Erde. Erdtugel. Erbball. Erbtreis. Belt. Erbbo.
   ben. Erbreich. II. 250.
 Erdenge. Landenge. II. 251.
 Erbenten ?
             f. Erfinnen.
 Erbichten .
 Erbtioß. Erbicoile. Golper. Balten. II. 251. f. auch
```

```
Erbfreis ;
Erdtugel | f. Erbe.
Erbreich /
Erdreiften fich, f. fich Erfahnen.
Erbroffein f. Erftiden,
Erbruden. Unterbruden. II. 251.
Erbicolle f. Erdtioß.
Erbjunge) f. Landjunge.
Erdulben f. Musfteben.
Greignen fic, f. fich Butragen.
Ereigniß f. Abenteuer.
Greilen. Ginholen. II. 252.
Erfahren f. Rundig.
Erfahren. Berfuchen. Probiren f. Berfuch.
Erfahrung f. 1) Beobachtung. I. 447. - 2) Berfuch.
Erfechten f. Erringen.
Erfinden. Entdeden. II. 252. - 2) f. Ausfindig mas
  den. - 3) Erfinnen.
Erfolg f. 1) Ausgang. — 2) Berfolg.
Erforicen f. 1) Begreifen. I. 412. - 2) Foricen.
Erfreuen f. Ergegen.
Erfrischen. Amfrischen. Auffrischen. II. 253.
Erfullen f. Befriedigen.
Ergebung f. Gelaffenheit.
Ergeben, fich. Luftwandeln. II. 254.
Ergegen. Entjuden. Erfreuen. Bergnugen. - Das
  Bohlgefallen. Die Luft. Bolluft. Bonne. Freude.
  II. 255.
Ergiebig. Fruchtbar. Reichhaltig. II. 259.
Ergreifen. Erhafden. Ermifden. Ertappen. gan.
  gen. Greifen. Safden. II. 261. G. auch die Anmert.
  ju Empfangen.
Ergrubein f. Erfinnen. Ergrunden f. Begreifen. I. 412.
Erhaben f. 1) Sehr. — 2) Soch.
Erharten. Beweisen. Erweisen. Darthun. Belegen.
  Beurtunden. II. 262.
Erhafden f. Ergreifen.
Erheben. Ethoben. II. 264.
Erheblich f. 1) Bedeutend. — 2) Eriftig.
Erhohen f. 1) Erheben. — 2) Steigern.
Erholen. Ausruhen. Sich-erholen. Berftrenen. II. 265.
Erinnern f. 1) Befinnen. - 2) Entfinnen. - 3) Mabnen.
Erinnerung f. Gebachtnif.
Ertampfen f. Erringen.
  Cononnmit. v1. 34
```

```
Grtennen. Rennen. Anertennen. II. 267.
 Ertenntlich f. Dantbar.
 Ertenntniß f. Urtheil.
 Grefaren. Erlautern. H. 275. - 2) f. Muslegen.
 Ertlarlich. Begreiflich. II. 273. Ertlarer f. Dolmetider.
 Ertahnen (fic). Erbreiften. Betrauen. Unterfangen.
   Unterfteben. Unterwinden. II. 276.
 Greundigen. Austundichaften. II. 279.
 Erlangen. Erreichen. II. 280.
 Griafien. Ochenten. II. 281.
 Erlauben. Geftatten. Berftatten. Bergonnen. Bill.
   fahren. Bulaffen. Il. 285.
 Grlaubniß f. Urlaub.
 Erlaubt feyn f. Durfen.
 Erlantern f. Erflaren.
 Grieiben f. Ausstehen. Griefen f. Auslejen.
 Erloschen f. Loschen.
 Eriofen f. Befreien. - 2) Lofen. IV. 301.
 Eridfer f. Seiland.
 Grieuchtung f. Auftlarung. I. 244.
 Ermachtigen, fich. Anmagen. Berausnehmen. II. 288.
 Ermahnen f. Rathen.
 Ermangeln. Unterlaffen. II. 290.
 Ermatten ?
             ] s. Mübe.
 Ermuben ,
Ermorden f. Entleiben.
 Erneuern. Erneuen. II. 292.
 Erniedrigen, fich. Gemein machen. Betablaffen. II. 293.
   2) f. Beschimpfen.
Ernft. Gifer. Emfigteit. II. 295.
   - Strenge. II. 296.
   - Ernftlich. Ernfthaft. II. 296.
Grobern. Ginnehmen. Erbeuten. II. 297.
Gröfnen f. Anzeigen.
Erörtern. Auseinanberfegen. II. 299.
Erpicht. Erfeffen. Berfeffen. II. 800. - 2) f. Ber-
 : feffen.
Erproben. Prafen. II. 301. Erprobt. Bemahrt. Il. 302.
Grquiden. Laben. II. 302.
Erreichen f. Erlangen.
Erregen f. Erweden.
Errichten f. Unlegen.
Erringen. Ertampfen. Erfecten. Erftreiten. IL 806:
```

```
Errothen. Roth werben. Sich rothen: II 306.
 Erfat. Erftattung, Genugthung. II. 307.
 Erfchaffen. Schaffen. II. 308.
 Erfcheinung. Geficht. II. 310. — 2) f. Schein. V. 115. Erfchlagen. Ebbten. II. 312.
 Erichrecen f. fich Entfegen.
 Erfdredlich f. Entfesiich.
 Erfdwingen. Aufbringen, Bufammenbringen. II. 313.
Erfehen. Auserfehen. Babien. II. 313. Erfeffen f. Erpicht.
Erfinnen. Erbenten. Ergrübeln. Erfinden. bichten. II. 314.
 Erfigen. Durch Berjahrung erwerben. II. 315.
 Erfprieglich f. Butraglich.
 Erftattung f. Erfat.
 Erftaunen. Staunen. Bunbern, fic. Bermunbern.
   Bewundern. II. 316.
Erfteben. Raufen. II. 334. - 2) f. auch Auffteben.
Erftiden. Ermurgen. Erdroffein. II. 321. - 2) f. Dampfen. II. 14.
 Erftreiten f. Erringen.
Erfuchen. Bitten. Anfuchen. II. 822.
Ertappen f. Ergreifen.
Ertheilen. Geben. Berleiben. Angebeiben laffen.
   II. 323.
Ertragen. Tragen. Bertragen. II. 325. - 2) f. Aus-
   fteben.
Erträglich f. Leiblich.
                            Erweden.
                                         Beden. Zuf.
             Aufwachen.
Erwachen.
  meden. II. 826.
Ermagen f. 1) Bebenten. I. 367. - 2) Betrachten.
 Ermablen f. Auslesen.
Erwählung f. Bahl.
Ermannen f. Delben.
 Ermarmen f. Baben.
 Erwarten f. 1) Gewarten. - 2) Barten.
Erwartung f. Hoffnung.
Erweden. Erregen, II. 329. - 2) f. Erwachen.
Erweisen f. 1) Unthim. - 2) Erharten. - 3) Erzeigen.
Erwilligen f. Berwilligen.
 Ermifden f. Ergreifen.
 Ermurgen f. Erftiden.
Erzählung f. Fabel. II. 842.
 Erzeigen f. Unthun.
 Ergieben. Aufergieben. Aufgieben. II. 829.
```

Ergielen f. Bewirten. Ergarnt f. Aufgebracht. Effen. Freffen. Speifen. II. 330. - 2) f. Behren. Effen, bas. Die Speife. Egwaaren. II. 838. Effig. Gaure. II. 833. Egluft. Sunger. II. 334. Egwaaren f. bas Effen. Etlice f. Ginige. Etwa. Bielleicht. II. 335. Ungefahr. II. 837. Gure. Gurige. II. 337. Emig. Immermabrent. Beftanbig. Dauerhaft. II. 337.

F.

Rabel. Sanblung. II. 340. - Berglichen mit Erzähluna. Marchen. Roman. Fabelhaft. Marchenhaft. Ro. manhaft. II. 342. gabelhaft f. Fabel. II. 842. Fabrit f. Manufattur. gach. Faltig. II. 846. - Reid, II. 347. Badel. Rerge. II. 348. Faction. Partei. Rotte. Il. 349. Faben. gafe. Bafer. Bafer. Fiber. II. 352. Sabennadenb f. Splitternadenb. Rabia f. Empfanglic. gahigteit. Bermogen. II. 353. - Berglichen mit ger. tigteit. Beididlichteit. II. 354. gahigteiten. Anlagen. II. 355. Fahl s. Blaß. Bahne. Panier. Banner. II. 856. gahren f. Gehen. III. 85. Rahrlaßig f. Foul. galb f. Blag. galle. galiftrid. Strid. II. 857. gallen. Bleiben. Sinten. II. 359. - Berglichen mit Sinten. Sturgen. II. 361. mit Gunbigen. II. 369. f. auch Abschlagen. Faliftrid. Odlinge. II. 354. - 2) f. galle. Falfd. Unedt. Unrecht. Unrichtig. II. 865. - Bers glichen mit Berfalfct. II. 366. Kalfobeit. Berftellung. II. 867.

```
galte galt Rungel II. 367.
  galtig f. gach. Balte.
 Familie f. Saus. III. 884.
  gangen f. Ergreifen.
 Barbe. Rarbenmifoung. Barbengebung.
                                                Rolorit.
    garbung. II. 369.
 Fafe f. gaben.
  Fafein. Odwarmen. II. 871.
  gafer f. gaben.
  Fafernadend. f. Splitternadend.
  gaß f. 1) Gefdirr. — 2) Conne.
          Auffassen. II. 878. - 2) f. auch Begreifen. I.
  Raffen.
    412. - 3) Bernen. - 4) Debmen.
  Raglid. Leicht. II. 377. - Berglichen mit Deutlich. Ber
    greiflich. Berftanblich. Rlar. II. 378.
 Raffung. Sammlung bes Gemuthe. II. 383.
 Raft. Bald. Beinabe, Ochier, II. 384.
- Faul. Erage. Laffig. Sahrlaffig. Raclaffig. Pflege
   matifch. Berdroffen. II. 386.
 Raulen f. Modern.
 Rechten f. Erringen.
 Febervieh. Geflügel. II. 391.
 Fegen. Rehren. II. 391. gehbe. Streit. II. 394.
 gehlen. Mangeln. Gebrechen, Entfteben. Abgeben.
   II. 394.
          Stren. II. 396. - 2) f. Berfehlen.
         Sundigen. II. 396.
 Sehler. Mangel. Gebrechen, II. 397.
 Fehlerhaft. Mangelhaft. II. 399.
 Feiertag f. Festag.
 Reiertleib f. Stat.
                                              Muthlos.
         gurchtsam.
                      Bergagt.
                                  Baghaft.
 geig.
   II. 400. — 2) s. Zaghaft.
 geil. Bertauflic. II. 408.
 Feilen. Reiben, 11. 404.
Beilschen. Sandeln. II. 406,
 Bein f. Delitat. - 2) Soflic. - 3) Ocharf.
 Beind f. Biberfacher,
 Beind feyn f. Gram feyn.
 Beindlich. Beindfelig. II. 407.
 Beinbicaft f. 1) Groll. — 2) Sag.
```

Feindselig f. Feindlich. Beift. Bett. II. 409.

Ergielen f. Bewirten. Ergarnt f. Aufgebracht. Effen. Fressen. Opeifen. II. 380. - 2) f. Behren. Effen, bas. Die Speife. Eswaaren. Il. 333. Effig. Saure. II. 833. Efluft. Sunger. II. 334. Egwaaren f. bas Effen. Etliche f. Ginige. Etwa. Bielleicht. II. 835.
— Ungefahr. II. 837. Eure. Gurige. II. 887. Emig. Immermabrent. Beftanbig. Dauerhaft. II. 337.

F.

Rabel. Sandlung. II. 340. - Berglichen mit Ergablung. Darden. Roman. Fabelhaft. Mardenhaft. Ro. manhaft. II. 842. Fabelhaft f. Fabel. II. 342. Kabrit f. Manufattur. gach. Faltig. II. 846. - Feld, II. 847. Radel. Rerge. II. 848. gaction. Partei. Rotte. Il. 349. Baben f. Leitfaben. gaben. gafe. gafer. Bafer. giber. II. 352. . Fabennadenb f. Splitternadend. Fahig f. Empfanglic. Sahigteit. Bermogen. II. 353. - Berglichen mit ger. tigfeit. Gefdidlichfeit. II. 854. Rahigfeiten. Anlagen. Il. 355. Fahl s. Blaß. gahne. Panier. Banner. IL 356. Sahren f. Gehen. III. 85. Rahrlaßig f. Baul. Falb f. Blag. Salle. Ballftrid. Strid. II. 857. Kallen. Bleiben. Sinten. II. 859. - Berglichen mit Sinten. Starzen. II. 361. mit Ganbigen. II. 363. f. auch Abschlagen. galiftrid. Odlinge. II. 854. — 2) f. galle. Ralid. Unedt. Unredt. Unridtig. II. 865. - Bere glichen mit Berfalfot. II. 366.

```
Ralte. Rais. Rungel. II. 367.
  Faltig f. Fac.
  gala f. galte.
 Familie f. Saus. III. 884.
  gangen f. Ergreifen.
 Barbe. garbenmifdung. garbengebung.
                                                Rolorit.
    Färbung. II. 369.
 Bafe f. gaben.
  Fafein. Somarmen. II. 371.
  Rafer f. Raben.
  gafernadend. f. Splitternadenb.
  gaß f. 1) Gefdirr. — 2) Conne.
  gaffen. Auffaffen. II. 878. - 2) f. auch Begreifen. I.
    412. - 8) Bernen. - 4) Debmen.
  Raflid. Leicht. II. 377. - Berglichen mit Deutlich. Ber
   greiflich. Berftandlich. Rlar. II. 378.
Raffung. Sammlung bes Gemuths. II. 383.
 Raft. Bald. Beinabe. Ochier. II. 384.
gaul. Erage. Laffig. gabriaffig. Raciaffig. Pflege
   matisch. Berbroffen. II. 886.
 gaulen f. Modern.
 Rechten f. Erringen.
 Febervieh. Geflügel. II. 391.
 Fegen. Rehren. II. 391. gehbe. Streit. II. 894.
 Rebien. Mangein. Gebrechen, Entfteben. Abgeben.
   II. 394.
          Brren. II. 396. - 2) f. Berfehlen.
         Sundigen. II. 396.
 gehler. Mangel. Gebrechen, II. 397.
 Fehlerhaft. Mangelhaft. II. 899.
 Beiertag f. Festtag.
 Keiertleib f. Stat.
                                  Zaghaft.
                                              Muthios.
 geig.
        Kurchtsam.
                     Verzagt.
   II. 400. — 2) s. Zaghaft.
 Reil. Bertauflic. II. 408.
 Feilen. Reiben, II. 404.
Beilfchen. Sandeln. II. 406,
 Fein f. Delitat. — 2) Soflic. — 3) Ocharf.
 Feind f. Widerfacher,
 Beind fenn f. Gram fenn.
 Beindlich. Feindfelig. II. 407.
 Beindschaft f. 1) Grou, - 2) Sas.
 Beindselig f. Beindlich.
```

Brift. Bett. II. 409.

Breigebig, Bobithatig. Gutthatig. Milbthatig. Ц. 491,

Freiheit. Recht, Borrecht, II. 487. Freilich, 3mar. II. 493. — Allerbings, Ja. II. 495.

Greimuthig f. Aufrichtig. I. 258.

Freiwerber. Brautwerber. Ruppler, II. 497. Freiwillig, Gutwillig, Gern, Il. 498.

Bremb. Auswärtig. Auslandifc. II. 500. - Grembling. II. 501.

Breffe f. Maul,

Breffen f. Gffen.

Breude. Freudigteit, Frohlichteit. Luftigteit, In. bel. Il. 503. — 2) f. Ergegen.

Breubenmabden f. Dege,

Freudig, Frob. Freblich. II. 507.

greundlich f. Leutfelig.

Freundschaft f. 1) Liebe. IV. 249. - 2) Sippfdaft.

Frevel. Muthwille. II. 508.

Brevelhaft f. Freventlich. Brevelthat. Miffethat. Berbrechen. Bubenftud.

II. 511.

Breventlich. Brevelhaft. Boshaft. IL 513. Friede f. Ruhe, V. 67.

Briedlich f. Berträglich.

Brifd. Jung. Den. II. 514. - 2) f. Rabl. Brift. Beile, Termin. II. 515.

Kroh

Broflich ) & Freudig.

Broblichteit f. Freude.

Frobloden. Jauchien. II. 517.

gromm f. Gottfelig. Frostig f. Kalt.

Brudtbar ( 1) Ergiebig. — 2) Urbar.

Frugal f. Mäßig. IV. 348.

Bruh. Zeitig. Pruhzeitig. II. 518. Frühjahr f. Frahling.

Bruhling. Fruhjahr, Leng. IL 520.

Brübzeitig f. Frub. Sagen, fic. Sich foiden. II. 522.

gugung, Shidung. Gefdid, Shidfal. Berhang.

nis. Bestimmung, II. 523.

Bahren, Leiten, Lenten. II. 582.

Sallen, Boll maden, II. 536. Funteln & Blimmer.

Sur. Bord II. 587. — 2) f. Anfatt. — 8) Um.

Jurchtbar f. Kürchterlich.
Fürchten. Scheuen. II. 538. — 2) f. Befürchten.
Fürchterlich. Furchtbar. II. 538.
Furchtfam. Bibbe. Schüchtern. II. 543. — 2) f. Feig. —
3) Kleinmüthig.
Fürft. Prinz. II. 540.
Fürwahr. Wahrlich. Wahrhaftig. II. 541.
Fürwort. Borwort. II. 542.
Fußpfad. f. Gang.
Fußftapfen. Spuren. II. 546.
Fußteig f. Gang.
Fußter. Speise. Ahung. II. 547.
Futter. Weibe. II. 549.

— Unterfutter. II. 550, Butteral f. Sheibe.

.

Gabe. Geschenk. III. 2. Gaben. Raturgaben. Talente. III. 1. Gaffen f. Sehen. Gaben. Gischen. III. 4. — Rochen. III. 6. Gange. Gebe. III. 8. Gang. Fußweg. Fußsteig. Fußpfab. III. 8. Ganz f. Boll. • Ganz und Gar. III. 10. — Bollftanbig. Bolltommen. III. 11. Ganzlich f. Boll.

Gar f. Ganz.
Garbe. Wache. III. 13.
Garbine f. Umhang.

Garn. Zwirn. III. 15. — 2) f. Des. Garftig. Saflid. Edeuglid. Graflid. III. 16.

Gaschen s. Gähren. Gasse. Straße. Ill. 19. Gassenhauer, Gassenlieb, Bostslieb. Ill.

Gaffenhauer. Gaffenlieb. Boltslieb. III. 20. Gaffenlieb f. Gaffenhauer.

Saffrei Baffreundlich } f. Gaftlich.

Gaftfreundschaftlich)
Gaftgebot. Gaftmahl. Bahl. Somans, Gelag
111. 21.

Safthaus f. Gafthof.

Breigebig, Bobithatig, Gutthatig, Milbthatia II. 491. Breibeit. Recht. Borrecht. II. 487. Freilid. 3mar. II. 493. - Allerbings. 3a. II. 495. Greimuthig f. Aufrichtig. I. 258. Breiwerber. Brautmerber. Ruppler. II. 497. Freiwillig, Gutwillig, Gern. Il. 498. Fremd. Auswärtig. Auslandifc. II. 500. - Grembling. II. 501. Breffe f. Maul. Breffen f. Effen. Breude. Freudigteit, Frehlichteit. Luftigteit. 3n. bel. Il. 503. — 2) f. Ergegen. Breudenmadden f. Debe. Kreudig, Frob. Freblic. II, 507. Breudigteit f. freude. Breundlich f. Leutfelig. Freundschaft f. 1) Liebe. IV. 249. - 2) Sippfdaft. Frevel. Muthwille. II. 508. Frevelhaft f. Freventlich. Brevelthat. Miffethat. Berbrechen. Bubenftud. Ц. 511. Breventlich. Brevelhaft. Boshaft, IL 513. Friede f. Rube, V. 67. Briedlich f. Berträglich. Brifd. Jung. Neu. II. 514. — 2) f. Kabl. Frift. Beile. Termin. II. 515. Krob grobited ) f. Freudig. Broblichteit f. Breube. Frobloden. Jauchen. II. 517. Fromm f. Gottfelig. Froftig f. Ralt. Brudtbar ( 1) Ergiebig. - 2) Urbar. Frugal f. Maßig. IV. 348. Brab. Beitig. Brubgeitig. II. 518. Frubjabr f. Brabling. Bruhling. Fruhiahr, Leng. IL 520. Brubaeitig f. Brub. Bagen, fic. Sich foiden. II. 522. Sugung. Soidung. Befoid, Shidfal. Berhang-nig. Bestimmung, II. 523. Babren, Leiten, Lenten, II. 532. Fallen, Boll machen, II, 536. Funtein f. Flimmer. Sar. Bord II. 587. — 2) f. Anfatt. — 8) Um.

Aurchtbar f. Fürchterlich.
Fürchten. Scheuen. II. 538. — 2) f. Befürchten.
Fürchterlich. Furchtbar. II. 538.
Furchtfam. Bibbe. Schüchtern. II. 548. — 2) f. Feig. — 3) Kleinmüthig.
Fürft. Prinz. II. 540.
Fürwahr. Wahrlich. Wahrhaftig. II. 541.
Fürwort. Worwort. II. 542.
Fußpfad. f. Gang.
Fußftapfen. Spuren. II. 546.
Fußfteig f. Gang.
Fußter. Speise. Agung. II. 547.
Futter. Weide. II. 549.
— Unterfutter. II. 550,
Futteral f. Scheibe.

(3

Gabe. Gefdent. III. 2. Gaben. Raturgaben. Salente. III. 1. Gaffen f. Gehen. Gahren. Gafden. Gifden. III. 4. - Rochen. III. 6. Gange. Gebe. Ill. 8. Gang. Fugmeg. Fußsteig. Bufpfad. Ill. 8. Gang f. Boll. . Sang und Gar. Ill. 10. - Boliftandig. Bolltommen. III. 11. Ganglich f. Boll. Gar f. Gang, Garde. Bache. III. 13. Sarbine f. Umbang. Garn. 3wirn. Ill. 15. - 2) f. Det. Garftig. Saglid. Odeuglid. Graflid. III. 16. Gafden f. Gahren. Gaffe. Strafe. Ill. 19. Gaffenhauer. Gaffenlieb. Boltelieb. III. 20. Gaffenlied f. Gaffenhauer. Gaftfrei f. Gaftlich. Gaffreunblich Saftfreundschaftlich } Mahl. Somans, Gaftgebot. Gaftmabl. lll. 21. Gafthaus f. Gasthof.

```
Gafthof. Gafthaus. herberge. Birththaus, Ill. 23. Gaftlich. Gaftfreundlich. Gaftfreundschaftlich. Guft.
   frei. III 25.
 Gaftmahl f. Gaftgebot.
Gaten. Wieten. Beiben. 111. 27.
 Gatte. Gemahl. Chegatte. Chegemahl. Ill. 28.
 Gattung f. Art.
 Gau. Landschaft. Ill. 30.
 Gauch f. Ged.
 Gautter f. Tafchenspieler.
Gaul f. Mahre.
Sauner f. 1) Dieb. — 2) Landlaufer. — 3) Schelm.
Gebaren. Beugen. Berfen. Jungen. III. 32. - 2) f.
   Rreifen.
Gebe f. Gange.
Gebein f. Bein.
Geben. Bringen. Ill. 33.
   - Mittheilen. Schenten. Berehren. Befchees
  ren. Ill. 34. - 2) f. auch Ertheilen.
Geberde. Diene, Grimaffe. Ill. 36.
Gebieten f. Befehlen.
Gebieterisch. Berrifd. III. 39.
Gebilde f. Figur.
Gebirge, Berg. Ill. 40.
Geblendet f. Berblenbet.
Gebogen. Rrumm. Gefrummt. Ill. 41. Geborgen. Sicher. Ill. 43.
Gebot. Befehl. Geheiß. Gefeg. Berordnung. Oa,
  Bung. Borfdrift. Ill. 44.
Gebrauch. Gewohnheit. Bertommen. Dobe. Beife.
  Sitte. Ceremonie. III. 47. - 2) f. Behuf.
Gebrauchen f. Anwenden. — 2) Brauchen. — 3) Rugen.
  IV. 515.
Gebrauchlich. Gewöhnlich, Ueblich. Gemein. Ill. 50.
             merben f. Auftommen.
Gebrechen f. Fehler.
Gebuhren f. 1) Gehoren, fich. - 2) Geziemen.
Geburt f. Stamm.
Geburtefand. Baterland. Ill. 51.
Sed. Saud. Thor. Marr. III. 52. - Laffe. III. 55.
Gebachtniß. Erinnerung. 111. 55.
Gebanten f. Erachten. - 2) In Gebanten f. Berfreut.
Gedarme f. Raidaunen.
Gedeihen. Bunehmen. Machfen. III. 56.
Gebenten. Denten. III. 58. - 2) f. Rachtragen.
```

Gebiegen. Rein, Ill. 59.

Gebrangt. Bebrangt. Ill. 60. Gebuld f. Gelaffenheit. Gefährten. Gefellen. Genoffen. Gefpielen. Ill. 61. Sefallen. Belieben. Ill. 64. - 2) f. Behagen. Mad. Belieben. Dach Billfur. Ill. 65. Gefällig. Bereitwillig. Dienftwillig. Dienftfertig. Erbotig. Billfahrig. Billig. III. 63. - 2) f. Are tig. I. 214. - 3) Dachgeben. Gefällig fenn. f. Machgeben. Gefälligkeit f. Dienft. Gefatifucht. Gitelteit. Ill. 66. Bergl. Manufuctig und Seuche. Gefangen. Berhaftet. 111. 67. Sefangniß. Rerter. 111. 68. Gefaß f. Geschirr. Gefecht f. Schlacht. Gefilde f. Feld. Gefliffen. Gefliffentlich. Befliffen. Fleißig. III. 71. Geflügel f. Febervieb. Gefraß f. Maul. Gefügig. Siegfam. Ill. 71. Gefühl f. Empfindung. — 2) Empfindsamteit. Gefuntel f. Blimmer. Gegen, Biber. III. 72. - 2) f. Dach. Segend. Landftrid. 111. 74. Gegensat. Kontraft. Abstich. 111. 75. Gegenstand. Sade. III. 76. - Bormurf. III. 77. Gegenwart bes Beiftes f. Befonnenheit. Gegenwartig'f. Anwesend. - 2) Gegenwartig fenn f. Beiwohnen. Gegner f. Biberfacher. Begrüßt f. Willtommen. Sehalt. Befoldung. Lohn. Lohnung. Gold. III. 79. -2) f. Berth. Geheim. Beimlich. III. 81. Geheiß f. Gebot. Gehen. Banbein. Banbern. Ballen. Ill. 82. - Bers glichen mit Laufen. Ill. 84. mit Reifen. Fahren. Reis ten. Ill. 85. mit Schreiten. Ill. 88. mit Ereten. -Ill. 88. mit Stapfen. Stapeln. Schlenbern, Baticeln. 111. 90. Gehilfe f. Mitarbeiter. Sehirn f. Mart. Gehorchen. Folgen. Ill. 92. Sehoren. Gebühren. Ill. 94. - 2) f. Angehoren.

Geborn f. Geweih.

```
Geifer. Gifdt. III. 95.
   Seige f. Fibel.
   Geil. Bottaftig. Ill. 97.
   Beifel. Barge. III. 98.
  Beift. Gele. Gemuth. Berg. III. 100. - Berfand.
     III. 112.
   Geiftlider f. Pfaffe.
  Beiftreid. Seiftvoll. III. 112. Beiftvoll, f. Geiftreid.
   Geizig f. Filzig.
  Geträufelt ) f. Lodig.
  Betrofe f. Ralbaunen.
  Setrummt f. Gebogen.
  Setanfeit f. Runflid.
  Gelag f. Gaftgebot.
  Geläufigteit. Fertigteit. III. 113.
Gelassenheit. Gebuld. Ergebung. III. 114.
Geld f. Dange.
  Gelegen. Bequem. Ill. 119.
  Gelegenheit f. Anlag.
  Gelehrig f. Rührig.
  Gelehrfamteit f. Auftidrung.
  Geleit. Begleitung. Ill. 120.
  Gelichter. Art. III. 121.
  Geliebte f. Lieb.
  Geliebter f. Liebhaber.
  Geliefern f. Gerinnen.
  Gelinde. Linde. Sanft. Sachte. Leife. Gemad.
    III. 122. — Glimpflich. III. 124.
  Gelingen. Gluden, Ill. 125. - Gerathen. Gin-
  Geloben. Berfpreden. Bufagen. Berbeigen. Ill. 128.
  Gelt! f. Topp!
  Geiten f. Roften. IV. 119.
  Geluften f. Begehren.
  Gemach. Langfam. Ill. 181. — 2) f. Gelinde.
     - f. Stube.
     - beimliches, f. Abtritt.
  Gemachlich. Bequem. III. 131.
  Gemahl f. Gatte.
  Gemalde s. Mahlerei.
Gemaß. Angemessen. III. 138.
Gemein. Pobelhaft, III. 134.
```

Allgemein. Aller. III. 185.

s. Gebrauchlich.

```
Gemein machen, fich, f. fich Erniebrigen.
Gemeiniglich f. Insgemein.
Gemeinschaftlich. Bugleich. Ill. 136.
Gemenge. Gemisch. Mischmasch, III. 133. Gemessen. Gezählt. III. 187.
Gemifch f. Gemenge.
Gemuth f. Geift.
Gemuthlichteit f. Intereffe. III. 494.
Gemuthebewegung f. Affett.
Gemuthefammlung f. Baffung.
Gen f. Rach.
Genau f. Fleißig. — 2) f. Punttlid.
Genehmigen. Bewilligen. Ginwilligen. Ginraus
  men. Bugeben. Bugefteben. Ill. 137.
Geneigt, Gewogen. Gunftig. Golo. Gnabig. Bus gethan. Bohlgeneigt. III. 142.
Genefen f. Beilen.
Genid. Maden. Ill. 145.
Genie. Salent. Ropf. III. 147.
Genoffen, f. Gefährten.
Genug. Genugfam. Ill. 151. - 2) f. Binlanglich. - 3)
  Satt. - 4) Bergnugen.
Genugthuung f. Erfat.
Gepotter. Gepraffel. Geraffel. Geraufd. Getofe.
  Getummel. III. 152.
Geprange f. Prunt.
Gepraffel f. Gepolter.
Gerabe f. Genfrecht.
Gerabebrecht f. Raubermalic.
Geraffel f. Gepolter.
Gerath f. Gefchirr.
Gerathen f. Gelingen. Ill. 125.
Gerathewohl. Gut Glud. Ill. 153.
Geraum. Geraumig. III. 154.
Geraufd f. Gepolter.
Gerecht. Billig. Ill. 155.
Gerechtigteit f. Gerechtsame.
Gerechtsame. Gerechtsamteit. Gerechtigteit. Recht
  Ш. 160.
Berechtsamfeit f. Gerechtsame.
Gereichen. Dienen. Ill. 162.
Gereuen f. Dauern. II. 31.
Gering. Solect. Ill. 164. - Geringfagig. Ill. 165.
  f. auch Riein.
Gringfügig f. Gering. 111. 165.
Geringidabig f. Beractifc.
```

```
Berinnen. Geliefern. Liefern. Ill. 166.
Sern. Billig. III. 167. - 2) f. Freiwillig.
Gerte. Ruthe. Reis. Ill. 168.
Gerud. Geftant. Duft. Ill. 170.
Gerücht. Sage. Ueberlieferung. Ill. 171. — 2) f. Rads
Geruben. Belieben. Ill. 172.
Gefammt. Sammtlid. Ill. 174.
Gefammteigenthum f. Miteigenthum.
Gefammtheit f. Inbegriff.
Gefang. Das Singen, Gefinge. Singfang. III. 174.
— Lieb. Arie, Cavate. Ariofo. Pfalm. III. 176.
Gefäß f. Steiß.
Gefdaft f. Arbeit.
Geschäfte f. Angelegenheit.
Gefcaftig f. 1) Arbeitfam. — 2) Befcaftigt.
Gefdaftstreis f. Birtungefreis.
Gefchaftetrager. Bevollmachtigter. III. 179.
Gefdehen f. fich Butragen.
Gefdeibt. Rlug. III. 179.
Gefdent f. Gabe.
Gefchichte. Begebenheit. III. 181.
Gefdick f. Fügung.
Geschidlichteit f. gahigteit. II. 354.
Gefdidt f. 1) Aufgeraumt. I. 282. — 2) Endtig.
Gefdirr. Gerath. III. 183. — gaß. Gefaß. III. 183.
Gefchiecht f. Art. — 2) haus. 111. 334.
Gefomeibig f. Biegfam. Gefomeiß f. Ungeziefer.
Gefcos f. Baffen.
Gescht f. Befe.
Geschüt f. Baffen.
Geschwinde f. Augenblidlic.
Gefellen f. Gefährten.
Gefellig. Gefellicaftlich. III. 184.
Gefellicaft. Berfammlung. Ill. 185.
Gefellichaftlich f. Gefellig.
Gefet f. 1) Gebot. — 2) Marime. IV. 361.
Geficht f. 1) Antlig. - 2) Erfcheinung.
Gefinde f. Dienerschaft.
Gefinge f. Gefang.
Gefinnung. Sinnesart. Ill. 187. - 2) f. Denfungsart.
Gesittet. Sittlic. Sittsam. III. 188. — 2) f. Soflic.
Gespann f. Ramerad.
Gefpenft f. 1) Robold. — 2) Sput.
```

```
Sefpielen f. Befährten.
  Sefpinnft. Gewebe. III. 190.
  Befprad f. Unterredung.
  Geftade. Ufer. Strand. Rhede. Rufte. Ill. 191
  Seftalt f. gigur.
  Geftant f. Geruch.
 Gestatten f. Erlauben.
  Gefteben f. Beichten.
 Gesucht f. Zierlich.
 Gefund. Bohl. III. 193.
 Getofe f. Gepolter.
  Getrant. Erant. Erunt. Ill. 193.
  Getrauen fich, f. fich Erfuhnen.
  Getreibe. Getriebe. III. 194:
  Getriebe f. Getreibe.
  Getreu. Treu. Getreulich. Treulich. 111. 195,
 Getreulich f. Getreu.
 Getroft f. Dreift. II. 95.
 Getummel f. Gepolter.
  Geubt f. Rundig. IV. 142.
  Gevatter. Pathe. III. 196.
 Semachs. Pflange. Ill. 196.
  Gemablt. Gefucht. Gegiert f. Bierlic.
  Gemabren f. Burgen.
 Gewähremann ) f. Beuge.
Gewahr werden f. Erbliden. — 2) Inne werden. Gewalt. Dacht. Ill. 197.
 Gewandt f. Biegfam
  Semarten, Gemartigen, Erwarten, 111. 200,
  Gemartigen f. Gewarten.
 Gewebe f. Gespinnft.
  Gewehr f. BBaffen.
  Seweih. Gehörn, III.. 201.0
 Gewerbe f. Sandel.
  Gewert f. Innung.
  Gewicht f. Schwere.
  Semimmel. Gewahl. III. 202.
 Gewinn. Gewinnft. Bortheil. II. 203. - 2) f. Aus.
 Bewinnfuct f. Gigennus.
 Sewinnft f. Gewinn.
 Gewirr f. Wirrwarr.
 Sewiß f. 1) Ausgemacht. — 2) Sicher.
 Semiffen. Bewußtfenn. Ill. 204.
```

Glupen f. Ceben.

```
Semiffenspflicht. Liebespflicht. III. 205: - 2) f. 20
    bespflicht.
 Semitter f. Ungewitter.
 Gewogen f. Geneigt.
 Gewohnheit f. 1) Angewohnheit. - 2) Gebrauch.
. Gemobnlich f. Gebrauchlich.
 Gewohnt fepn f. Pflegen.
 Gemolbe f. Schwibbogen.
 Gewühl f. Gewimmel.
 Gemurge f. Spezerei.
 Begabit f. Gemeffen.
 Beziemen, Ociden. Gebühren, fic, IIL 205.
 Geziert f. Bierlich. Gegucht. Brut. Ill. 207.
 Sieren f. Begehren.
 Giegen f. Flößen.
Gilbe f. Innung.
Gimpel. Pinsel. Tropf. III. 208.
 Sipfel. Bipfel. Spige. Ill. 209,
 Gischen f. Gahren.
 Gifdt f. Geifer.
 Glang f. Flimmer. — 2) Schein.
Glatt f. 1) Gben. II. 123. — 2) Rahl.
 Glauben f. Denten. II. 54.
 Sleich. Aehnlich. III. 211.
 Sleichbedeutenb. Sinnverwandt. Ill. 213.
Sieichfalle f. Ebenfalle.
 Sleichformig. Ginformig. III. 214.*
Gleichgeltend f. Gleichgiltig.
 Gleichgiltig. Gleichgeltenb. Ill. 214.
 Gleichniß f. Bergleichung.
 Gleichwohl f. Dennoch.
 Gleißen f. Beucheln.
 Gleiten f. Straucheln.
 Glieb. Gliebmaß. III. 215. - 2) f. Mitglieb.
 Gliebmaß f. Glied.
 Glimmen' f. Brennen.
 Slimpflich f. Gelinde. III. 124.
 Glogen f. Gehen.
 Stad f. Beil. Ill. 349.
 Gluden f. Gelingen.
 Gladlig. Gelig. Gladfelig. III. 218. - Bufrieben.
    Befriedigt. Bergnugt. Ill. 223,
 Gludfelig f. Gludlich. Gluben f. Brennen.
```

```
Gnabe f. Barmbergigteit. I. 355.
Gnadig f. Geneigt.
Gonnen. Bunfchen. III. 225.
Goge. Gogenbild f. Abgott.
Gogenbild f. Goge.
Gogenbienft f. Abgotterei.
Gott. Abgott. Goge. III. 229. Bergl. Abgott.
Gottesbienft f. Religion.
Gottesfürchtig f. Gottfelig.
Sottesverehrung f. Religion.
Gottlofer. Sunder. Bofer. Boshafter. Eudischer. Ruchlofer. Berruchter. III. 226.
Gottselig. Gottesfürchtig. Fromm. III. 231.
Grab. Graben. Grube. Gruft. III. 234.
Graben f. Grab.
Grab f. Stufe.
Gram f. harm.
Gram fenn. Feind fenn. Dicht leiben tonnen. III. 237.
Gramler. Gramling. Griesgramm. 3fegrim. III. 238.
Gramling f. Gramler. Gramlich f. Berbrieglich.
Grand. Ries. III. 241.
Gras f. Rafen.
Graflich f. 1) Entfeslich. - 2) Garftig.
Grauen. Grauel. Abscheu. Grausen. III. 243.
Grauel f. Grauen.
Graufen. Graufam. III. 242. Graupen. Grage. III. 249.
Graufam f. Graulich.
Graufen f. Grauen.
Grazie f. 1) Anmuthig. — 2) Liebreiz.
Greifen f. 1) Ergreifen. — 2) Dehmen.
Grenze. Odrante. Odeibe. Mart. III. 250.
Griesgramm f. Gramler.
Grille f. Laune. — Sorgen.
Grillenfanger f. Phantaft.
Grimasse s. Geberde.
Grimm f. Born.
Grind. Schorf. III. 252.
Grob f. Unartig.
Grolen f. Schreien. V. 173.
Groll, Feinbichaft. III. 253. Groß f. Soch.
Große. Sobe. Bornehme. III, 254.
Große. Großheit. III, 255.
  Sononpmif. vl. 284.
```

Großhelt f. Große. Großherzig. Großmathig. III. 256. Großmuthig f. Coel. II. 131. Großfprechen f. Prablen. IV. 561. Großsprecherisch f. Ruhmredig. Grotte f. Sohle. Grube f. Grab. Grubeln. Sinnen. III. 257. - 2) f. Denten. II. 53. Gruft f. Grab. Grummel f. Donner, Grund f. 1) Boben. - 2) Urfache. - Bu Grunde rich. ten f. Berberben. Grandlich. Bundig. III. 259. Grundfat f. Marime. Grundfage f. Dentungsart. Gruge f. Graupen. Guden f. Gehen. Ganftig f. Geneigt. Ganftling f. Liebling. IV. 269. Gurgel f. Reble. Gurre f. Mahre. Gurt. Gartel. III. 260. Gurtel f. Gurt. Gut Gluck s. Gerathe wohl. Gut beißen f. Billigen. Sut fagen f. Burgen. fenn f. 1) Burgen. — 2) Lieben. — 3) Laugen. Gut. Bohl. III. 261. - Gatig. Gate. Gatigfeit. -III. 262. — Gut s. Habe. Gate, Sut. III. 262. Gutthatig f. Breigebig. Gutwillig f. Freiwillig.

## H.

Sal Sel Si! Ho! Bu! III. 265. Saaren. Mauftern. Sauten. Mutern. III. 267, Saarwachs f. Sehne. Sate. Barmögen, III. 268. Sabe. Sabfeligkeit. Sut. Vermögen, III. 268. Saben f. Bestigen. Sich bemächtigen, III. 269. Sabfeligkeit f. Habe. Sabfeligkeit f. Habe. Sabfucht f. Eigennus. Sabsuchtig f. Filig. Sabe. Sabfüchtig f. Filig.

Baderling. Badfel. III. 270. Sadfel f. Baderling. Saber. Streit. Bortwechfel. Bant, 3wift. III. 271, Lappen. Lumpen. III. 274. Safen. Bai. Bucht. Meerbufen. III, 276. Saften f. Burgen. Hag s. Zaun. Sagel. Ochlossen. III. 277. Bager. Mager. III. 278. - 2) f. Schlant. Sageftolz. Beiberfeind. III. 279. Sahnrei. Sornertrager. UL. 281. Sain f. Beibe. Ill. 851. Saten f. Bufe. Samen f. Reffer. Balb. Salben. Salber. Begen. Billen. III. 284. Salben ! ) s. Halb. Balber \_ Salbgefdwifter f. Stiefgefdwifter. Ball. Schall. Laut. Rlang. Con. - Gellen, III. 285. Balm. Mehre. III. 287. Salsftarrig f. Gigenfinnia. Salunt fa Bicht. Sammel. Soope: III. 288. Sammel. Schope: III. 289. Sand. Odrift. Sanbidrift. III. 290. Sandel. Gewerbe. Bertehr. III. 291. - Bandlung. III. 293 Sandeln. Thun. Machen. Berrichten. III. 294. -2) f. Feilschen. II. 406. Sandelsmann ) f. Raufmann. Sandler Bandlich. Dagig III. 303. Sandlung. That. III. 304. - 2) f. Fabel. - 8) Sandel. Sandidrift f. Sand. Sand mert f. Innung. Sang. Reigung. Erieb, III. 306. " Sanewurft f. Luftigmacher. Barletin f. Luftigmacher. Sarm. Gram. Rummer. Sergeleib. Sowermuth. Ш. 311. Barmios. Uufcablic. III. 314. Sarnifd. Panger, Rurag. III. 818. Sarren. Barten. III. 320. Barid. Bart. III. 822. Bart. Unbarmbergig. III. 322. - Bergl. mit Baric.

herumfdmarmer ) f. Berumftreifer. Berumftreifer. Berumfdmarmer. Lanblaufer. Berum ftreicher. Landftreicher. Ill. 378. Berg. Muth. III. 880. - 2) f. Charafter. - 3) Geift. herzeleid f. harm. Berghaft f. Bebergt. Berginnig f. Berglich. Berglich. Innig. Berginnig. III. 884. Bergog f. Beerführer. Beudeln. Gleißen. Schmeicheln. Berftellen. III. 386. Seuern. Miethen. Pachten. Ill. 389. Beulen. Beinen. Wimmern. Schluchzen. Binfein. Pinfeln. Janten. Jauein. Ill. 391. Bere f. Beren. Beren. Baubern. Bere. Bauberer. Erube. Ochmarie tunftler. Ill. 395. Hi! f. Ha! Die. Da. Dort. III. 899. Hieb f. Hau. Sier f. Da. 11. 7. Bille f. Borfdut. Sin f. her. Sinbringen f. Berbringen. Sinbern f. Abhalten. Sinberniß. Odwierigteit. III. 399. hinfallig. Schwach. Ill. 401, hingang. hintritt. III. 401. Sinten f. Sumpeln. Sintend f. Rruppel. Sinlangen f. Langen. Binlanglich. hinreichenb. Genug. III. 402. Sinrichten f. Entleiben. Sinicheiben f. Abicheiben. Sinfict (in) f. (in) Unfehung. Sintanfegen, Buruckfegen. Sinter f. Nach. IV. 450. Sinterbleiben f. Sinterlaffen. Sintere, ber, f. Steiß. Sintergeben f. Betrugen. Sinterhalt f. Ruckenhalt. Sinterlaffen. Sinterbleiben. Berlaffen. Burudlafe fen. III. 403. Binterlaffenicaft. Radlaffenicaft. Bertaffenicaft. Nachlaß. Berlaß. 111. 405. Sinterlift f. Arglift.

```
Bintertreiben. Bereiteln. 111. 406.
 Hintritt f. hingang.
 Singufügen f. Bingufegen.
 Bingufegen. Binguthun.
                                 Singufagen. Beifegen.
 Beifagen. Ill. 407. Singuthun f. Singufegen.
 Sippe f. Sichel.
 Sirn f. Mart.
 Pirnicale f. Schabel.
 Bige. Feuer. Marme. higig. Deif. Beurig. Barm.
   III. 408. — 2) s. Brunst.
 Hitig f. Hite.
Ho! f. Ha!
 Soch. Groß. Erhaben. Ill. 410. — Sociic. Ill. 412.
 Bochachtung. f. Achtung. Societ ich f. Soch. Ill. 410.
 Sochmuthig f. Aufgeblafen.
 Sochtrabend f. Schwulftig. Soch finnig. Stole. 214.
 Sochft f. Meugerft.
· Sochzeit machen f. Freien.
 Soder. Budel. Ill. 413.
 Soffartig f. Aufgeblasen.
 Soffen. Sich Spigen. Ill. 415. — Ahnden. Ill. 415.
 Soffnung. Erwartung. Bertrauen. Buverficht.
   III. 421.
 Soflic. Gefittet. Artig. Fein. Ill. 418.
 Soflichteit. Lebensart. Belt. Sittenanmuth. III. 419.
 Sofmeiftern. Zadeln. III. 422.
 Sohe f. Große.
 Sohe. Soheit. III. 423.
 Sobeit f. Sohe.
 Sober f. Ober.
 Sobl. Ausgehöhlt. III. 424.
 Sohlen. Bringen. Ill. 424.
 Sohle. Grotte. Rluft. Ill. 426.
 Sohn. Sohnnederei. Spott. Sohnen. Berhohnen. Spotten. Sohnifd. Spottifd. III. 427.
 Sohnnederei )
 Bohnen
                  s. Hohn.
 Pohnisch .
Sold f. Geneigt.
 Solbfelig f. 1) Anmuthig. — 2) Geneigt.
 Solper f. Erbtioß.
 Solpern. Stolpern. III. 429.
 Dolg f. Beibe, III. 351.
```

```
herumichmarmer ) f. Berumftreifer.
Berumftreifer. Berumidmarmer. Lanblaufer. Berum.
   ftreicher. Landftreicher. Ill. 378.
Berg. Muth. Ill. 880. - 2) f. Charafter. - 3) Geift.
Bergeleid f. harm.
Berghaft f. Bebergt.
Berginnig f. Berglich.
Berglich. Innig. Berginnig. III. 384.
Bergog f. Beerführer.
Beudeln, Gleißen. Schmeicheln. Berftellen. III. 386. Seuern. Miethen, Pachten, III. 389.
Beulen. Beinen. Wimmern. Ochluchgen. Binfeln.
   Pinfeln. Janten. Jaueln. Ill. 391.
Bere f. Beren.
Beren. Baubern. Bere. Bauberer. Erube. Ochmart.
   tunftler. Ill. 395.
$1! 1. Ba!
Die. Da. Dort. III. 899.
Sieb f. Hau.
Sier f. Da. 11. 7.
Bille f. Borfcut, Din f. Ber.
Sinbringen f. Berbringen.
Sinbern f. Abhalten.
Binberniß. Odwierigteit. Ill. 399.
Sinfallig. Schwach. Ill. 401.
Singang. Sintritt. III. 401. Sinten f. Sumpeln.
Sintend f. Rruppel.
Sinlangen f. Langen.
Sinlanglich. hinreichend. Genug. III. 402. Sinrichten f. Entleiben.
Sinicheiben f. Abscheiben.
Binfict (in) f. (in) Unsehung. Sintanfegen f. Burudfegen.
hinter f. Nach. IV. 450.
Sinterbleiben f. Sinterlaffen. Sintere, ber, f. Steif.
Sintergeben f. Betrugen.
Sinterhalt f. Rudenhalt.
Binterlaffen. Sinterbleiben. Berlaffen. Burudlafe
  fen. III. 403.
Binterlaffenicaft. Radlaffenicaft. Bertaffenicaft.
  Radlaß. Berlaß. III. 405.
Sinterlift f. Arglift.
```

Janten f. Beulen. Sauchzen f. Frohlocken. Jaulen f. Beulen. Jawort. Busage. Berfprechen. Ill. 464. Ibee. f. Worstellung. Je. Jemals f. Jrgenb. Beder. Jedermann. Jedweber, Jeglicher. Ill. 465. 2) f. Insgesammt. Seberzeit s. Allemal. Sebesmal . Jeglicher f. Jeber. — 2) Inegefammt. Jemals f. Irgend. Jemand. Giner. III. 466. Jest, Run. III. 468. Bergl. Run. Jest. Runmehr. Ihre. Ihrige. III. 469. Imme. Biene. Ill. 469. Immer. Immerdar. Immerfort. 111. 470. — 2) f. Allemal. Immermahrend f. Ewig. Immittelft. Indeffen. Indeg. Ingwifchen. Ill. 471. Impfen. Propfen. Ill. 472 Inbegriff. Gesammtheit. 111. 473. Inbrunft f. Andacht. I. 108. — 2) Inbrunftig. Inbrunftig. Innig. Inbrunft. Innigteit. III. 474. Indem f. Da. Indeß f. Immittelft. In deffen Ingleichen. Desgleichen. Ill. 475. Ingrimm s. Zorn. Inhaber. Befiger. Ill. 475. Inhalt. Stoff. III. 478. Injurie f. Schimpf. Inland. Binnenland. 111. 479. Inne werben. Merten. Gewahr werben. Bahrnehmen. Ш. 480. Inner. Inwendig. Innerlich. Innerhalb. 111. 482. Innerlich Innerhalb) f. Inner. Innig f. 1) Berglich. — 2) Inbrunftig. Innigteit f. Inbrunftig. Innung. Gewert. handwert. Gilde. Bunft. 111. 484. Inschrift. Epigramm. Sinngebicht. Ill. 487. - Auf. fdrift. Ueberfdrift. Legende. Devife. Ill. 489. Insgemein. Gemeiniglich. 111. 489. Inegefammt. Alle. Allefammt. Jeber. Sammtlich. Sammt und Sondere. Jeglicher. 111. 490.

Bolgern. Troden. Ill. 430. Soliftos. Odeiterhaufen. Ill. 432. Bonig. Sonigfeim. Ill. 432. Bonigseim f. Sonig. Borchen. Laufden. Lauern. 111. 433. Boren f. Bernehmen. Sorn f. Landjunge. Bornertrager f. Sahnrei. Sorften. Miften. III. 435. Bofe. Beintleider. Unterfleiber. 111. 486. Bu! f. Sa! Subia f. Artig. Suden. Ill. 486. Budeln. Ocheren. Drillen. Erillen. III. 437. Bufe. Baden. Ill. 439. Buhn. Benne. Ill. 440. Bulle f. Dede. Sulfe. Ochale. Ochelfe. Ochote. Ill. 441. Sumanitat. Menfcheit. Menfchlichteit. III. 443. Sumpeln. Sinten. Ill. 449. Sanbin f. Dege. ) Beide im Dachtrag. Sundsfott. f. Bicht. Sunger f. Efluft. Sungerig f. Durftig. Il. 119. Supfen. Springen. Ill. 451 Bure f. Diege. Surerei. Unjucht. Ill. 451. Burtinb f. Bantart. Surtig f. Augenblidlich. Suten, f. Acht, fich in Acht nehmen. Sutte. Sauschen. Rabufe. III. 453. Sugein f. Ochrumpfen.

Z.

3! f. Ei!
Ja f. Freilich. II. 495.
Jachzornig f. Auffahrenb.
Jagen. Treiben. Ill. 455. — 2) f. Schenchen.
Jahe. Steil. III. 456. — 2) f. Schroff.
Jähling f. Augenblicklich.
Jammer. Rlage. Wehtlage. III. 457. — Wiberwär,
tigteit. Elenb. Bedrängniß. Drangfal. Leiben.
Noth. Ungluck. Trubfal. Rreuz. III. 458.

```
Janten f. Beulen.
Sauchzen f. Frohlocken.
Jaulen f. Beulen.
Jamort. Zusage. Bersprechen. Ill. 464.
Ibee. f. Borftellung.
Je. Jemals f. Irgend.
Beber. Jedermann. Jedweder, Beglicher. Ill. 465.
  2) f. Inegesammt.
Geberzeit
             s. Allemal.
Rebesmal,
Jeglicher f. Jeber. - 2) Inegefammt.
Semals f. Irgend.
Jemand. Giner. III. 466.
Jegt. Nun. III. 468. Bergl. Nun. Jegt. Nunmehr.
Ihre. Ihrige. III. 469.
Imme. Biene. III. 469.
Immer. Immerbar. Immerfort. Ill. 470. — 2) f.
   Allemal.
Immermahrend f. Ewig.
Immittelft. Indeffen. Indef. Inzwischen. 111. 471.
Impfen. Propfen. 111. 472
Inbegriff. Gefammtheit. Ill. 473.
Inbrunft f. Andacht. I. 108. — 2) Inbrunftig.
Inbranftig. Innig. Inbrunft. Innigteit. III. 474.
Indem f. Da.
Indeß
            f. Immittelft.
In beffen,
Ingleichen. Desgleichen, Ill. 475. 3ngrimm f. Born.
Inhaber. Befiger. Ill. 475.
Inhalt. Stoff. Ill. 478.
Injurie & Schimpf.
 Inland. Binnenland. III. 479.
Inne werben. Merten. Gewahr werben. Bahrnehmen.
  111. 480.
 Inner. Inwendig. Innerlich. Innerhalb. 1111. 482.
Innerlich
Innerhalb) f. Inner.
 Innig f. 1) Berglich. — 2) Inbrunftig.
Innigteit f. Inbrunftig.
Innung. Gewert. Sandwert. Gilbe. Junft. III. 484.
 Inschrift. Epigramm. Sinngebicht. Ill. 487. - Auf.
   fdrift. Ueberfdrift. Legende. Devife. Ill. 489.
 Insgemein. Gemeiniglich. Ill. 489.
 Insgesammt. Alle. Allesammt. Jeber. Gammtlich.
   Sammt und Sonders. Jeglicher. 111. 490.
```

Infonberheit f. Sonberlich. Inftanbig. Dringend. Ill. 491. Intereffant. Angiebend. Bichtig. 111. 492. Intereffe. Theilnahme. III. 493. - Gemathlichfeit. III. 494. Inwendig f. Inner. Inzwischen f. Immittelft. Joch. Laft. Ill. 496. Irben. Irbifd. III. 498. Irdisch s. Irben. Irgend. Je. Jemale. Ill. 499. Brre. Unfinnig. Sinnlog, Berradt. Bahnfinnig. Bahnwitig. Ill. 501. Brren. Berfehen (fich). Brrthum. Brrung. Berfehen. III. 506. — 2) f. Fehlen. II. 396. Brrglaubiger f. Reger. Brrlicht. Irrwisch. Eudebote. III. 508. Irrthum. Vorurtheil. III. 509. — 2) f. Irren. — 8) Miggriff. Brrung .f. Irren. Brewisch f. Jerlicht. Afegrimm f. Gramler. Bubel f. Freude. Juden. Rragen. Ochaben. Ill. 511. - bas. Der Rigel. III. 513. Jung f. Frifc. Junge f. Rnabe. Jungen f. Gebahren. Sunger f. 1) Unfanger. - 2) Lehrling. Jungfer. Jungfran. Dirne. Dete. Dagb. Dab. den. Dagoden. Ill. 516. Jungfrau f. Fraulein. - 2) Jungfer. Jungft. Rurglid. Menlich. Unlangft. III, 520.

R.

Rabuse f. Hatte. Rafig. Bauer. IV. 1. Rahl. Glatt. IV. 1. Rahn s. Machen. Ralbaunen. Eingeweibe. Gebarme. Getrose. IV. 3. Ralenber, Almanach. IV. 5. Ralt. Frostig. IV. 6. — Kaltsinnig. IV. 8. Raltsinnig s. Kalt. IV. 8.

Ramerad. Rollege. Gefpann. Rumpan. IV. 9. Rammer f. Stube. Rampfen f. Bechten. Ranal f. Meerenge. Rante. Rand. IV. 12. Rap f. Landjunge. Rappen. Hauen. IV. 14. Rårglich s. Spärlich. Rartoffel. Erdapfel. IV. 15. Raften. Rifte. Ruffer. Eruhe. IV. 15. Rafteten. 3uchtigen. IV. 18. Raudermalid. Rothwalfd. Unverftanblid. Gera. bebrecht. Meffingifd. IV. 19. Raufen f. Erfteben. Raufmann. Sanbelsmann. Rramer. Banbler, Zand, 1er. IV. 21. Raum. Anapp. IV. 25. Rebs f. Leiblich. IV. 217. Rebetind f. Bantart. Rebeweib. Beischläferin. 1V. 27. Red f. Dreift. Reble. Gurgel. Ochlund. IV. 30. Rehren f. Drehen. - 2) Fegen. Rehricht f. Mill. Reichen f. Athmen. Reifen. Schmalen, Schelten. IV. 31. Reimen. Sprießen. Sprossen. IV. 33 Reineswegs f. mit Michten. Reich f. Becher. Rennen. Befannt feyn. Renntnif haben. Befannt. Schaft haben. IV. 35. - 2) f. Ertennen. Renntnif f. Runde. - Renntnif haben f. Rennen. Rennzeichen. Abzeichen. Mertmal. Mert. Mart, Bahrzeichen. IV. 36. Rerbe. Ginfcnitt. 1V. 89. Rerter f. Gefangniß. Rerl f. Mann. Rernhaft. Derb. 1V. 40. Renze f. Factel. Reffer. Samen. IV. 42. Rette. Feffel. Bande, IV. 42. Reger. Errglaubigen IV. 43. Reule f. Lende. Reufd. Buchtig. Schamhaft. Ehrbar. Enthaltfam.

IV. 45.

```
Riefer f. Canne.
 Ries f. Grand.
 Riefen f. Auslesen.
Rind naturliches, f. Bantart. Unechtes, Uneheliches f. Daf.
Rindisch. Rindlich. IV. 47.
Rindlich f. Kindisch.
Rinn. Bart. IV. 48.
Rirche. Tempel. IV. 481
Rirre. 3ahm. IV. 50.
Rirren. Loden. Rornen. Robern. - Rober. Lode
  speise. IV. 52.
Riffen. Pfahl. Polfter. IV. 54. Rifte f. Raften.
Rittel. Rutte. IV. 55.
Rigel, ber, f. bas Juden.
Rlaglich f. Erbarmlich.
Rlaffen. Bellen. IV. 56.
Rlafter f. Lachter.
Rlage f. Jammer.
Riamm. Anapp. IV. 57.
Rlang f. Soll.
Rlappe. Dedel. IV. 59.
Rlappen. Rlappern. Rlapfen. IV. 60.
Rlappern )
           f. Klappen.
Rlar f. 1) Faglich. 11. 378. — 2) Sell.
Rlatiden Rlitiden, IV. 60. - Plaubern. Odma.
  gen. Bafden. Plappern. Salbabern. Quadein.
Eratichen. IV. 62. Bergl. auch Schnattern. Rlauben. Dagen IV. 71.
Rlaue. Pfote. Tage. Lauf. Prante. Brante. IV. 73.
Rlaufe f. Thor. V. 328.
Rleben. Baden. IV. 74.
Rled. Fled. Betleden. Befleden. IV. 78.
Rleib. Rleibung. Unjug. IV. 76.
Rleidung f. Rleid.
Rlein. Gering. Benig. Bingig. IV. 78. Bergl. Gering.
Rleinmuthig. Farchtfam. Diebergefchlagen. IV. 80.
Rleifter. Pappe. IV. 81.
Rlempern. Rlimpern. IV. 81.
Rlepper. Renner. IV. 81. - 2) f. Mahre.
Rlettern. Rlimmen. IV. 82.
Rlieben. Spalten. Spleißen. IV. 88.
Rlimmen f. Rlettern.
```

Rlimpern f. Rlempern.

Rlingeln f. Rlingen. Rlingen. Rlingeln, IV. 84. Rlippe f. Fels. Rlitichen f. Rlatichen. Rloben f. Scheit. Rlopfen. Schlagen. Dochen, IV. 85. Rloß f. Haufen. Riog. Block. IV. 87. Rluft f. Soble. Rlug. Beife. Berftanbig. IV. 87. - 2) f. Gefcheibt. Rlumpen f. Saufen. Rnabe. Junge. Buriche. IV. 89. Rnaden. Rniden. Rnallen. Rrachen. IV. 90. Rnall f. Schall. Rnallen f. Rnacken. Rnapp f. Raum. — 2) Klamm. Rnarren. Rnirren. Rnurren. IV. 91. Rnaftern. Rnattern. Rniftern. Rnittern. 1V. 92. Rnattern f. Rnaftern. Knauf f. Knopf. Anauser. Anider. IV. 92. - 2) f. Fligig. Rnecht. Leibeigener. Stlave. IV. 93. - 2) f. Diener. Rneifen. Rneipen, 3widen. 3waden. IV. 94. Rniden. f. Rnaden. Rnick f. Zaun. Rnider f. 1) Filgig. - 2) Rnaufer. Rniff. Pfiff. Finte. 1V: 96. Rnirren f. Rnarren. Rniftern f. Rnattern. Anittern f. Anattern. Enochen f. Bein. Rnopf. Knauf. IV. 97. Rnupfen. Schurzen. IV. 97. - 2) f. Beften. Rnurren f. Rnarren. Robold. Gefpenft. Poltergeift. Alp. Dabr. IV. 98. Bergl. Sput. Rochen. Sieben. IV. 107. - 2) f. Gahren, III. 6. Rober. Robern f. Rirren. Kollege f. Ramerad: Rollern. Rullern. Rollen. IV. 108. Rolorit f. Farbe. Romisch f. Lächerlich. Rommen, um Etwas, f. Ginbuffen.

Konnen. Bermogen. 1V. 110.

Rontraft f. Gegenfas. Ropf f. 1) Genie, - 2) Baupt. Roren f. Muslefen. Rort. Propfen. Stopfel, IV. 112. Rornen f. Rirren. Rorper. Leib. IV. 110. Rorrett f. Bleißig. Roft. Speife. IV. 112. - Behrung. IV. 113. Roftbar. Roftlich. IV. 114. - Roftspielig. IV. 114. Roftbarteit. Rleinob. IV. 115. Roften. Ochmeden. IV. 118. - Gelten, IV. 119. Untoften. IV. 119. Kostlich s. Kostbar. Rostspielig & Rostbar. Roth f. Dreck. - 2) Mober. Rraden f. Rnallen. Rraft. Bermogen. IV. 120. Rraftlos. Untraftig. Schwach. IV. 122. Kramer f. Kaufmann. Rrant. Rranthaft. Rrantlich. Giech. Unaefunb. Unpaß. Unpaßlich. IV. 123. Rranten. Ochmergen. IV. 125. - 2) f. Beleidigen. Kranthaft) f. Krant. Rrang. Rrone. IV. 126. Rragen f. Juden. - 2) Scharren. Rreis. Umtreis. Begirt. Revier, IV. 129. Rreifden f. Odreien. V. 178. Rreifen. Bebaren. IV. 131. Rreug f. Jammer. 111. 458. Rridler f. Oplitterrichter. Rriegen f. Empfangen. Il. 195. Rriegsfürft ) f. Selb. Rrittler f. Splitterrichter. Krone f. Kranz. Rrude. Stab. IV. 132. Rrug f. Ochente. Rrume. Broden. Brofame. IV. 183. Rrumm f. Gebogen. Rruppel. Lahm. Sintend. 1V. 134. Rubel. Rufe. Rupe. Bottid. Butte. Bober. IV. 135. Rufe f. Rubel. Ruffer f. Raften. Rubi. Frifd. IV. 136. Rubn f. 1) Bebergt. — 2) Dreift. II. 96.

Rulleen f. Rollern. Rummer f. Sarm. Rummerlich f. Mothburftig. Rumpan f. Ramerad. Rund. Rundbar. Befannt. IV. 138. Rundbar (. 1) Rund. — 2) Lautbar. Runde. Renntnig. Biffenfchaft. IV. 139. Rundig. Erfahren. Bewandert IV. 141. - Geubt. Berfucht. IV. 142. Runft f. Talent. Ranftlerifd) f. Ranftlic. Runftig Runftlid. Runftreid. Runftvoll. Getanftelt. Runftig. Runftlerifd. IV. 148. Runftreich ) f. Runftlich. Rupe f. Rubel. Ruppler f. Freiwerber. Kuraß s. Harnisch. Ruren. Bablen. IV. 145. - 2) f. Muslefen. Ruriren f. Seilen. Rurglich f. Jungft. Rurgweil. Beitvertreib. Unterhaltung. IV. 146. Bergl. Oder z. Opaß. Ruß f. Maulchen. Rufte f. Geftabe. Rutte f. Rittel.

g.

Laben f. Erquiden.
Labfal. Labung, IV. 148.
Labung f. Labfal.
Lade. See. Pfuhl. Pfüße. Sumpf. Teich. Weiher.
IV. 148.
Lächeln. Lächern., IV. 151.
Lächerlich. Belachenswerth. Romifch. Possifich.
Surlest. IV. 152.
Lächern f. Lächeln.
Lachter. Rlafter. IV. 155.
Labe. Laben. Lieb. IV. 156.
Laben. f. Labe.
Laben. Ginlaben. Borlaben. IV. 156.
Laffe f. Ged. II. 55.
Lage. Stand. Ruftand. IV. 158.

```
Lahm f. Arappel.
, Latei. Diener. Bebienter. IV. 159.
 Lallen f. Stammeln.
 Lampe. Ampel. Leuchte. Laterne. IV. 161.:
Land. Landerei. Landichaft. IV. 168. — 2) f. Mder.
  - Stat. IV. 165.
 Lande. Lander. IV. 165.
 Landenge f. Erbenge.
 Lander f. Lande.
 Landerei f. Lanb.
 Landestind. Gingeborner. Ginheimifder. IV. 167.
 Landlaufer f. Berumftreifer.
 Landmann, Landsmann, IV. 168.
 Landsmann f. Landmann.
 Landftreichet f. Berumftreifer.
 Land, u. Erdjunge. Land, u. Erbfpige. Ort. Sorn.
   Borgebirg. Rap. IV. 170.
 Landschaft f. Gau. - 2) Land.
 Landftrich f. Gegenb.
 Lang. Lange. IV. 170.
 Lange f. Lang.
 Langen. Sinlangen. Bulangene IV. 171.
 Langeweile. Ueberdruß. IV. 172.
 Langmuth. Langmuthigteit. IV. 174.
 Langmuthigfeit f. Langmuth.
 Langs. Un. Entlang. IV. 174.
 Langfam f. Gemach.
 Langweilig. Langwierig. IV. 175.
 Lang wierig f. Langweilig.
 Lange f. Spieß.
 Lappalie f. Lapperei.
 Lappen f. Sader. III. 274.
 Lapperei. Lumperei. Lappalie. IV. 177.
Lappicht. Lappig. Lumpicht. Lumpig. IV. 178.
Lappig f. Lappicht.
Larm. Lumult. IV. 178.
Larve. Maste. IV. 179.
 Lag f. Matt.
 Lafig f. Faul.
Laft f. 1) Burbe. — 2) Joch.
 Lafter. Gunde. Berbrechen. IV. 180. - Untugend.
   IV. 181.
 Laftern, Berleumben. Unichwargen. IV. 182.
 Laftig. Beschwerlich. IV. 184.
Laterne f. Lampe.
```

Lau. Laulid. Berichlagen. Barm. IV. 186. Laub. Blatt. IV. 189. Lauern f. Sorchen. Lauf f. Rlaue. Laufen f. Gehen. III. 84. - 2) Loden. - 3) Rennen. Laulich f. Lau. Laumund f. Leumund. Laune. Grille. IV. 190. Launisch f. Mergerlich. Laufden f. Sorden. Laut, f. Hall. Lautbar, Ruchtbar. Rundbar, IV. 193. Lauten. Unichlagen. Beiern. Bimmeln. Sturmen. IV. 194. Lauter. Rein. Sauber. Lautern 2c. IV. 194. Lautern f. Lauter. Leben. Leiben. IV. 196. — 2) f. Dafeyn. Lebend. Lebendig. Lebhaft. IV. 197. Lebendig f. Lebend. Lebensart f. Soflichfeit. Lebhaft f. 1) Aufgeweckt. - 2) Lebend. Lebios. Tobt. IV. 199. Lediten f. Durften. Leden. Rinnen. Laufen. IV. 200. Leder. Lederhaft. Ochmadhaft. IV. 202. Lederhaft f. Leder. Ledig. Frei. Los. IV. 203. - 2) f. Leer. Leer. Ledig. IV. 205. Leere. Bufte. Debe. IV. 207. - gude. IV. 208. Lefge f. Lippe. Legen. Segen. Stellen. IV. 209. Legende f. Infdrift. III. 488. Lehnen. Sich Reigen. IV. 210. - Stugen. IV. 212. Lehren. Unterrichten. Unterweisen. IV. 213. Lehrling. Oduler. Junger. Bogling. IV. 214. 2) f. Anfinger. Leib f. Rorper. Leibeigener f. Rnecht. Leiben f. Leben. Leiblich. Leibhaft. Leibig. IV. 215. - Cheleiblich. Matarlid. Rebs. IV. 217. Leibhaft f. Leiblich. Leibig f. Leiblich. Leiche. Leiche. Leichnam. Rumpf. IV. 218. Leichnam f. Leiche. Leicht machen f. Lichten. Squonymif. vs. 38.

```
· Leidtfertig. Dubwillig. IV. 219. - Berbubit. IV.
   221. — Lofe. IV. 221.
 Leichtsinnig. Blatterhaft. VI. 222.
Leib. Reue. IV. 223. — 2) Somerg. V. 147. — 3) f. 283eh.
 Leiben f. Jammer. III. 458.
 Leiben f. 1) Ausstehen. — 2) Dulben. — —
                                                  Nigt
   leiben tonnen. f. Gram feyn.
 Leibenidaft f. Affett.
 Leidig. Bofe. IV. 224.
 Leiblid. Erträglid. IV. 225.
 Leihen. Borfdiegen. Borftreden. Auslegen. IV.
   226. - 2) f. Erborgen.
 Leinen. Linnen. Leinwand. IV. 228.
 Leinwand f. Leinen.
 Leife f. Gelinbe.
 Leiten f. Führen.
 Leitfaben. Saben. IV. 229.
 Lende. Schentel. Didbein. Reule. IV. 230.
 Lenten. Benben. IV. 232. - 2) f. Fubren.
 Leng f. Frühling.
 Bernen. Begreifen. Faffen. IV. 283. Bgl. Begreifen.
 Lesbar. Leferlid. IV. 234.
 Lefen. Sammein. IV. 234.
 Leferlich f. Lesbar.
 Leuchte f. 1) Campe. — 2) Licht.
Leuchten. Ocheinen. Ochimmern. IV. 236. - 2) f.
   Rimmer. - 3) Lichten. IV. 248.
Lengnen. Berneinen. IV. 236.
Leumund f. Dachrede.
Leute. Menfden. Perfonen. V1. 238.
Leutfelig. Freundlid. Liebreid. IV. 239.
Licht. Lendte. IV. 240.
Lichten, Leicht machen. Lb. 242. - Dell machen.
  Leuchten. IV. 248.
Lieb. Liebchen. Liebling. Liebfte. Geliebte. IV. 243.
Liebden f. Lieb.
Liebe. Bartlichteit. IV. 247. - Freundschaft. IV. 249. - Minne. IV. 250.
Lieben. Gut fenn. IV. 260. - 2) f. Berlieben.
Liebesdienft f. Dienft.
Liebespflicht. Gewiffenspflicht. Sittliche Pflicht.
  Innere Pflicht. Unvolltommene Pflicht. IV. 262.
  2) f. Gewiffenspflicht.
  Liebhaber. Liebfter. eliebter. Bubler. Buble.
  IV. 264. - 2) f. Freier.
```

Liebtofen. Ochmeicheln. IV. 266. Lieblich f. Angenehm. Liebling. Schooffind. IV. 268. - 269. — 2) f. Lieb. Liebreich f. Leutfelig. Liebfte f. Lieb. Liebfter f. Liebhaber. Liebreig. Gragie. IV. 271. Lied f. Gefang. III. 176. - f. Labe. Liefern f. Gerinnen. Liegen f. Steden. Linde f. Gelinde. Lindern. Mildern. IV. 272. Linie. Strich. IV. 273. Lint. Linte. Lintifd. Bertehrt. IV. 273. Linkisch) s. Link. Linnen f. Leinen. Lippe. Lefge. IV. 277. Lift. Rante. IV. 278. - 2) f. Arglift. Lifte. Regifter. Bergeichnif. IV. 280. Livree. Montur. Uniform. IV. 281. Loben. Rahmen. Preifen. Berausftreichen, IV. 283. Loch. Defnung. IV. 285. Locten. Reizen. IV. 287. — 2) f. Rirren. Lodig. Kraus. Gefraufet. Gefraufelt, IV. 288. Lodfpeife f. Rirren. Lobern f. Brennen. Lobe f. Flamme. Lohn. Belohnung. Preis. IV. 291. - 2) f. Wehalt. Lohnen. Belohnen. Bezahlen. IV. 292. Ebhnung f. Gehalt. Loos. Schidfal. IV. 293. — Ungefähr. Bufall. Schan, ge. Slump. IV. 294. Los f. 1) Ab. — 2) Ledig. — 3) Quit. Losbinden f. Abbinden. Losbrennen. Losfeuern. Abbrennen. Abfeuern IV. 297. Lofden. Ausiofden. Eriofden. Beriofden, IV. 298. Bofen. Losmachen. IV. 300. - Muflofen. Erlofen. Lostaufen. IV. 301. - S. auch Abfeuern. Losfeuern f. Losbrennen.

Lostaufen f. Lofen. IV. 301.

Losmaden f. Lofen.

Losiagen, St. I. Enfagen. Column Seinen IV. Sim korierbube, tame Conft. IV. 2012. bude f. Boere. IV. 206. Luber I. Bet. Liberitt ! Buffmeffent. kice. Unwehrheit IV. 305. time [ 1] comminde — ? Bide truren [ 1] Sabet III Din - 23 Minter. kumperer I. tagwerei. kempig n. kumpiset f **kannis**e. Luf ! Ergeben. - 2, tuf haben i. Bigefinn. Litt:rne [ Meie Life f. Benierben. Lifern | 1. Begenen. Lifig [ Angerdunt — 2] Amarloffen. Liftignader Crofvogel Prifenreifer Dansmark Entletin IV. 307. Lutuanteln ( fic Ergeben.

## 型.

Maden ( 1) Sanban. — 2) Berfertigen. Mant ( Gewalt. Badtgeber. Bevollmadtigter. IV. 310. Madtgebot ( Madefprud. Dadthaber. Bevollmadtigter. IV. 311 Madtiprud. Madimort Madigebot IV. 311. Magtwort i Backbruch. Mabden f Jungfer. 2041 Dagfer. Mager ( Hager. Daft. Beiden. IV. 313. - 2) f. Gafigebot. Mahlen. Odildern. Beidnen, Reifen. IV. 315. Mahlerel. Gemalde. Sollberel. Bild. Bildnis. IV. 318. Mahligas, Brantigas, IV. 319. Pahifatt. Bahiplas. Bahifatt. Odladifeit. IV. 820. Mahiftrohm. Strudel. Birbel. IV. 328. Mahnen. Erinnern. IV. 827. Mahr (. Robold.

```
Dafre. Gaul. Rlepper. Stute. Gurre. IV. 324.
  Dateln f. Musfegen.
  Mande. Biele. IV. 327. - 2) f. Ginige.
  Manderlei f. Allerlei. 1. 93.
  Dangel f. Febier. - - Mangel baben. Dangel leiben
    f. Mangeln.
  Dangelbaft f. Reblerhaft.
  Mangeln. Mangel haben. Mangel leiben. Darben.
    IV. 831 - 2) f. Fehlen.
  Manier. Stvl. Con. IV. 330.
  Manieren. Sitten, IV. 328.
  Mant. Unter. Zwischen. IV. 833.
Mann. Mannebild. Manneperson. Rerl. IV. 834.
  Mannhaft. Mannlid. Mannlid. IV. 336.
  Mannichfaltig. Berichieben, IV. 837.
 Mannlich) f. Mannhaft.
  Mannsbild f. Mann.
  Mannsbilder. Mannsleute. Mannsvolt. Manners
    voit. IV. 338.
  Mannsperfon f. Mann.
  Mannsúchtig. Manntolf. IV. 839.
  Manntoll f. Mannsuchtig.
  Mantel, Rodlor, IV. 340.
  Manufattur. Rabrit. IV. 341.
  Dardenhaft) f. gabel. II. 342.
  Mart. Birn. Gehirn. IV. 842.
  Mart f. Grenze. — 2) Rennzeichen. Wartt. Weffe. IV. 343.
  Martifdreier f. Quadfalber.
  Marsch f. Morast.
  Marftall. Pferbeftall. IV. 845.
  Marter f. Qual.
  Masse. Materie, Stoff. IV. 845. - 2) s. Zeug.
  Dagig. Enthaltsam. IV. 347. - Frugal. Sparfam.
  IV. 348. — S. auch Sandlich.
Daßtigen. Bandigen. IV. 350. — Milbern. IV. 350.
  Mäßigung. Sanftmuth. IV. 351.
  Maste f. Larve.
  Maggabe. Maggebung. IV. 352.
Maggebung f. Maggabe.
  Maßregel. Richtmaas. Richtichnur. IV. 858.
Maften. Bett machen. IV. 354.
  Materie f. Maffe.
```

```
Matt. Mabe. Lag. IV. 355. - Sanad. IV. 256.
Dani Dund greffe Gefrag Sonange. Dlarre
  Gofde. 1V. 356.
Daulaffen feil haben f. Geben.
Daulden. Rug, Gomas. IV. 359.
Maulen f. Somolen.
Daulidelle f. Badenftreid.
Maur f. Mobr.
Daufen f. Entwenden.
Dankern f. Saaren.
Darime. Granbfas. IV. 360. - Sefes.
                                             Regel
  IV. 361.
Meer. Gee. Diean. IV. 363.
Deerbufen f. Safen.
Meerenge. Strafe. Onnb. Ranal IV. 367.
Dehl f. Stanb.
Debr. Biel IV. 368.
Meiben. Bermeiben. IV. 370. - 2) f. Mieben. - 3)
  Umaeben.
Meineibig. Gibbrachig. IV. 370.
Meinen f. 1) Denten. II. 54. - 2) Muthmaßen. - 3) Ber
  meinen.
Meinung f. Grachten.
Deift. Deiftens. Deiftentheils. IV. 372.
Meiftern f. Ansfegen.
Delben. Ermabnen. IV. 373. - 2) f. Ameigen.
Denge. Bielheit. IV. 373. - 2) f. Anjahl.
Mengen. Difchen, IV, 874.
Menfchen f. Leute.
Menschheit
               ) s. Humanitat.
Menfolidteit)
Derfmal) f. Rennzeichen.
Mert
Merten f. 1) Achten. - 2) Inne werben. - 3) Wittern.
Mertwardig f. Dentwardig.
Messe f. Markt.
Messingisch f. Randerwalfc.
Dege. Bure, Didel. Luftbirne. Breubenmabden
  IV. 876. - 2) f. Jungfer.
Degger. Bleifder. Schlachter. IV. 380.
Meuchelmord. Mort. Tobtichlag. IV. 381.
Menterei. Berfdmarung. IV. 383.
Miene f. Geberbe.
Miethen. Dingen. IV. 384. - 2) f. Benern.
Milde. Sanft. IV. 385.
Rilbern f. 1) Linbern. - 2) Mäßigen.
```

```
4 Mimitothatig f. Freigebig.
44 Mill. Rehrigt. Soutt. Unrath. IV. 386.
   Minderjahrig. Unmandig. IV. 387.
   Dinbern. Bermindern. Bertleinern. Berringern.
      IV. 388.
   Minne f. Liebe. IV. 250.
   Migbilligen f. Label.
   Mifden f. Mengen.
   Mifchmasch f. Gemenge.
   Migdeuten. Uebeldeuten. IV. 391.
& I Miffen f. Entbehren.
    Miffethat f. Frevelthat. - 2) Uebelthat.
    Diffallen f. Migvergnugen.
Diffgeburt. Bechfelbalg. IV. 892.
7.
    Diggluden f, Digrathen.
    Miggriff. Brrthum. IV. 893.
Diggunft f. Abgunft. — 2) Giferfucht.
    Diffandeln. Beleidigen. IV. 893.
    Dighandlung f. Uebelthat.
    Difhelligteit. Uneinigfeit. Zwietracht, Zwiefpalt.
      IV. 394.
    Mißtennen. Bertennen. IV. 395.
    Distlang f. Diflaut.
    Diglaunig f. Berftimmt.
    Diflaut. Diftlang. Uebellaut. Uebeltlang. IV. 396.
    Diglich f. Bebentlich.
    Diglingen f. Digrathen.
    Migmuth. Unmuth. IV. 397.
    Digrathen. Diglingen, Diggladen, Berungladen
      IV. 898.
    Migtrauen. f. Arawobn.
    Difvergnagen. Diffallen, Unluft. Berbrug. IV. 898.
    Digverstand. Digverftandnig. IV. 400.
    Migverfteben, Uebelverfteben, IV. 400.
     Dift. Dunger. IV. 400.
    Dit. Durd. IV. 401. — Rebft. IV. 402. — Sammt. IV. 403.
     Mitarbeiter. Gehilfe. IV. 404.
     Miteigenthum. Sefammteigenthum. IV. 405
     Mitglied. Glied. IV. 406.
     Mitleid. Mitleiden. Mitleidenheit. Beileid, IV. 409.
     Mitleiden f. Barmbergigfeit.
     Mitleibenheit f. Mitleib.
     Mitmachen, Nachahmen, Nachmachen, IV. 410.
    Dittheilen f. Geben. III. 84.
     Mitte. Mittel. IV. 412.
```

```
Mittel. Beg. IV. 414. - 2) f. Mitte. - Bertjeug.
  IV. 415.
Dobein f. Bausgerath.
Mode f. Gebrauch.
Mobell f. Mufter.
Moder. Roth. IV. 417. - Moraft. Sumpf. IV. 418.
Modern. Faulen. IV. 418.
Modern. Neu. IV. 419.
Mogen. Bollen. IV 420.
Mohr, Maur. IV. 421.
Mondfüchtiger. Nachtwandler. IV. 422.
Montur f. Livree.
Moraft. Bruch Marich. Kenn. Quabbe. Bruhl. IV. 423. — 2) f. Moder. IV. 418.
Mord f. Meucheimord.
Morderlich ;
              f. Morberifd.
Morbia
Mordlich
Morderifd. Morderlid. Mordlid. Mordig. IV. 425.
Morsch f. Marbe.
Mude. Nude. IV. 427.
Mube f. Matt.
Duhevoll. Duhvoti. Duhfam. Dubfelig. IV. 429.
Duhme. Bafe. IV. 430.
Dabfam f. Mahevoll.
Mahvoll f. Dabevoll.
Mummein f. Munteln.
Mummerei. Bertleibung. IV. 432.
Mund f. Maul.
Munbart f. Aussprache. 1. 324.
Mundel f. Blebfind.
Mundwert f. Bohlrebenheit.
Muntein. Mummein. Murmein. IV. 433.
Munter f. Aufgewedt.
Munge. Gelb. IV. 435.
Murbe. Morfc. IV. 436.
Murmeln f. 1) Munteln. - 2) Murren.
Murren. Brummen. Murmein. IV., 437.
Durrifd f. 1) Albern. 1. 88. - 2) Mergerlich.
Duge haben. Dugia fenn. Dugig geben. IV. 437.
Muffen. Sollen. IV. 440.
Dagig geben ) f. Muße haben.
Dugig fenn
Mufter. Beifpiel. Borbilt. Modell. IV. 443.
```

Muth s. Haaren.
Muthig s. Beherzt.
Muthlos s. Feig.
Muthmaßen. Vermuthen. Meinen. IV. 445. — 2) s.
Rathen.
Muthwille s. Frevel.
Muthwillig s. Leichtfertig.
Muke s. Haube. III. 328.

## N.

Dach. Gen, Gegen. Marts. 3u. IV. 447. -IV. 450. - Seit. IV. 452. Dach u. Nach f. Allgemach. Machahmen f. Mitmachen. Dachbenten. Durchbenten. Ueberbenten, IV. 453. -Nachsinnen. Nachgrubeln. IV. 455. - 2) f. Bebenten. Machdruden. Machdruden. IV. 456. Machbruden f. Machbruden. Machen. Rahn. IV. 457. Machfolgen f. Rachgehen. Dachgeben. Rachsehen. Machgiebig. Machsichtig. IV. 458. Gefällig senn, Machgiebig, Gefällig. IV. 459. Dachgeben. Dachfolgen. IV. 459. - Dachlaufen. Nachrennen. Nachjagen. IV. 462. Rachgiebig f. Machgeben. Rachgrubeln f. Machdenten. IV. 455. Nachher. Hernach. Nachmale. IV. 464. Dachholen f. Ginbringen. Rachjagen f. Nachgehen. IV. 462. Nachtomme f. Abtommling. — 2) Nachweit. Dachlaß. Rachlassenschaft f. hinterlaffenschaft. Machläßig f. Faul. Dachlaufen f. Machgehen. 1V. 462. Machmachen. Nachthun. IV. 466. — 2) f. Mitmachen. Machrede. Leumund. Muf. IV. 467. Nachrennen f. Machgehen. IV. 462. Radricht. Gerücht. Zeitung. IV. 468. Radricter. Odarfricter. 14. 469.

Roblich ! Reffer. — 2 Juriglich. Rublos ! Riderentzig. Rubang. Rubungen ! Moffrench.

 $\mathfrak{Q}$ .

968ack Back IV. 516. Sbeufin i. Ueberfien. 9ber. Sober. IV. 517. Dherfladlich Geicht. IV. 317. - 2) f. Weitfin. Sertleid f. Uebertleib. Obliegenbeit f. Bflicht. Dream f. Diegen. Das. Stier. IV. 519. Debe f. Brere. Doem f. Athem. Offen f. Muf. 1. 222 Offenbar. Augenicheinlich. IV. 520. Offenbaren f. Umeigen. Offenherzig f. Aufrichtig. L 258. Deffentlides Redt L Eumende. Defnen f. Aufmachen. Befunng f. 20ch. Die Baufig. IV. 521. Ohne Cander, IV. 522 Ohnerachtet (. Ungeachtet. Dhefeige L Badenstreich. Ohngeachtet L Ungeachtet. Orbentlich Regelmäßig Recht. IV. 523. Orbang f. Art. Orfan. Binbfinem. Sturmwind. IV. 525 — 2) f. Ort ( 1) Bied. — 2) Landzunge. Djean f. Deer.

P.

Pachten f. Benern. Pad. Banbel. IV. 527. Palaft f. Saus. Panier f. Rahne. Panger f. Rieifter.

```
Pappel. Beibe. IV. 529.
Partei f. Faction.
Partisane f. Spieß. Daß f. Thor. V. 328.
Pathe f. Gevatter.
Pein f. 1) Qual. — 2) Ochmerz.
Peinlich f. Schmerzlich.
Derfonen f. Menfchen.
 Dete f. Sundin in dem Nachtrag.
 Pfad f. Bahn.
 Pfaffe. Pfarrer. Priefter. Prediger. Geiftlicher.
   IV. 531.
 Pfand. Unterpfand. IV. 534.
 Pfarrer f. Pfaffe.
 Pfeiler f. Stander.
 Pferbeftall f. Marftall.
 Pferd. Rog. IV. 535.
 Pfiff f. Rniff.
 Pflange f. Gemache.
 Pflegetind f. Biebfind.
 Pflegemufter f. Stiefmutter.
Pflegen. Gewohnt feyn. IV. 536. - 2) f. Begen.
 Pflegevater f. Stiefvater.
 Pflegling f. Biehtind.
 Pflicht. Obliegenheit. Oculbigfeit. IV. 537. - 2)
   f. Berbindlichfeit.
 Innere
 Unvolltommene Pflicht.
 Pfluden. Rupfen. IV. 539.
 Pflugen f. Adern. I. 78.
 Pfortden ) f. Thor. V. 327. 328.
 Pfote f. Rlaue.
 Pfropfen f. Impfen.
         f. Rort.
 Pfuhl f. Lache.
 Pfahl f. Riffen.
 Pfuicher. Stumper. IV. 541. Pfüße f. Lache.
 Pfantafie. Ginbilbungetraft. Dichtungevermogen.
   IV. 542.
 Phantaft. Grillenfanger. Ochwarmer. IV. 546.
 Phlegmatisch s. Faul.
 Pite f. Spieß.
```

```
Pilger. Pilgrim, Banberer. IV. 547.
  Pilgrim f. Bilger.
  Dinfel, Dummtopf. IV. 548. - 2) f. Simpel.
  Diufeln f. Deulen.
  Place f. Qual. V. 6. Plage f. Qual. V. 6.
  Dlaute f. Baun.
  Diappern f. Riatiden. IV. 62. - 2) Sonattern.
  Dlarte f. Manl
  Diatt. Blad. IV. 549. - 2) f. Cben. - Riebrig. IV. 550.
  Dias. Raum. 1V. 560. - 2) f. Fled. - 3) Raum.
Dlagen f. Berken.
  Plandern f. Rlatiden. IV. 62.
  Ploblid f. Augenblidlid.
    lump. Odwerfällig. Unbehilflid. IV. 551. — 2) f. Unartig. — 3) Derb. IL. 65.
  Diema
  Dlunder. Lumpen. IV. 558.
  Dianbern f. Entwenden.
  Pabelhaft f. Gemein.
  Doden. Troben. IV. 554. — 2) f. Erus. — 3) Rlopfen.
  Poesie f. Dichetunft.
  Potal f. Beder.
  Polker f. Riffen.
  Poltergeift f. Robold.
  Poitern. Bullern. IV. 556.
  Domp f. Prunt.
  Posse f. 1) Frage. — 2) Schnaden.
  Doffenreißer f. Luftigmacher.
  Doffirlich f. Lacherlich. - 2) Schnaden.
  Pract f. Berritchteit. - 2) Prunt.
  Prablen. Prangen. Prunten. IV. 568. - Groß,
    (preden. Auffdneiben. IV. 561.
  Prablerei f. Prunt.
  Prangen f. Prablen.
  Prante f. Rlaue.
  Prallen. Preilen. 1V. 562. - 2) f. Coneffen.
  Praffeln f. Raffeln.
  Prediger f. Pfaffe.
  Dreis f. 1) lohn. — 2) Berth.
  Preifen f. 1) Anpreifen. — 2) Loben.
  Prellen f. 1) Prallen. — 2) Schnellen,
  Dreffen. Draden. IV. 568.
  Priefter f. Pfaffe.
  Pring f. gurft.
  Pringip f. Urface.
```

Probien) f. Berfuch. Erfahren.
Probiren) f. Berfuch. Erfahren.
Prophet. Beissager. Wahrsager. IV. 565.
Prudel. Brodem. Broden. IV 576.
Prufen f. 1) Erproben. — 2) Untersuchen.
Prunt. Pracht. Gepränge. Pomp. Prahlerei. IV.
577. — 2) f. Prahlen.
Psalm f. Lied. Ill. 176.
Puck f. Kobold.
Pudel f. Schniher.
Pünktlich. Senau. IV. 578.
Put. Schmuck. Zierde. Zierath. Verzierung. IV. 579.
Puten f. Aufputen.

Ω.

Quabbe f. Moraft. Quabbein. Babbein. V. 1. Quaden. Quaden, Quieden. V. 2. Quaden f. Quaden. Quadein f. Rlatichen IV. 62. Quadfalber. Marttidreier. Galbaber. V. 3. Qual. Pein. Marter. Folter. V. 4. - - Plage. Plac. V. 6. Qualm f. Ausbunftung. Quart. Dred. V. 9. Quarren. Schreien. V. 10. Quedholber. Wachholber. Bachholber. V. 12. . Quelle. Urfprung. V. 12. Quengeln. Canbeln. V. 14. Quer. Schräg. Schief. 3merd. V. 14. Quertopf. Sonberling. V. 16. Quieden f. Quaden. Quinen f. Siechen. Quit. 206. V. 17. Quittung. Schein. Empfangichein. V. 18.

R.

Machen. Schlund. V. 20. Rächen f. Ahnden. Rädeleführer. Anführer. V. 22. Raffen. Raufen. V. 23. — 2) f. Zaufen.

```
Rahm f. Sahne.
Rand f. Rante.
Rante f. Rebe.
Rante f. Lift.
Rafd f. Augenblidlich.
Rafen. Gras, V. 25.
Rafend. Toll. V. 27.
Raffein. Praffein. V. 28.
Raft f. Rube.
Rath halten f. Rathichlagen.
Rathen. Muthmagen. Bermuthen. V. 29.
Rathlich s. Rathsam.
Rathfam. Rathlich. V. 30. — 2) f. haushalterifch. Rathfolagen. Rath halten. Berathen. Berathfchla,
  gen. V. 31.
Rathidluß f. Befdluß.
Ranb. Beute. V. 32.
Rauben f. Entwenden.
Rauber f. Dieb.
Rauch f. Ausbunftung.
Raufen f. 1) Raffen. — 2) Baufen.
Raum. Plat. V. 34. — 2) f. Plat.
Raunen f. Bluftern.
Raufden Braufen. V. 34. - 2) f. Balen.
Real. Bahr. V. 36.
Rebe. Rante. V. 37.
Recht f. 1) Echt. - 2) Orbentlich.
Recht f. 1) Unfpruch. - 2) Unftalt. - 8) Befugnif. -
  4) Feiheit. - 5) Gerechtfame.
Rechtfertigung. Entschuldigung. Schutrede. V.
  38. - Bertheidigung. Odugrede. Odubichrift. -
  Berantwortung. V. 89. - Bertheidigung. Cous.
  rede. V. 41.
Redtschaffen f. Ehrlich.
Reden f. Dehnen.
Reben. Oprechen. Sagen. V. 41.
Redlich f. 1) Aufrichtig. — 2) Ehrlich. Regel f. Maxime. IV. 361.
Regelmäßig f. Ordentlich.
Regen, Bewegen, Ruhren, fic. V. 43.
Regiren f. Berrichen.
Register f. Lifte.
Reiben. Ochaben. Ochenern. V. 45. - 2) f. Feilen.
Reich f. Bermogend.
Reich f. Art. Gattung.
Reichhaltig f. Ergiebig.
```

Reichlich. Bollauf. V. 47. Reif. Riff. V. 48. Meife. Beile. V. 49. Reihe. Zeile. V. 50. Reihen, ber. Lanz. V. 52. Rein s. Gebiegen. — 2) Lauter. — 3) Rett. Reinigen f. Lauter. Reis f. 1) Aft. - 2) Gerte. Reisen f. Gehen. III. 85. Reißen f. Mahlen. Reiten f. Geben. III. 85. Reize f. Annehmlichkeiten. Reizen f. Loden. Reizenb f. Anmuthig. Reizung f. Antrieb. Religion. Gottesbienft. Sottesverehrung. V. 53 Rennen, Laufen. V. 54. Renner f. Rlepper. Renten f. Binfen. Rengel. Tornifter. V. 55. Retten f. Befreien. Reue f. Leid. Revier f. Bezirk. Rhede. Anterplat. V. 65. S. auch Geftabe. Richten f. Urtheilen. Richtig f. Bahr. Richtmaas Richtschnur ) f. Magregel. Rieden f. Bittern. .. Riefeln f. Fliegen. Rieth f. Moraft. Riff f. Reif. Ring. Ringel. V. 56. Ringel f. Ring. Ringen f. Fecten. Ringe f. um. V. 420. Rinnen f. 1) Bließen. - 2) Leden. Rif. Rige. Schramme. Spalte. V. 57. Rodlor f. Mantel. Roh. Bild. V. 57. Rohr. Rohre. V. 59. Röhre f. Rohr. Rollen f. 1) Rollern. — 2) Balgen. Roman. Romanhaft, f. Fabel, II. 842. Roß f. Pferd. Sononpmit. vi. Band.

Roften f. Braten. Roth werben ) f. Errothen. Rothen, fic / Raubermalfc. Rotte f. Faction. Ruchtofer f. Gottlofer. Ruchtbar f. Lautbar. Ruden f. hude. Rudenhalt. Rudhalt. hinterhalt. V. 61. Radtehr f. Biebertehr. Rudlings. Rudwärts. V. 62. Radfict (in) f. (in') Anfehung. Rüdwärts f. Rüdlings. Rade f. Hund. Ruf f. Dachrebe. Rufen f. Schreien. Rügen, Tabeln. V. 63. Ruhe Raft. V. 65. Friede. V. 67. Ruhm f. Chre. Ruhmbegierde ) f. Ehrliebe. Ruhmsucht Rahmen f. 1) Aufheben machen. - 2) Loben. Ruhmredig. Groffprederifd. V. 67. Rahrig. Gelehrig. Anftellig. Ausrichtig. V. 69. Ruinen. Erammer. Scheiter. 2Brad. V. 71. Rumpf f. Leiche. Rumpfen. Rungeln. V. 68. Rungel f. Falte. Rungeln f. Rumpfen. Rupfen f. Pfluden. Ruftig. Bader. V. 71. Ruftung. f. Baffen. Ruthe f. Gerte.

ණ.

Saal f, Stube. Saat. Same V. 74. Stel f. Degen.

Ratteln & Schatteln.

Odelten f. Reifen. Oache f. 1) Ding. - 2) Gegenstand. Sachte f. Gelinde. Sachwalter. Anwalt. V. 75. Sage f. Gerücht. Sagen (. 1) Befagen. - 2) Reben. Sahne. Rahm. V. 75. - Salbader f. Marttfchreier. Salbadern f. Rlatichen. IV. 62. Salbung. Begeifterung. V. 76. Same f. Saat, Sammeln. Berfammeln. Bufammentommen. V. 78. 2) f. Lefen. Sammlung. Berfammlung. Bufammentunft: V. 78. Sammlung bes Gemuths. f. Faffung. Sammtlich f. 1) Gefammt. — 2) Insgefammt. Samstag. Sonnabend. V. 79. Samt f. Mit. IV. 403. Samt und Sonders f. Insgesammt. Sanft f. 1) Gelinde. — 2) Difo. Sanftmuth f. Mäßigung. Satan. Teufel. V. 80. Satt. Genug. V. 82. S. 1) Genug. - 2) Bergnugt. / 3) Ueberdrußig. Sas. Urtheil. V. 84. Sagung f. Gebot. Sauber f. gauter. Saubern f. Lauter. Sauer. Berbe. Bitter. V. 86. Saufen. Erinken. V. 86. — Saufer f. Erunkenbold. Saule f. Stander. Saumen. Zaubern. Bogern. V. 88.2. Saumig. Saumfelig. V. 90. Saumfelig f. Saumig. Saure f. Effig. Saufen. Braufen. V. 90: - 2) f. Summen. Schaar s. Schar. Schaben f. 1) Juden. - 2) Reiben. Shaben. Unbeil. V. 91. - 2) f. Rachtheil. Shaben. Beichabigen. Schaben thun. V. 92. Shablos. Unbefcabigt. Entschabigt. V. 93. Shaffen f. Erschaffen. Schafern. Spaßen. V. 94. Shal f. Abgefdmadt.

Shale f. Salle. Shalthaft. Lofe. V. 95. Ochalt f. Scheim. V. 119. Schall. Rnall. V. 95. — 2) f. Sall. Schalten. Balten. V. 96. Schamhaft f. 1) Reufch. — 2) Berfchamt. Scham. Schen. V. 98. Odamios f. Fred. II. 482. Ochamroth f. Befcamt. Schande. Schimpf. Schmach. V. 99. Schanden. Entehren. V. 101. Ochange f. Loos. IV. 294. Odar. Seer. Seericar. V. 101. Scharf. Scharffichtig. Scharffinnig. Fein. Durch, dringend. V. 104. Ocharf. Strenge V. 106. Scharfen. Begen. Schleifen. V. 108 Scharfrichter f. Rachrichter. Scharffinnig ) f. Scharf. Scharren. Rragen. V. 109. Scharmache f. Schilbmache. Schatten. Schemen. V. 110 .. Schägen f. Achten. Schähung f. Anschlag. Schandern ) f. Beben. Odauern ... Ochauen f. Anschauen. Ochauer f. Uebergang. Schedig. Bunt. Buntichedig. V, 111. Ochebel. Birnicale. V. 112. Scheel f. Schel. Ocheibe. Futteral. V. 113. - 2) f. Grenge. Odeiden f. Absondern. Schein. Schimmer. Glant. V. 114. -Aussehen. V. 114. - Erfdeinung. V. 115. S. auch Anichein. Schein f. Quittung. Schein f. Quittung. Scheinen f. Leuchten. Ocheit. Rloben. V. 116. Odeiter f. Ruinen. Scheiter 1. Ruturn.
Scheiterhaufen f. holgfoß.
Schel. Schief. V. 116. Och elfucht f. Gifersucht. Schelm. Sourte. Spisbube. Gaunte: V. 117. - Schalt. V. 119.

Odemel f. Bant. Ochemen f. Ochatten. Schente. Rrug. V. 124. Schentel f. Lende. Schenten f. 1) Erlaffen. - 2) Geben. III. 34. Oderen f. Subein. . . Scherge. Safder. Benter. V. 125. Oderg. Spaß. Rurzweil. V. 126. Ochen. Stutig. V. 128. - f. Scham. Scheuchen. Sagen. V. 129. Ocheuen, f. 1) Acht; fich in Acht nehmen. 2) Entbloben. 3) Furchten. Odeuern f. Reiben. " Ocheuflich f. Garftig. Schiden. Genden. Ueberfchiden. Ueberfenden. Ue, bermachen. V. 130-- fic, f. 1) fich Fagen. — 2) Geziemen. Schicklich f. Anstandig. Schickfal f. Kügung. — Loos. Ochiedsleute. Ochiedsmanner. Ochieberichter. Mus, träge. V. 131. Schieds manner f. Schiedsleute. Odied frichter Schief f. 1) Quer. 2) Schel. Schielen f. Ceben. Shier f. Kaft. Shilberei f. Mahleri. Shilbern f. 1) Abschildern. ,2) Mahlen. Odildmade. Odarmade. Bache. V. 132. Schimmer f. 1) Blimmer. - 2) Schein. . Odimmern f. Leuchten. Schimpf Entehrung. Injurite. V. 188. -Schande. Schirmen. Schuben. V. 135. Schlacht. Ereffen. Gefecht. V. 135. Schlachtfeld f. Mahlstatt. Schlächter f. Detger. V. 136. Schlafios. Bach. V. 138. Schlagen f. 1) Rlopfen. — 2) Ereffen.

Schlamm f. Dred.

Solaubeit f. Arglift.

Schlängeln. Schlingen. V 139.

Schlant. Schmachtig. Bager, V. 139.

Octedt f. Gering. Soleiden. Solapfen V. 140. Schleifen. f. Scharfen. Ochlemmen. Praffen. Ochweigen. V. 142. Schlenbern f. Gehen. III. 90. Ochleunig f. Augenblidlich. Solicten f. Abthun. Schließen f. Folgern. Schlimm f. Arg. Schlinge f. Fallstrick. Odlingen. Odluden. Berfdlingen. Berfdluden V. 143. — 2) s. Schlängeln. Schlippe f. Schlucht. Schloß f. 1) Burg. — 2) Feste. — 8) Haus. Schlossen f. Hagel. Schlucht. Schluft. Schlippe. V. 144. Soludzen f. Seulen. Soluden f. Schlingen. Shluft s. Schlucht. Schlummer f. Schlaf. · Odlapfen f. Ochleichen, Solund f. 1) Abgrund. — 2) Reble. 3) Rachen. Odmach f. Schande. Ochmachten f. Durften. Som achtig s. Schlank. Somadhaft. Bohlichmedenb. V. 144. S. auch Leder. Somalen. f. Reifen, Ochmarre f. Marbe. Odmas f. Maulchen. Odmaud f. Ausbunftung. Ochmaus f. Gaftgebot. Odmeden f. Roften. Ochmer. Bett. V. 145. Odmeideln f. 1) Seucheln. - 2) Liebtofen. Oomeißen. Berfen. V. 145. Ochmerz, Beh. Dein. V. 147. - Traurigfeit. B. trabnig. Leib. V. 147. Odmerzen f. Rranten. Somerzibo. Peinlich. V. 149. Ochmetterling Buttervogel. V. 151, Odmieren, Streichen. V. 152. Schmollen, Maulen, V. 153, Schmoren f. Dampfen. Somuck f. Put. Odmuggeln, Ginfdwarzen, V. 154.

Somus, Unrath. Unflath. Odmubig. Unflathig. Subelig. V. 156. - 2) f. Bote. Schnaden. Schwante. Schnurren. Poffen. Schna. difd. Sonurrig. Drollig. Poffirlich. V. 159. Sonadisch s. Ochnaden. Sonattern. Plappern. V. 160. Schnauben. Schnaufen. V. 161. Sonaufen f. Schnauben. Sonauze f. Maul. Sonell f. Augenblidlich. Ochnellen. Prellen. V. 162. Soniger, Bod. Pubel. V. 162. Sonobe f. Gitel. Schnurrig ) f. Schnaden. Sholfe f. Sulfe. Odon. Bereits. V. 164. Schone. Schonheit V. 165. Schonen, Bericonen. V. 167. Schonbeit f. Schone. Choosfind f. Liebling. Shopf s. Zipsel. Schaps f. Bammel Schorf s. Grind. Chof f. Steuer. Schote f. Hulle. Shrag f. Quer. Schramme f. Marbe. - Rif. Schrante f. Grenze. Schrauben f. Spotten. Schreibart. Styl. Difgion. Con. V. 168. Schreiben. Brief. Sendidreiben. Bufdrift. Bil let. V. 169. Schreien. Rufen. V. 172. - Grolen. Rrei forn. Bolten. Brullen. V. 173. - 2) f. Quarren. Schreiten f. Gehen. III. 88. Sorift. Werk. Buch. V. 175. — 2) f. Sand. Schroff. Jahe. Steil. V. 176. Schrumpfen. Suzeln. V. 176. Soubliad f. Wicht. Souchtern f. Furchtsam. Souft f. 1) Lotterbube. - 2) Bidt. Sould, Urface. V. 177. Souldigteit f. Pflicht.

Soulvios. Unfoulbig. V. 178.

Soulen f. Seben.

Schiler f. 1) Anfanger. 2) Lehrling. Schulter. Achfel. V. 178. Sound f. Abschaum, Sourte f. Scheim. Sourt. Sourje. V. 179, Schurze f. Schurz. Schurzen f. Rnupfen, Schuß f. Burm, Schutt f. Mill. Schütteln. Schüttern. Ratteln. V. 180. Souttern f. Soutteln. Schuten, f. 1) Schirmen. 2) Bertheibigen. Schutrebe f. Rechtfertigung. V. 38, 39. 41. Sousidrift f. Rechtfertigung. V. 38. Schwach f. 1) Hinfallig. — 2) Kraftlos. — 3) Matt. IV. 356, Somacheit. V. 181. Somachen f. Entfraften. Schwachheit f. Schwache. Schwante f. Schnaden, Somanten. Banten. Badein. Caumein. Tortein. Schweimen. V. 182. Somang, Someif, V. 184. Somarmen f, Rafein. Cowarmer f. Phantaft. Comarmerei f. Enthustasmus. Somargtunftler f. Beren. Somagen f. Rlatichen, IV. 62, Schweigen, Berftummen. V. 186. Someigiam. Berichwiegen, V. 187. Someimen f. Schwanten. Schweigen f. Schlemmen, Schweisen, Anschweilen, Aufschweilen, V. 188. Somere. (1) Bart. III. 326. 2) Somere. Comere. Gewicht. Bucht. Somer. Bichtig. V. 189. Schwerfallig f. Plump, Somermuth f. Barm, Somermathig f. Lieffinnig, Somert f, Degen, Comibbogen. Gewolbe, V. 191. Comierigfeit f. hinderniß. Odmindelei, Unbefonnenheit, V. 192. Cominge f. Birtich. Combren f. Bluchen. Sowil. Barm, Beig, V. 193; Somilftig. Sochtrabend, V. 193.

Sawur s. Eid. See f. 1) Lache. — 2) Meer. Geepferd f. Ballroß. Segen, geben f. Segnen. Segnen. Ginsegnen. Segen geben. V. 194. Seben. Anseben. Baffen. Angaffen. Daulaffen feil haben. Globen. Guden. Glupen: Ochielen. Ochu, len. Blingen. Blinten. V. 195. — — 2) f. Anschauen. Sehne. Bledfe. Saarmade. Spannaber. V. 202. Sehnen, fich, f. Begehren. Ceicht f. Oberflachlich. Seihen. Sieben. Sichten. V. 203. Geit s. Mach. IV. 452. Sele f. Geift. Selig f. Gladlich. Selbit f. Auch. Selbstliebe f. Gigenliebe. .. Celbftlob 1. Eigenlob. Selbft fucht f. Gigenliebe. Selten, Seltsam. V. 204. Seltsam. Unglaublich. V. 204. - 2) f. Abenteuerlich. -3) Selten. Genben f. Schicken. Sentrecht. Aufrecht. Gerabe. V. 205. Sendichreiben f. Schreiben. Sessel f. Bant. Segen. f. Legen. Seuche. Sucht. V 205. Seufzen. Mechzen. Stohnen, V. 207. Genn f. 1) fich Befinden. — 2) Beftehen. Sichel. Sippe. V. 209. Sicher. Gewiß, geft. V. 210. - 2) f. Geborgen. Siderheit geben, - ftellen, - f. Berfichern. Sichten f. Geihen, Sieben f. Beiben. Siech f. Rrant. Siechen. Quinen. V. 211. Sieden f. Rochen.

Singen f. Gefang. Singfang f. Gefang. Sinten f. Hallen. Sinn-f. Bebeutung. Sinnen f. Denten, II. 53. — 2) f. Grübeln.

Uebermannen, V. 212,

Siegen. Befiegen. Ueberminden, Uebermaltigen.

```
Sinnesart f. Gefinnung.
Sinngebicht f. Epigramm.
Sinnlid. Anschaulto. V. 214.
Sinnlos f. Irre.
Cinnreid f. Bigia.
Sinnsprud f. Sprudwort.
Sinnvermanbt f. Gleichbebeutenb.
Sinnvoll f. Bigig.
Sippicaft. Bermanbticaft. Freundichaft. V. 214.
Sitte f. Gebrauch.
Sitten f. Manieren.
Sittenanmuth f. Soflichteit. Sittenlehre f. Zugenblehre.
Sittlich f. Gesittet.
Sittsam f. 1) Unftanbig. - 2) Gesittet.
Gis f. Bant.
Stlave f. Rnecht.
Strupel f. Ginwurf.
Stump f. 2006. IV. 294.
So, s. ber, die, bas.
Soffel f. Truntenbold.
Sogar f. Auch.
Sold f. Gehalt.
Sollen f. Maffen.
Sonach f. Darum.
Sonder f. Ohne.
Sonderbar f. Abentenerlich.
Sonderlich. Befonders. Infonberheit. V. 216.
Conderling f. Quertopf.
Sondern. Aber. V. 217.
Sondern f. Absondern.
Sonnabend f. Samstag.
Sonft. Außerbem. V. 218.
  - Chebem. V. 219.
- Bibrigens. V. 219. Gorgen. Grillen. V. 220.
Sorgfältig ) f. Beforgt.
Spahen. Suden. Forfden. V. 221.
Spalte f. Rif.
Spalten. Erennen. V. 228. - - 2) f. Rlieben.
Spaltung. Trennung. V. 224. Spanen f. Entwohnen.
Spannaber f. Sehne.
Sparlich. Rarglich. V. 224.
Sparren f. Burm.
```

```
Sparfam f. 1) Daushalterifd. — 2) Maßig. IV. 848.
 Spaß f. Scherz.
 Spagen f. Schafern.
 Spagvogel f. Lustigmacher.
 Sped. Fett. V. 226.
 Speer f. Spief.
 Speien. Spuden. V. 226.
 Speise, die, f. 1) bas Effen. - 2) gutter. - 3) Roft.
Speisen f. 1) Effen. — 2) Rahren.
Sperren. Spreizen. V. 228.
Spezerei. Gemarze. V. 229.
 Spieß, Speer, Lange. Dite. Bellebarte. Partifane.
   V. 230.
 Opis. Spikig. Opisfandig. V. 231.
 Spike f. Gipfel.
 Spigbube f. 1) Dieb. - 2) Schelm.
 Spigen, fich, f. hoffen.
Spigfandig) f. Spig.
 Spigig
 Spleißen f. Rlieben.
 Splitterfasernadend f. Splitternadenb.
 Splitternadend. Fafernadend. Fadennadend, Split
   terfasernadenb. V. 288.
 Splitterrichten f. Berlaumben.
 Splitterrichter. Rrittler. Rradler. V. 234.
 Sporn, Stachel. V. 236.
 Spott s. Hohn.
 Spotten. Aufziehen. Sich aufhalten. Sticheln.
   Schrauben. V. 237. S. auch Sohn.
 Spottisch. s. Höhnisch.
 Sprachlos f. Stumm.
 Sprechen f. Reben.
 Spreizen f. Sperren.
 Spriegen. Sprigen. Streuen. V. 239. Spriegen f. Reimen.
 Springen f. Hupfen.
 Sprigen f. Sprengen.
 Sproffen f. Reimen.
 Sprud f. Urtheil.
 Spruchwort. Dentspruch. Sinnspruch V. 240.
 Spuden f. Speien.
 Sput. Gespenft. V. 241.
 Spulen. Bafchen. V. 243.
 Spuren f. Fußstapfen.
- Sparen f. Wittern.
 Sputen, fich, f. fich Tummein.
```

Ctaat f. Stat. Stab f. 1) Rrude, - 2) Stod. Stadel f. 1) Dorn. - 2) Sporn. Ctaffel f. Stufe. Statet f. Baun. Stamm. Abstammung. Abtunft. Bertunft. Geburt. V. 244. Stammein. Stottern, Ballen, V. 245. Stampfen. Strampfen. Strampeln. Trappen. Trams pein. V. 247. Stand f. 1) lage. — 2) Stellung. Stander. Caule. Pfeller. V. 249. Standhaftigfeit f. Beharrlichfeit. Stangel f. Stiel. Stapfen ) f. Gehen. IIL 90. Stat. Staat. Reierfleib. V. 249. Starr. Steif. V. 252. — 2) f. Eigenfinnig. Ctarrtopfig > Starrfinnig ) f. Gigenfinnig. Statig. Ununterbrochen. V. 254. State f. Allemals Staterecht. Deffentliches Recht. V. 255. Statte f. Rieck. Statthaft. Bulaffig. V. 257. Staub. Debl. V. 258. Staube f. Stock. V. 275. Staunen f. Erstaunen. Steden. Liegen. V. 260. Steden f. Stod. Stegereif. Steigbügel. V. 261. Steben, wofur, f. Burgen. Stehlen f. Entwenden. Steif f. Starr. Steig f. Babn. Steigbügel f. Stegereif. Steigern. Erhoben. V. 262. Steil f. 1) Jahr. — 2) Schroff. Steinicht. Steinig. V. 264.
Steinig f. Steinicht.
Steig. Arfc. Sterz. hintere. Gefäß. V. 265. Stelle. f. Umt. - Fleck. Stellen f. 1) Legen, - 2) fich, f. Thun. - 3) Berfiellen. Stellung. Stand, Attitude. V. 264. Stery f. Steig. Stetig f. Statig.

Stets f. Allemal. Steuer. Schof. V. 267. Steuern. Behren. V. 268. Stideln f. Spotten. Stiefgeschmifter. Salbgefdwifter V. 269. Stiefvater. Pflegevatet. Stiefmutter. Pflegemutter. Stiege. Ereppe. Auftritt, V. 271. Stiel. Stangel. V. 272. Stier f. Ochs. Stiften f. Anlegen. Stifter f. Anftifter. Stille. Rube. V. 273. ·Stillen f. Danepfen. II. 15. Stod. Stab. Steden. V. 274 .- - Spaube. Straud. Busch. V. 275. Stoff. Beug. V. 276. - 2) f. Inhalt. - B) Daffe. -4) Materie. Stohnen f. Geufgen. Stolpern f. 1) Solpern. — 2) Straucheln. Stold f. Uebermuth. Stole f. 1) Aufgeblafen. - 2) Gitel. II. 191. - 3) Socie finnig. Stopfel f. 1) Kork. — 2) Zapfen. Storen f. Abhalten. Storrig f. Eigensinnig. Stoffen f. 1) Ereten. — 2) Stoffen, worauf, f. Untreffen. Stottern f. Stammeln. Strafe. Buße. Buchtigung. V. 279. Strafen f. 1) Abstrafen. — 2) Ahnden. Straff. Stramm. V. 281. Strahl f. Flimmer. Otraff. Strampeln ) f. Stampfen. Otrampfen Strand f. Geftade. Strang, Strid. V. 282 Strafe f. 1) Bahn. — 2) Gaffe. — 3) Deerenge. Strauch f. Staube. V. 275. Strauben, Behren, Biberfegen, fich. Biderftreben. Biberfteben. V. 283. Strandbieb. Bufchtlepper. V. 285. Straudeln. Stofpern. Gleiten. V. 286. Strang. Bufdel. V. 287.

Streben f. fich Bemuben.

Trunten f. Befoffen.
Truntenbold. Gaufer. Göffel. Bersoffener. V. 362.
Trus. Tros. V. 364.
Tactig. Bequem. Geschick. V. 366.
Tugenbhaft s. Heilig. III. 359.
Tugenblehre. Sittenlehre. Pflichtenlehre. V. 366.
Tudebote s. Irrlicht.
Tudisch s. Hamisch.
Tudischer f. Gottloser.
Tummeln. Sputen, sch. V. 370.
Tumult s. Lärm.
Tunchen. Ueberstreichen. V. 371.
Tunte s. Brüse.
Tunten j. Tauchen.

u.

Uebel f. Arg. Uebelbeuten f. Difbeuten. Uebellaut f. Miglaut. Uebeitlang Uebelthat. Miffethat. Diffandlung. V. 374. Uebelverfteben f. Migverfteben. Ueberall f. Durchgangig. Ueberaus. Ungemein. Meußerft: V. 877. ueberbleibfel. Ueberreft. V. 379. ueberblid. Ueberficht. V. 379. Ueberbringen. Darbringen. V. 881. Ueberbenten f. Dachbenten. Ueberdruß f. 1) Etel. — 2) Langeweile. Ueberdrußig. Gatt. V. 381. Uebereilt. Boreilig. Borichnell. V. 383. Uebereintommen f. Entiprechen. Uebereintunft. Bereinigung. V. 386. - 2) f. Bertrag. Uebereinstimmen ) f. Entsprechen. Ueberfallen. Ueberrafden. Ueberrumpeln. V. 386. Ueberfluffig. Ueberfcmantlid. V. 388. Ueberführen. Ueberreden. Uebermeifen. Uebergeu. gen. V. 390. Uebergang. Ochauer. V. 392. Uebergeben f. Ueberhupfen. Ueberhand nehmen. Uebermachtig werben. V. 394. Ueberhäufen f. Ueberschutten. - Ueberhäuft: f. Ueberladen.

Ueberhaupt. Allgemein. V. 396. Ueberhelfen. Beifteben. V. 397. Ueberhin. Obenhin. Oberflachlich. V. 398. Ueberholen. Bortommen. V. 400. Meberhupfen. Meberfpringen. Mebergeben. V. 401. Uebertleib. Oberfleib. V. 403. . Ueberlaben. Ueberhauft. V. 404. Ueberlaffen f. Ablaffen. — 2) Beimftellen, "Ueberlaufen. V. 406. Ueberlaut. Borlaut. V. 406. Meberlegen f. 1) Bebenten. — 2) Betrachten. Ueberlieferung f. Gerücht. Ueberliften, f. Betrügen. Uebermachen f. Schicken. - Uebermachtig werden f. Ueberhand nehmen. Uebermannen f. Giegen. Uebermäßig. Uebertrieben. Ungeheuer. V. 407. . Unmäßig. V. 408. Uebermuth. Stolz. V. 409. Uebernaturlich. Bunderbar. V. 410. Ueberraschen f. Ueberfallen. Ueberrechnen. Ueberschlagen. V. 411. Ueberreben f. Ginreden. - 2) Ueberführen, Ueberreft f. Ueberbleibfel. Ueberrumpeln f. Ueberfallen. Ueberichiden f. Odiden. Ueberfchlagen f. Ueberrechnen. Ueberschrift f. Inschrift. III. 488. Ueberschütten. Ueberhaufen. V. 412. Ueberschmantlich f. Ueberfluffig. Ueberfeben f. Dachfeben. Ueberfenden f. Ochiden. Ueberfeger f. Dolmetscher. Ueberficht f. Ueberblid. Ueberfpringen f. Ueberhapfen. Uebersteigen. Uebertreffen. V. 413. Ueberftreichen f. Tunchen. Uebertragen f. Auftragen. Uebertreffen. f. Ueberfteigen. Uebertreten. Berlegen. V. 414. Uebertrieben f. Uebermäßig. Uehervortheilen. Bevortheilen. V. 415. Ueberwältigen ) f. Siegen.

Ueberweifen f. Beberführen. Uebergeugen f. Ueberführen. Ueblich f. Gebrauchlich. Uebrige, bas, f. bas Anbere. Uebrigens. Außerdem. V. 416. um. gur. V. 417. - - Umber. Berum. Rings. V. 420. - Ungefahr. Beilaufig. V. 424, Umandern f. Abandern. Umarmen. Umfangen. Umfassen. Umfolingen. V. Umbringen f. Entleiben. Umfangen f. Umarmen. Umfassen Umschlingen ! Umfall s. Unfall. Umgang. Betannticaft. V. 427. Umgeben f. Umbingeln. Umgehen. Bermeiben. Deiben. V. 428. Umgetehrt. Berfehrt. V. 429. Umhang. Borbang. Gardine. V. 429. Umber f. Um. V. 420. Umtreis f. Rreis. Umpflicht f. Ungelb. Umringen f. Umzingeln. Um fat f. Umfeten. Umfoldgen. Sich andern. V. 430. Umfegen. Taufden. Bechfein. Umfag. 2c. V. 432. umfonft. Unentgelblid. V. 433 - Bergebens. V. 483. Umtrieb. Betrieb. Bertrieb. V 434. Umwandeln f. Abwandeln. Umwechfeln f. Auswechfeln. Umweg f. Ausweg. Umziehen. Ausziehen. Begziehen. V. 436. Umzingein. Umgeben. Umringen. V. 436. Unabfangig f. Frei. Unabfichtlich f. Unverfebens. Unangenehm f. Unbehaglich. Unartig. Ungefdlacht. Ungefittet. Ungezogen. Bau. rifd. Grob. Plump. Tappifc. Tolpifc. Un. hoflich. V. 437. Unbarmbergig f. Sart. Unbefangen. Dreift. V. 444, Unbehaglich. Unangenehm. V. 445. Unbehilflich f. Plump.

Unberaufcht f. Duchtern.

Unbeschäbigt f. Ochablos. Unbefonnenheit f. Odmindetei. Unbefferlich f. Unverbefferlich. V. 446. muthig. V. 447. Unbill. Unrecht. V. 448. Undentlich f. Dunkel. II. 108. Unecht f. 1) Aber, I. 23. — 2) Falfch. Unechtes Rind f. Bantart, Uneigentlich f. Figur. II. 428. Uneinigteit f. Dighelligfeit. Uneheliches Rind f. Bantart. Unehrlich f. Chrios. Unempfindlich f. hart. III. 826. Unentgeltlich f. Umfonst. Unentschlossen f. Ungewiß. V. 460, Unerachtet f. Ungeachtet. Unfall. Umfall. V. 450. Unflath ) s. Schmuß. Unflathig , Unfreiwillig f. Ungern. Ungeachtet. Uneradtet. Ohngeachtet. Ohnenachtet.  $\mathbf{v}$ . 451. Uugebunden f. Frei. II. 487. Ungefahr f. 1) Etwa, II. 337. 2) Um. V. 424. 8) bas; f. 2006. IV. 294. — Ungehalten. Bofe. Bornig. Unwillig. Unwille. Born. V. 452. Ungeheuer. Ungethum. Unhold. V ... 454. - 2): f. Uer bermaßig. ungelb. Umpflicht V. 456. Ungemein f. Ueberaus.
Ungeneigt f. Abgeneigt.
Ungereimt f. Abgeschmackt. I. 87.
Ungern. Unwillig. Unfreiwillig. V. 457.
Ungeschlacht f. Unartig.
Ungesittet f. Unartig. Ungeftum. Beftig. Bilb. V. 458. Ungethum f. Ungeheuer. Ungetreu f. Treulos. Ungewiß. 3meffelhaft. V. 459. - - Unenefoloffen! Berlegen. V. 460. Ungewittter, Gemitter, Donnerwetter, V. 462. Ungeziefer, Gefchmeiß, V. 463. Ungezogen f. Unartig.

Unglaublich f. Geltfam. ' Unglud. Unbeil. V. 465. - 2) f. Jammer, III. 458. Ungludlich f. Berungludt. Unheil f. 1) Schaben, - 2) Unglud, Unhöflich f. Unartig. Unhold f. Ungeheuer. Uniform f. Livree. Untoften f. Roften. IV. 119. Untraftig f. Rraftlos. Unlangst f. Jungst. Unleugbar f. Musgemacht. Unluft f. Difvergnugen. Unmaßig f. Uebermäßig. V. 408. Unmundig f. Minderjahrig, Unmuth f. Digmuth. Unnothig f. Nothlos. Unnug f. Dichtenügig. Unparteiisch f. Meutral. Unpag Unpaglich ) f. Rrant. Unrath f. 1) Mill. — 2) Schmutz-Untechk. Beleidigung. Unrecht thun. Beleibigen. V. 466. 2) s. Unbill. Unrecht United tig ) fo Salff. Unschädlich f. Harmlos. Unschuldig s. Schuldlos. Unter f. Mant. Unterbleiben. Ausbleiben. Begbleiben. V. 466. Unterbruden f. Erbruden. Unterfangen f. 1) fich Ertuhnen. — 2) Unterhehmen. Unterfutter, f. Kutter. Untergang. Diebergang. V. 468. Untergebener f. Unterthan. Unterhaltung f. Rurzweil. Unterhandler. Bermitttler. V. 470. Unterfleider f. Bofe. Unterlassen f. Ermangeln. Unternehmen. Magen, Sich unterfieben, Sich unter, fangen. Sich unterminden. V. 472. Unterpfand f. Mand. Unterredung. Gefprach. Dialog. V. 474. Unterrichten f. Abrichten. - 2) Lebren.

Unterfagen f. Berbieten. Unterfaß f. Unterthan. Unterichleif. Betrug. V. 474. Unterfteben fich, f. 1) fich ertubnen. - 2) Unternehmen. Unterfuchen. Prufen. V. 475. G. auch gorichen. Unterthan. Untergebener. Unterfaß. V. 476. Untermeilen f. Buweilen. Unterweisen f, Lehren. Unterwerfen, Unterziehen, fich. V. 478. Unterwinden, fich; f. 1) fich Ertuhnen. - 2) Unterneh. Unterziehen, fich, f. Unterwerfen. Untroftlich f. Eroftlos. Untugend s. Laster. IV. 181.
Untugend s. Laster. IV. 181.
Unwerbesserlich. Unbessersich. V. 478.
Unverdesslich s. Arbeitsam.
Unverlählich s. Heitig.
Unvernünftig s. Bernunftlos.
Unverschämt s. Frech IF. 480 Unverschamt f. Frech. II. 482.

Bhverschens. Unabsichtlich. V. 479. Unvergüglich f. Augenblicklich. Unweg s. Ausweg.
Unwille
Unwillig.) s. 1) Ungehalten. — 2) Ungern.
Unwillig.) s. 1) Ungehalten. — 2) Ungern.
Unjucht s. Hurerei.
Urbar. Tragbar. Fruchtbar. V. 480.
Urbild. Borbild. V. 482.
Urheber s. Anstifter.
Urbunde. Urschrift. V. 485. Urland. Eglandnig. Vic 48750 - 53. 7 2000 - 50 - 50 Urfache. Grund. Pringip. V. 488. - 2) f. Ochulb. .... , a Urschrift f. Urtunde. min (in all Urfprung f. Quelle. Urfprunglich f. Gigentlich. Urtheil. Abicied. Opruc. Ertenntnif, , Befcheib. V. 489. S. auch Sas. Urtheilen. Beurtheilen? Richten. V.: 491. Urtheiletraft fr. Berstand. 

ing graph of the second se

Baterland f. Geburtsland. Berabredung f. Abrede.

Berabfaumen. Berfaumen. VI. 1.

Berabichenung. Abichen. VI. 3. Berabichieden. f. Abdanten.

Berachten. Berfcmaben. VI. 5.

Berachtlich. Geringicatig. VI. 6. Beralten f. Mit merben.

Beraltert f. Alt. I. 99.

Beranderlich. Bandelbar. VI. 7. - 2) f. Unbeständig.

Berändern. Bermanbeln. VI. 8. -VI. 9. —— S. auch Abanbern, Beranlassen f. Anlag.

Berantwortung f. Rechtfertigung.

Berargen f. Berbenten. Beraußern. Entaußern. VI. 10.

Berbannen, Bermeifen, Bertreiben, Berlagen, VI. 12 Berbeißen, Berfcluden, Ginfteden, VI. 18. Berbergen, Berfteden, Berheimtichen.

Berbeffern, Beffern, VI. 15. Berbeugen, fich fich Beugen. 1. 489.

Berbieten. Unterfagen, VI. 15. Berbinden, Berpflichten, VI. 16.

Berbindlich, f. 19 Anheischig. 2) Artig. Berbindlichteit. Pflicht. VI. 16.

Berbindung. Berenupfung. Bufammenhang. VI, 17.

Berbittern, Bergallen, Berfalgen, VI. 18. 

Berblaint fo Bigut. II. 428. Berborgen f. Austhun.

Berbrauchen, Abwugen VI. 22.

Berbrechen f. 1) Frevelthat, -. 2) Bafter; Berbreiten f. Ausbreiten.

Berbringen. hinbringen, Bubringen. VI. 23, Berbuhlt f. Leichefertig. IV. 221. Berburgen, fic, f. Burgen.

Berbacht f. Argwohn.

|                                       | Berbammen, Berurtheilen. VI. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Berbanten f. Danten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Berdenken, Berargen. Berabein. VI. 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | Berberben. Bu Grunde richten. VI. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | Manhianan Wanhia fann Wanhi fann VI 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | Berdienen. Burbig feyn. Werth feyn. VI. 30. Berdienft, ber. Berdienft, bas. VI. 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       | Berborben f. Anbritoia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | Berborren f. 1) Berfiegen 2) Belten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Berbrangen, Berbringen, VI. 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | Berdrehet f. Berschroben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | Berdrießen f. 1) Dauern, II. 81 2) Berichnupfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | Berbrieblich Nergerlich Giramlich Founisch Murt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Unbefü                                | Berbrieglich. Mergerlich. Gramlich. Launisch. War-<br>rifch. VI. 36.<br>Berbringen f. Berbrangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Contract of Contract of the State of the Sta |
| Bedfi                                 | Rarbustant Goul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| o e wit:                              | Diarnical Cont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | Berbruß. Merger. VI. 37. 2) Y. Diffverghidgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | Berehren f. 1) Anbeten. — 2) Geben. III. 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | Bereiben, Beeiben, Bereibigen, Beribigen, VI. 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | Bereiden, Beeiden, Bereidigen, Beridigen, VI. 39. Bereidigen f. Bereiden Bereidigen VI. 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | Rerein Receinionna VI 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| e. VI                                 | Bereiteln C. Sintertreiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. 12                                 | Danataalin ( Ginameneilan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | Maria  |
| mli#                                  | Berengen, Berengern, VI. 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | Bereiteln f. hintertreiben.<br>Berengen. Berengern. VI. 41.<br>Berengern f. Berengen.<br>Berfahren. Behandlung. VI. 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       | Berfahren. Behandlung. VI. 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | Berfall s. Abnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       | Dangatian Dangatian VI Ada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | Berfalien, Berfatten, VI. 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | Berfangen. Berichlagen. Anschlagen, VI. 16,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •                                     | MEANDALLAM E THEALIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | Berfassung. Ginrichtung, VI. 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1%                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | Transfer de de la constant de la con |
|                                       | Berfertigen. Machen. VI. 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | welling welling vi do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | Berfolgen f. Rachseten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       | Berfolgen f. Dachfegen, Berfoden, Betriegen, VI: 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | 23 2 5 5 11 77 5 7 6 7 1 2 25 7 5 11 11 1 2 7 7 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | Be'r guffen, sich, f. fich Berlieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | Renaditan & Markittann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | Weigniten i Weibinein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | Bergaffen, fich, f. fich Berlieben.<br>Bergatlen f. Berbittern.<br>Berganglich f. Zeitlich.<br>Bergeben f. Begnabigen.<br>Bergebens f. Umfonft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | wergeven 1. Begnatigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | Bergelten f. Danten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Bergeuben f. Durchbringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •                                     | Bergleichen, fic, f. 1) Abfinden. 2) Abrhun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | According to the confinement was been desired                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Baterland f. Geburtsland. Berabredung f. Abrede. Berabfaumen. Berfaumen. VI. 1. Berabichenung. Abichen. VI. 3. Berabschieden. f. Abdanten. Berachten. Berfchmaben. VI. 5, Berachtlich. Geringicatig. VI. 6. Beralten f. Mit merben. Beraltert f. Alt. I. 99. Beranderlich. Bandelbar. VI. 7 .- 2) f. Unbeftanbig. V. 446. 447. Berandern. Bermanbeln. VI. 8. - - BBedfeln. VI. 9. — S. auch Abanbern, Beranlaffen f. Anlaß. Berantwortung f. Rechtfertigung. ... Berargen f. Berbenten. Beraußern. Entaußern. Vf. 10. Berbannen, Bermeifen. Bertreiben, Berfagen. VI. 18. Berbeißen, Berfdluden, Ginfteden, VI. 18. .... Berbergen, Berfteden, Berbelen, Berbeimliden. . Berichweigen f. Bergen. Berbeffern. Beffern. VI. 15. Berbeugen, fich, find Beugen. 1. 489. Berbinden. Berpflichten. VI. 16. Berbindlich. f. 1) Anheichig. 2) Artig. Berbindlichkeit. Pflicht. VI. 16. Berblenbet, Blind. Geblenbet, VI. 20. 11 . 1147 Berbluben f. Abbluben. . เดิงสาราช (ค.ศ. 25) เสองสาราช (ค.ศ. 25) Berblufft f. Befturgt. Berborgen f. Austhun. Berbrauchen. Abnugen WI. 22. Berbrechen f. 1) Frevelthat. - .. (2) Bafteri .... Berbreiten f. Ausbreiten. Berbringen. hinbringen, Bubringen, VI. 23. Berbuhlt f. Leichtfertig. IV. 221, Berburgen, fic, f. Burgen. Berbacht f. Argwohn.

١.

Berbammen. Berürtheilen. VI. 25. Berdanten f. Danten. Berbenten, Berargen. Berabein. VI. 26. Berderben. 3n Grunde richten. VI. 27. Berdienen. Barbig feyn. Werth feyn. VI. 30. Berbienft, ber. Berbienft, bas. VI. 32. Berborben f. Anbruchig. Berborben f. Andrächig. Berborren f. 1) Berstegen. — 2) Welfen. Berdrangen, Berbringen, VI. 58. Berdrehet f. Berfchroben. Berdriegen f. 1) Dauern. II. 81. - 2) Berfdnupfen. Berbrieglich. Aergerlich. Gramlich. Faunisch. Wur-risch. VI. 36. Berbringen f. Berbrangen. Berbringen f. Berbrangen. Berdruß. Merger. VI. 37. 2) f. Migverghugen. Berehren f. 1) Anbeten. — 2) Geben. III. 34. Bereiben. Beeiben, Bereibigen, Beribigen, VI. 39. Bereibigen f. Bereiben Berein, Bereinigung, VI. 40. Bereinigung f. 1) Uebereintunft. — 2) Betein: Bereiteln f. hintertreiben. Berengen. Berengern. VI. 41. Berengen. Berengern. VI. 41. Berengern f. Berengen. Berfahren. Behandlung. VI. 42. Berfall f. Abnahme. Berfallen, Berfallen. VI. 44. Berfälfct f. Kalic. II. 366. Berfangen, Berichlagen, Anschlagen, VI. 46, Berfassen, Einrichtung, VI. 48.
Berfessen, Fehlen, VI. 50. Berfehlen. Sehlen. VI. 50. Berfertigen. Dachen. Vl. 51. Berflachen. Chenen. Chen machen. VI; 52, Berfolg. Erfolg. VI. 53. Berfolg. Erfolg. VI. 53. Berfolgen f. Rachfegen, Berloden, Betriegen, VI. 53. Berfumfeien f. Berhungen. Bergaffen, fich, f. fich Berlieben. Bergallen f. Berbittern. Berganglich f. Zeitlich. Bergeben f. Begnabigen. Special Section 114.2 Bergebens f. Umfonft. Bergelten f. Danten. Bergeuben f. Durchbringen. Bergleichen, fich, f. 1) Abfinden. 2) Abthun.

Bergleidung. Gleidnif. VI. 58: Bergnugen f. 1) Befriedigen. - 2) Ergegen, Bergnüglich f Bergnügt. Bergnügt. Bergnüglich. VI. 69. -Bufrieben. Vl. 61. — S. auch Glücklich. III. 223. Bergonnen f. Erlauben. Bergreifen, fic. Angreifen. Antaften. VI 62. Bergrößern. Bermehren. VI. 63. Berhaftet f. Gefangen. Berhalten. Aufführung. Betragen. Vl. 63. S. auch 1) Anstand. — 2) Bejug. Berhaltniß f. Bezug. .... Berhandeln f. Bertaufen. Berhangnis f. gugung. Berharren f. Beharren. Berharten. Abharten. VI. 66. Berheeren f. Berftoren. Berhehlen f. Bergen. Berbeimlichen f. 1) Bergen. - 2) Berbergen. Berbeißen f. Geloben. Berhelfen, Behilflich fepn. VI. 67. Berhindern f. Abhalten. Berbohnen f. hohn. Berboren f. Abhoren. Berhungen. Berfumfeien. VI. 68. Berjagen f. Berbannen. Berjahrung, burch fie erwerben f. Erfigen. ... Bertaufen. Berhandeln. Abjegen. Bertreiben, Vl. 69. S. aud Ableten. Bertauflich f. Feil. Bertehrt f. 1) Lint. - 2) Umgefehrt. Bertennen f. Diftennen. Bertlagen f. Antlagen. Bertleibung f. Mummerei. Bertleinern f. Minbern. Bertnupfung f. Berbindung. Berlachen. Berfpotten. VI. 72. S. auch Belachen. Berlaß f. Sinterlaffenichaft. Berlassen f. 1) hinterlassen. — 2) Berlassen, fic. Berlaffenichaft f. hinterlaffenichaft. Berlaumben. Berunglimpfen, Afterreben. Splitterrichten. Vl. 78. - S. auch Laftern. Berlangen f. 1) Begehren. — 2) Fobern. - 3) Zumuthen. Berlegen, Auslegen. VI. 76. Berlegen f. 1) Befürzt. — 2) Ungewiß. V. 459.

```
Berlegt f. Abhanden.
 Berleihen f. 1) Austhun. — 2) Ertheilen.
Berleiten f. Berführen.
 Berlegen. Befchabigen. Berfehren. VI. 78. 16. auch
    1) Beleidigen. — 2) Uebertreten.
 Berlieben, Bergaffen. Berparren, Lieben, VI. 80.
 Berlieren f. Ginbugen.
 Berloden f. Berführen.
  Berloren f. Abhanden.
 Berlofden f. Lofden.
  Berluft f. Machtheil.
  Bermachtniß f. Erbichaft.
 Bermählen, sich, s. Freien,
Bermehren s. Bergrößern.
Bermeiden s. 1) Meiben. — 1983 Umgehen.
Bermeinen. Meinen. VI. 81. 4.
Bermeffen s. Tollfühn.
  Bermindern f. Mindern. Bermiffen f. Entbehren.
  Bermittler f. Unterhanbler.
  Bermogen f. Ronnen.
  Bermogen f. Ronnen. 2) Dobe. - 3) Rraft.
  Bermogent. Bemittelt. Bobihabend. Begatert.
    Reid. VI. 83.
  Bermuthen. Ahnden. Ahnen. VI. 84. - 12 Ja Muth.
    magen.
  Bernachläffigen f. Bermahrlofen.
  Bernarren, fich, f. fich Berliebene-
  Bernehmen. Soren. VI. 85, - Berftehen. VI. 85. Berneigen, fich, f. fich Beugen. 1. 489.
  Berneinen f. Leugnen.
                                           Bernichten f. Tilgen.
Bernunft f. Berftand.
                                 . . .
                                           to Hetting
  Bernunftlos. Unvernünftig. V. 86.
  Beroben f. Berftoren.
  Berordnen f. Befehlen.
                            Berordnung f. Gebot.
  Berpfanden, Berfegen, VI. 87.
                                            ्रं ने प्रदेश
  Berpflichten f. 1) Dothigen. - 2) Berbinben.
  Berpflichtung f. Berbindlichteit.
  Berrathen f. Anzeigen
Berreben, Berfchworen, VI, 88.
  Berrichten f. handeln.
  Berringern f. Mindern.
  Berruchter f. Gottlofer.
  Berrudt f. Jrre.
```

```
Berrufen f. Berüchtigt.
 Bers f. Strophe.
 Berfagen f. Abichlagen.
 Berfalgen f. Berbittern.
 Berfammeln f. Sammeln.
 Berfammlung f. 1) Gefelichaft. - 2) Sammlung.
 Berfaumen f. Berabfaumen.
 Berichamt. Schamhaft. VI. 89.
 Bericheiben f. Abicheiben.
 Berfdieben f. Aufschieben.
 Berichteben f. Mannichfaltig.
 Berfchiedenheit. Unterfchieb. VI. 89.
 Berichlagen f. 1) Lau. — 2) Berfangen.
Berschlagenheit f. Arglift.
Berichleubern f. Durchbringen.
 Berichlingen. Bergehren. VI: 90.
 Berichtoffen f. Berftodt.
Berichluden f. 1) Schlingen — 2) Berbeifen.
Berfdmaben. Ausschlagen. Bedanten, fick WI. 91.
   2) f. Berachten.
Berichmergen f. Berminben.
Berichmistheit f. Arglift.
Berfchnappen, fich. Berfprechen, fich. VI. 91.
Berichnuppen. Berdrießen. VI. 92.
Bericonen f. Schonen.
Berichrieen f. Beruchtigt.
Berichroben. Berdrehet. VI. 95.
Berfdmeigen f. 1) Bergen. - 2) Berbergen.
Berichmenden f. Durchbringen.
Berichwenbung f. Aufwand.
Berichwiegen f. Schweigsam.
Berichworen f. Berreben.
Berfdworung f. Meuterei.
Berfehen f. 1) Irren. - 2) Berforgen.
Berfehren f. Berlegen.
Berfeffen. Erpicht. VI. 96. S. Erpicht. Erfeffen. Ber-
  feffen.
Berfegen f. 1) Antworten. - 2) Berpfanden.
Berfichern. Sicherheit geben. Sicherheit fellen. VI. 98.
  S. auch Bejahen.
Berfiegen. Bertrodnen, Berdotten. VR 97.
Berfinten. Bertiefen, fich. VI. 97.
Berfoffener f. Truntenbold.
Berjohnen. Aussohnen. Bertragen.
                                       VI.::99.
Berforgen. Berfehen. VI. 101.
```

Berfpotten f. Berlachen.

```
Berfprechen 1) f. Geloben. — 2) fich Berfchappen.
Berfprechen f. Jawort.
Berftanb. Bernunft. Urtheistuaft. VI. 102.
1) Geift. III. 112. — 2) Bebeutung.
Berstatten f. Erlauben.
Berftandig f. Rlug.
Berftanblich f. Faglich. II. 378.
Berfteben f. 1) Begreifen. - 2) Bernehmen.
Berfteden f. 1) Bergen. - 2) Berbergen.
Berftodt. Berfchloffen. VI. 121. - 2) f. Bergen.
Berftellen, sich. Stellen, sich. VI. 121. 2) f. Beucheln. Berftellung f. Falfchheit.
Berftimmt. Diglaunig. VI. 123.
Berftogen f. Bermerfen.
Werftummen f. Schweigen.
Berfud. Probe. Erfahrung. - Berfuden. Probie
  biren. Erfahren. VI. 124. S. auch 1) Erproben. Ere
  probt. 2) Beobachtung.
Berfuchen f. 1) Anfecten. I. 116. 2) Erfahren.
Berfucht f. Rundig. IV. 142.
Bertagen f. Aufschieben.
Bertheidigen. Ochuten. VI. 126. 2) f. Befdirmen.
Bertheibigung f. Rechtfertigung. V. 39. 41.
Berteufelt. Teuflisch. VI. 127.
Bertheilen f. Austheilen.
Berthun. f. Durchbringen.
Bertiefen, fich, f. Berfinten.
Bertilgen f. 1) Aufreiben. — 2) Tilgen. Bertrag. Uebereintunft. VI. 128.
Bertragen. f. 1) Ertragen. — 2) Berfohnen.
Berträglich. Friedlich. VI. 129.
Bertrauen f. hoffnung.
Bertrauen. Butrauen. (als Beitworter.) VI. 131.
             Trauen. Sid verlaffen. VI. 132.
             Unvertrauen. I. 181.
 Vertraulich s. Traulich.
Bertraut f. Traut.
 Bertreiben f. 1) Berbannen. — 2) Bertaufen.
 Bertrieb f. Umtrieb.
```

Bertrocknen f. Bersiegen. Berübeln f. Berdenken. Berüben f. Begehen.

Beruneinigen f. Entzweien. Berunglimpfen f. Berlaumben. Berungludt. Ungludlich. VI. 133.

Berungluden f. Migrathen.

Unglaublich f. Geltfam. Unglud. Unbeil. V. 465. - 2) f. Jammer, III. 458. Ungludlich f. Berungludt. Unheil f. 1) Schaben. — 2) Unglud, Unhöflich f. Unartig. Unhold f. Ungeheuer. Uniform f. Livree. Untoften f. Roften, IV. 119. Untraftig f. Kraftlos. Unlangft f. Jungft. Unleugbar f. Ausgemacht. Unluft f. Digvergnugen. Unmaßig f. Uebermagig. V. 408. Unmundig f. Minderjahrig. Unmuth f. Migmuth. Unnothig f. Mothlos. Unnus f. Nichtenüsig. Unparteiisch f. Meutral. Unpag f. Krant. Unpaglich , Unrath f. 1) Mill. - 2) Ochmutz Untecht. Beleibigung, Unrecht thun. Beleibigen. V. 466. 2) s. Unbill. Unrecht Untidtig f. Bolff. Unschädlich s. Harmlos. Unschlitt f. Talg. Unschuldig f. Schuldlos. Unfennig f. Bere. Alle ift .. ft. Unter f. Mant. Unterbleiben. Ausbleiben, Begfleiben. V. 466. Unterbruden f. Erbruden. Unterfangen f. 1) fich Erfühnen. - 2) Unterhehmen. Unterfutter, f. Kutter, Untergang. Diebergang. V. 468. Untergebener f. Unterthan. Unterhaltung f. Kurzweil. Unterhandler, Bermittler. V. 479. Unterkleider f. Bofe. Unterlaffen f. Ermangeln. Unternehmen. Magen, Sich unterfieben, Sich unter, fangen. Gich unterminden. V. 472. Unterpfand f. Pfand. Unterredung, Gefprach. Dialog. V. 474. Unterrichten f. Abrichten. - 2) Lebren.

Unterfagen f. Berbieten. Unterfaß f. Unterthan. Unterfchleif. Betrug. V. 474. Unterfteben fich, f. 1) fich ertuhnen. - 2) Unternehmen. Unterfuchen. Prufen. V. 475. G. auch forichen. Unterthan. Untergebener. Unterfaß. V. 476. Unterweilen f. Buweilen. Unterweisen f. Lehren. Unterwerfen, Untergieben, fich. V. 478. Unterminden, fich, f. 1) fich Ertahnen. - 2) Unternehe men. Unterziehen, fich, f. Unterwerfen. Untrofflich f. Erofflos. Untugend f. Lafter. IV. 181. Ununterbeochen f. Stattg. Unverbesserlich. Unbesserlich. V. 478.
Unverdrossen s. Greitsam.
Unverletzlich s. Heilig.
Unvernunftig s. Bernunftlos.
Unverschämt s. Frech. II. 482.
Rhverschens. Unabsichtlich. V. 479. Unverftandlich f. Laubemalfc. Unverständlich s. Augenblicktich.

Unwahrheit s. Lüge.

Unweg s. Ausweg.

Unwille

Unwillig.

s. 1) Ungehalten. — 2) Ungern.

Ungucht s. Hurerei.

Urbar. Tragbar. Fruchthar. V. 480.

Urbild. Borbild. V. 482.

Urheber s. Anstifter.

Urtunde. Urschrift. V. 485.

Urlaub. Erlaubris. V. 488. — 2) s. Schuld. Urface. Grund, Pringip. V. 488. - 2) f. Soulb. .... Urschrift f. Urtunde. aming the second Urfprunglich f. Gigentlich. Urtheil. Abicied. Oprud. Ertenntnif, ,Befdeib. V. 489. S. auch Sas. and the second of the Urtheilen. Beurthellen: Richten. V .: 491. 

Baterland f. Geburtsland. Berabredung f. Abrede. Berabfaumen. Berfaumen. VI. 1. Berabichenung. Abichen. VI. 3. Berabichieden. f. Abbanten. Berachten. Berfdmaben. VI. 5. Berachtlich. Geringichatig. VI. 6. Beralten f. Alt werben. Beraltert f. Aft. I. 99. Beranderlich. Bandelbar. VI. 7. - 2) f. Unbeftanbig. V. 446. 447. Berandern. Bermanbeln. VI. 8. - - Bechfeln. VI. 9. — S. auch Abandern, Beranlassen f. Anlag. Berantwortung f. Rechtfertigung. . . . Berargen f. Berbenten. Beraußern. Entaußern. VI. 10. Berbannen, Bermeifen, Bertreiben, Berjagen, VI. 18. Berbeißen. Berfchluden. Ginftedun. VI. 18. : 18. 19 Berbergen, Berfteden, Berbeien, Berbeimlichen. . Berichweigen f. Bergen. Berbeffern. Beffern. VI. 15. Berbeugen, fich, fift Beugen. 1. 489. Berbieten. Unterfagen, VI. 15. Berbinden. Berpflichten. VI. 16. Berbindlich. f. 1) Inheifchig: 2) Artig. Berbindlichteit, Pflicht. VI. 16. Berbindung. Berenupfung. Zusammenhang. VI, 17: Berbitten f. Ablehnen. Berbittern. Bergallen. Berfalgen VI. 18. Berbleiffen f. 1) Beharren. 4.42) Bewenden! Berblendet, Blind. Geblendet, VI. 20.11 . 1 . 11.41? Berbluben f. Abbluben. ्रे कि ते हे सम्मानित्र सम्बद्धाः क्षेत्रकार क्षेत्रकार Berblufft f. Befturgt. Berblume finget. II. 228. Berborgen f. Austhun. Berbrauchen Abmugen WI. 22. Berbrechen f. 1) Frevelthat. - ... 2) Lafter. Berbreiten f. Ausbreiten. Berbringen. hinbringen. Bubringen. VI. 23. Berbuhlt f. Beichtfertig. IV. 221. Berburgen, fich, f. Burgen. Berbacht f. Argwohn.

Berbammen, Berurtheilen. VI. 25. Berbanten f. Danten. Berbenten, Berargen. Berabein. VI. 26. Berberben. 3n Grunde richten. VI. 27. Berbienen. Barbig fenn. Berth fenn. VI. 30. Berbienft, ber. Berbienft, bas. VI. 32. Berborben f. Anbruchig. Berborren |. 1) werpregen. VI. 58. Berborren f. 1) Berfiegen. - 2) Belten. Berbrehet f. Berichroben. Verdrießen f. 1) Dauern. II. 81. - 2) Berichnupfen. Berbrieglich, Aergerlich, Gramlich, gaunisch. Daur-risch, VI. 36. Berbringen f. Berbrangen. Berdrossen s. Faul.
Berdruß. Aerger. VI. 37. 2) J. Mistregfingen.
Berehren s. 1) Anbeten. — 2) Geben. III. 34.
Bereiden. Beeiden. Bereidigen. Beridigen. VI. 39. Bereidigen f. Bereiben Berein, Bereinigung, VI, 40. Bereinigung f. 1) Uebereintunfe. — 2) Betein: Berengen. Berengern, VI. 41. Berengern f. Berengen. Berfahren. Behandlung. VI. 42. ing an ada Berfall f. Abnahme, Berfallen, Berfallen, VI. 44. The state of the s Berfalicht f. Falich. II. 366. Berfalicht f. Fallch. 11. 300. Berfangen, Berichlagen, Anschlagen. VI. 46. Berfassen f. Abfassen. Berfaffung. Ginrichtung. VI. 48. Berfehlen. Jehlen. VI. 50. Berfertigen. Machen. Vl. 51. Berflachen. Chenen. Chen machen. VI. 52. Berfolg. Erfolg. VI. 53. Berfolgen f. Machfegen, Berfahren, Berleitem Berloden, Betriegen, VI: 53. . Berfumfeien f. Berhungen. Bergaffen, fich, f. fich Berlieben. Bergallen f. Berbittern. Berganglich f. Zeitlich. 200 Bergeben f. Begnaoigen. Bergebens f. Umsonft. Bergelten f. Danten. Bergeuden f. Durchbringen. Bergleichen, fich, f. 1) Abfinden, 2) Abrhun.

```
Berrufen f. Berüchtigt.
 Bers f. Strophe.
 Berfagen f. Abichlagen.
 Berfalgen f. Berbittern.
 Berfammein f. Sammeln.
 Berfammlung f. 1) Befelfcaft. -
 Berfaumen f. Berabfaumen.
 Berichamt. Schamhaft. VI. 89.
 Bericheiben f. Abscheiben.
 Berfdieben f. Aufschieben.
 Berichteben f. Mannichfaltig.
 Berfchiebenheit. Unterfchieb. VI. 89.
 Berichlagen f. 1) Lau. — 2) Berfangen.
Berichlagenheit f. Arglift.
Berichtenbern f. Durchbringen.
 Berichlingen. Bergehren. TVI: 90. - -
Berichtoffen f. Berftodt.
Berfcluden f. 1) Schlingen - 2) Berbeifen. 11
Berfcmaben. Ausschlagen. Bedanten, fick VI. 91.
   2) f. Berachten.
Berichmergen f. Berminben.
 Berichmigrheit f. Arguft.
Berfchnappen, fich. Berfprechen, fc.
Berichnuppen. Berbrießen. VI. 92.
 Bericonen f. Schonen.
Berichrieen f. Berüchtigt.
Berichroben. Berbrehet. VI. 95.
 Berfdmeigen f. 1) Bergen. - 2) Berbergen.
Berichmenden f. Durchbringen.
Berfdmenbung f. Aufwand. .: .:
Berichwiegen f. Schweigfam.
Berichworen f. Berreden.
Berfchmorung f. Meuterei.
Berfehen f. 1) Irren. - 2) Berforgen.
Berfehren f. Berlegen.
Berfeffen. Erpicht. VI. 96. S. Erpicht. Erfeffen. Ber-
Berfegen f. 1) Antworten: - 2) Berpfanben.
Berfichern. Sicherheit geben. Sicherheit fellen. VI. 98.
   S. auch Bejahen.
Berfiegen. Bertrodnen. Berbotren. VR 97.
Berfinten. Bertiefen, fich. VI. 97.
Bersoffener f. Trunfenbold.
Berjohnen. Ausfohnen. Bertragen.
                                        VI.#997
Berforgen. Berfehen. VI. 101.
Berfpotten f. Berlachen.
```

```
Berfprechen 1) f. Geloben. — 2) fich Berfchnappen.
Beripreden f. Jawort.
Berftand. Bernunft. Urtheistuaft. VI. 102. C. auch
   1) Geift. III. 112. - 2) Bebeutung.
Berftatten f. Erlauben.
Berftandig f Rlug.
Berftanblich f. Faglich. II. 878.
Berfteben f. 1) Begreifen. — 2) Bernehmen.
Berfteden f. 1) Bergen. — 2) Berbergen.
Berftodt, Berfchloffen. VI. 121. — 2) f. Bergen.
Berftellen, fich. Stellen, fic. VI 121. 2) f. heucheln. Berftellung f. Falfchheit.
Berftimmt. Miglaunig. VI. 123.
Berftogen f. Bermerfen.
Berftummen f. Odweigen.
Berfuch. Probe. Erfahrung. - Berfuchen. Probit.
   biren. Erfahren. VI. 124. O. auch 1) Erproben, Ere
   probt. 2) Beobachtung.
Berfucen f. 1) Anfecten. I. 116. 2) Erfahren.
Bersucht f. Kundig. IV. 142.
Bertagen f. Aufschieben.
Bertheibigen. Ochugen. VI. 126. 2) f. Befdirmen.
Bertheibigung f. Rechtfertigung. V. 89. 41.
Berteufelt. Teuflisch. VI. 127.
Bertheilen f. Austheilen.
Berthun. f. Durchbringen.
Bertiefen, fic, f. Berfinten.
Bertilgen f. 1) Aufreiben. - 2) Eilgen.
Bertrag. Uebereinfunft. VI. 128.
Bertragen. f. 1) Ertragen. — 2) Beribhnen.
Berträglich, Friedlich. VI. 129. Bertrauen f. hoffnung.
Bertrauen, Butrauen. (als Beitworter.) VI. 131.
             Erauen. Sid verlaffen. VI. 132.
             Unvertrauen, I. 181.
Bertraulich f. Traulich.
Bertraut f. Traut.
Bertreiben f. 1) Berbannen. - 2) Bertaufen.
Bertrieb f. Umtrieb.
Bertrodnen f. Berfiegen.
Berubeln f. Berbenten.
Beruben f. Begeben.
Beruneinigen f. Entzweien. Berunglimpfen f. Berlaumben.
Berungludt. Ungludlich. VI. 133.
Verunglucken f. Mißrathen.
```

```
Berunreluigen f. Befieden,
  Bernnftalten f. fid Berftellen. VI, 122.
 Berntfaden, Bemirten, VL 154.
 Berntheilen f. Berbammen.
 Bermabren f. Bemabren.
 Bermabriofen. Bernachlaffigen. VI. 136.
 Bermalter, Bermefer, VI, 137.
 Bermanbein, f. Beranbern.
 Bermandtidaft f. Sippidaft.
 Bermedfein f. Auswechseln.
 Berwegen f. 1) Tollfahn. — 2) Bagehals.
 Bermehren f. Abhalten.
 Berweigern f. Abfchlagen.
Berweilen f. Aufhalten. I. 236.
 Bermeifen. Borhalten. Bormerfen. Borraden. Auf.
   muten. VI. 139. - 2) f. Berbannen.
 Bermelten f. Belten.
 Bermerfen. Berftogen. VI. 140.
 Bermefer f. Bermalter.
 Bermilligen. Bewilligen. Billigen. Erwilligen.
   VI. 143.
 Berminden. Berfdmergen. VI. 144.
Berwirrt
Berworren ) f. Duntel. IL 108.
Bermundern, fic, f. Erftaunen.
Bermunichen f. Bluchen.
Bermuften f. Berftoren.
Bergagen. Bergmeifeln. VI. 145.
Bergagt f. 1) Furchtfam. — 2) Baghaft.
Bergaubern f. Bezaubern.
Bergebren f. Berfdlingen,
Bergeidniß f. Lifte.
Bergeihen f. Begnabigen.
Bergichten. Entfagen. VI. 146. - 2) f. Entfagen.
Bergieben. 36 gern. VI. 147. - 2) f. Auffchieben.
Bergierung f. Dug.
Bergogern f. 1) Aufhalten. I. 236. - 2) Auffchieben,
Bergadung f. Entjudung.
Bergweifeln f. Bergagen.
Bieb f. Thier.
Biebifd f. Thierifd.
Biel f. Debr.
Biele f. Dande.
Bielerlei f. Allerlei.
Bielheit f. Menge.
Bielleicht f. Eima.
```

```
Wolksited f. Gaffenhauer.
 Boll. Bollig. Bolltommen. Bollftandig. Gang. Gange
    lich. VI. 148. S. auch Gang.
 Bollauf f. Reichlich.
  Bollbringen f. 1) Enden. — 2) Ausführen.
  Bollenben
                 f. Ausfahren.
  Bollführen
  Wöllig s. Woll.
  Boll machen f. Fullen.
 Bolltommen f. 1) Gang. III. 11. - 2) Boll.
  Vollständig f. 1) Gang. III. 11. — 2) Voll.
 Bollftreden) f. Ausführen.
  Bollgieben _
  Bor. Boran. Borauf. Boraus. Borber. Borbin.
    Bevor. Zuvor. VI. 152.
  Vor s. Kur.
  Voran
  Vorauf
            f. Vor.
  Boraus )
  Vor Alters f. Vormals.
  Borbauen. Borbeugen. VI. 156.
  Borbei f. Boruber.
  Borbereitung f. Unftalt.
  Borbericht f. Borrede.
  Borbeugen f. Borbauen.
  Borbild f. 1) Muffer. — 2) Urbild.
  Borbote. Borlaufer. VI. 156.
  Bor biefem f. Bormals.
 Boreilig f. Uebereilt.
 Boreitern f. Uhnen.
Borfahren f. Uhnen.
Borfail f. Abenteuer.
  Worfallen f. sich Zutragen.
  Borgang f. Abenteuer.
  Borgauteln f. Borfpiegeln.
  Borgeben. Borfdugen. Bormenden. VI. 158.
  Borgebirg f. Erdjunge.
  Borgefühl. Ahndung. Ahnung. VI. 159.
 Borgeben f. fich Butragen.
  Borgreifen. Gingriff thun. Gingreifen. VI. 161.
  Borhaben f. Entichliegen.
Borhalten f. Bermeifen.
 Vorhang s. Umhang?
Vorher s. Vor.
 Vorhin f. Bor.
```

Borbut. Bortrab. VI. 162. Bortommen f. Ueberholen. Borlaben f. Laben. Borlaufer f. Borbote. Borlaut f. Ueberlaut. Bormals. Bor Beiten. Chemals. Bor biefem. Bor ML ters. Beiland. VI. 163. Bornehme f. Große. Bornehmen, fic, f. Entschließen. Borrecht f. Freiheit. Borrede. Borbericht. Borwort. VI. 164. Borruden f. Bermeifen. Borichießen f. Leihen. Borfchnell f. Uebereilt. Boridreiben f. Befehlen. Borfdrift f. Gebot. Borfoub. Bilfe. Beiftanb. VI. 165. Borichusen f. Borgeben. Borfeben, fic, f. Entichließen. Borfichtig f. Bebachtsam. Borgauteln. VI. 167. Borftellen f. 1) Darftellen. 2) Sich Etwas, f. Denten. Borftellung. Begriff. 3bee. VI. 168. Bortheil f. Gewinn. Bortrab f. Borhut. Bortrefflich f. 1) herrlich. — 2) Trefflich. Boraber. Borbei. VI. 170.

Borurtheil f. Jirthum. Bormand. Musflucht. Behelf. VL 172.

Bormenden f. Borgeben. Bormerfen f. Bermeifen. Bormit f. Reubegierbe.

Borwitig f. Maseweis. Borwort f. 1) Furmort. — 2) Borrebe. Borwurf f. Gegenstand. III. 77.

Bor Zeiten f. Bormals.

 $\mathfrak{M}$ .

Babbeln f. Quabbeln. Mach f. Schlaflos. Bache f. 1) Garde. — 2) Schilbwache Bachholder f. Quedholder. Bachfen f. Gebeihen.

Badeln f. Ochwanten. Bader f. 1) Brav. — 2) Ruffig. — 3) Beiblich. Baffen. Gemehr. Ruftung. Gefcut. Stud. Gefdog. VI. 174. Magehals. Bermegen. VI. 176. Bagen. Betten. VI. 177. — 2) f. Unternehmen. Bahl. Auswahl. Ermahlung. VI. 178. Bablen f. 1) Auslesen. — 2) Ruren. Bahiplat ) f. Dahlftatt. Bahiftatt ) Denten. II. 64. Bahnsinnig f. Jrre. Bahnwißig f. 1) Aberwißig. - 2) Irre. Bahr. Richtig. VI. 180. - 2) f. Echt. - 3) Real. Babren f. Dauern. Bahrhaftig, f. Furwahr. Wahrlich s. Furwahr. Bahrnehmen (. 1) Beobachten. 2) Inne werben. Bahrnehmung f. Beobachtung. Bahrfager f. Prophet. Bahrgeichen f. Rennzeichen. Bald f. Beide. III. 351. Wallen f. Gehen. Baltrof. Seepferd VI, 181. Balten f. Schalten. Balgen. Rollen. VI. 182. Bamfen, Bichfen. VI. 184. Bandelbar f. Beranderlic. Bandeln f. Geben. Banderer f. Pilger. .Bandern f. Geben. Bange f. Bade. Banten f. Odmanten. Bantelmuthig f. Unbeftanbig. V. 447. Warm. f. Hige. S. auch 1) Lau. — 2) Schwal. - Warme Barnen. Abrathen. VI. 186. Barten. Abwarten. Erwarten. VI. 186. - 2) f. Bare ren. - 3) Segen. Barts f. Nach. Dafchen f. 1) Rlatiden. IV. 62. - 2) Spulen. Batichein f. Geben. III. 90. Bechfel f. Umfegen. Bechfelbalg f. Miggeburt. Bechfeln f. Berandern. VI. 9.

Sononymif. yl. Band.

```
Weden f. Erwachen.
 Beg f. 1) Bahn. — 2) Mittet.
 Beg f. Fort.
 Begbleiben f. Unterbleiben.
 Wegen f. Salb.
 Beggeben f. Abgehen.
  Beggieben f. Umgieben.
 Beh. Leib. VI. 187. - 2) f. Schmerz.
  Behflage f. Jammer.
  Behren f. 1) Steuern. - 2) fic, f. Stranben.
 Beib f. Frau.
 Beiberfeind f. Sageftolz.
 Beichling, Bartling, VI. 188. - Beide f. 1) Anger. — 2) Futter. — 3) Pappel.
  Weiben f. Gaten.
 Weihen f. Beiligen. Beiher f. Lache.
 Beiblid. Bader. VI. 190
 Beil f. Da. II. 8.
 Beiland f. Bormals.
 Beile f. Brift.
 Beinen f. 1) Seulen. - 2) Thranen.
 Beife f. 1) Art. I. 210. - 2) Gebrauch.
 Beise f. Klug.
 Beifen. Beigen. VI. 192. - 2) f. Beigen.
 Beie machen. Aufbinden. VI. 198.
 Beiffager f. Prophet.
 Beite f. Entfernung.
 Beitlaufig. Beitschweifig. Musführlich. VI. 193.
 Beitschweifig f. Beitidufig.
Beicher, Belche, Belches f. ber, bie, bas.
Beiten. Berwelten. Dorren. Berborren. VI. 194.
 Belle. Boge. Branbung. VI. 196.
 Belt f. 1) Erbe. - 2) Soflichteit.
 Wenden f. 1) Drehen. - 2) Lenten.
 Benig f. 1) Bifchen. — 2) Rlein.
· Berg f. Sede.
 Berfen f. 1) Gebaren. — 2) Schmeißen.
 Bert f. 1) Arbeit. I. 193. - 2) Schrift.
 Bertzeug f Mittel. IV. 415.
 Berth. Preis. Gehalt. VI. 197.
Berth f. Theuer. — 2) Berth fenn f. Berbienen.
  Merthlos f. Nichtenügig.
 Befen f. Ding. II. 81.
 Beft. Abend. VI. 198.
```

Betten f. Bagen. Better. Bitterung. VI. 201. Begen. f. Scharfen. Bichfen f. Bamfen. Bicht. Lump. Sunbefott. Schuft. Salunt. Schubb. jad. VI. 201. Wichtig f. 1) Bebeutend. - 2) Schwere. - 3) Eriftig. Biber f. Gegen. Wiberfahren, Begegnen. VI. 204. Widerlich. Bidrig. Etelhaft. VI. 204. Biberrebe f. Ginrebe. Biderfacher. Gegner. Feind. VI. 206. Biderfegen, fich, f. Strauben. Biberfinnig. Biberfprecend. VI. 206. Widerstehen ) f. Stranben. Bidrig. f. Widerlich. Bibrigens f. Sonft. V. 219. Widerspenftig f. Gigenfinnig. Biberfprechend f. Widerfinnig. Biberfpruch f. Ginrede. Wiberwartigfeit f. Jammer. Bidermille f. Abscheu. Bidmen f. Seiligen. Bie s. Als. Bieber f. Abermals. Biebertehr. Rudtehr. Beimtehr. VI. 206. Wiese f. 1) Unger. — 2) Que. Wieten f. Gaten. Wild f. 1) Ungeftum. — 2) Roh. Wildniß f. Einobe. Willen f. Halb. III. 458. Billfahren f. Erlauben. Billfährig f. Gefällig. Billig f. 1) Gefällig - 2) Gern. Billigen f. Berwilligen. Willtommmen. Gegrüßt. VI. 208. Willfur, nach, f. nach Gefallen. III. 65. Bimmern f. Beulen. Bind machen f. Aufschneiben. Windsbraut f. Windwirbel. Bindfturm f. Orfan. Mindmirbel. Birbelmind, Bindsbraut, VI. 211. Bintel f. Ede. Binfeln f. Beulen.

Wingig f. Rlein.

Budt f. Sowere.

```
Bipfel f. Sipfel.
Birbel f. Dahlstrom.
Birbelwind f. Bindwirbel.
Wirtlich f. Ect.
Birtlichteit f. Befteben.
Birtungtreis f. Gefcaftetreis,
Birrmarr, Gewirr. VI. 212.
Wirthshaus f. Gafthof.
Wirthschaft s. Haushaltung.
Birthschaftlich f. Saushalterisch.
Bigbegierde f. Meubegierde.
Bifder. Ausputer. Filg. VI. 213.
Biffenschaft f. Auftlarung.
Bispern f. Fluftern.
Bittern. Riechen. VI. 215. - 2) Spuren, Merten.
  VI. 215.
Bitterung f. Better.
Bigig. Sinnreid. Ginnvoll. VI. 216.
Boge f. Belle.
Wogen f. Fließen.
Bohl f. 1) Gefund. — 2) Gut.
Bohlan. Bohlauf. VI. 217.
Boblanftandig f. Unftandig.
Wohlauf f. Wohlan.
Boblbefinden, bas, f. bas Befinden.
Bohlgefallen, bas, f. Ergegen.
Boblgeneigt f. Geneigt.
Bobihabend f. Bermögend.
Bohirebenheit. Beredfamteit. Munbwert. VI. 218.
Bobifdmedenb f. Schmadhaft.
Bohlthatig f. Freigebig.
Bohnen f. Baufen.
Bohnfit f. Aufenthalt.
Wohnung f. Haus.
Bollen f. Dogen,
Bolluft f. Ergegen.
Bolluftig f. Geil.
Bonne f. Ergeben.
Wort f. Ausdruck.
Worte. Wörter. Vl. 219.
Borter f. Borte.
Bortwechsel f. Saber.
Brack f. Ruinen.
Buder, Binfe. VI. 221.
```

Bunberbar f. 1) Abenteuerlich. — 2) Uebernaturlich. Bunbern. Befremben. Vl. 221. — 2) Wunbern, sich, s. Erstaunen. Bunbers fam f. Abenteuerlich. Bunbers fam f. Abenteuerlich. Burde f. Amt. Burdig seyn f. Berbienen. Durm. Nagel. Schuß. Sparren. VI. 223. Bufte f. 1) Gindbe. — 2) Leere. Buftenei. J. 1) Gindbe. — 2) Leere.

3.

Baden. Binten. VI. 228. — 2) f. Aft. Baghaft. Feige. Bergagt. VI. 229. - C. auch Feig. Zahl f. Anzahl. Bahlen f. Anzahlen. Zahm f. Kirr. Sahmen f. Banbigen. Bahre f. Thrane. Zant s. Hader. Bapfen. Stopfel. VI. 281. Bartlichteit f. Liebe. Bartling f. Beichling. Bafer f. Faben. Baubern. Bauberer f. Beren. Baun, Bede. Sag. Plante. Statet. Rnid. VI. 233. Baubern f. Gaumen. Baum f. Erenfe. Baufen. Raufen. VI. 233. Zechen f. Saufen. Behren. Effen. VI. 234. Behrung f. Roft. IV. 113. Beichen f. 1) Lofung. — 2) Mahl. Beichnen f. Dahlen. Beigen. Beifen. Beihen. VI. 235. 2) f. Beifen. Beihen f. Beigen. Beile f. Reihe. Beit f. Dauer. Bettig f. 1) Frah. - 2) Reif. Beitlich. Berganglich. VI. 237. Beitvertreib f. Rurzweil. Beitung f. Radricht.

Berfalllen f. Berfallen. Bergliebern f. Berlegen. Berenirfchen f. Bermalmen. Berlegen, Bergliedern. Berfegen. VI. 238. Bermalmen. Berfchellen. Berfchmettern. Berfnirs fcen. VI. 240. Zectbild f. Frage. Berrutten f. Berftoren. IV. 244. Berfchellen f. Zermalmen. Berfdmettern Berfeten f. Berlegen. Berftoren. Berheeren. Bermuften. Bereben. VI. 241 .-2) Berratten. VI. 242. - 3) f. Tilgen. Berftreuen, fich, f. Erholen. Berftreut. In Gedanten. VI. 243. Bertheilen f. Theilen. Bettel. Blatt. VI. 244. Beug f. Stoff. Beuge. Gemahrsmann. Gemahrmann. VI. 245. Beugen f. Gebaren. Bieben f. Dehnen. Biehtind. Bogling. Pflegetinb. Pflegling. Manbel VI. 247. Biel. 3med. Abficht Enbiwed. Augenmert. VI. 248. Bielen f. Unfpielen. Bierde f. Dug. Bierlich. Dett. Glegant. VI. 250. Bierrath f. Dug. Bimmer f. Stube. Binten f. Baden. Binfe f. Bucher. Binfen. Renten. Ginfunfte. VI. 253. Bipfel. Bopf. Ochopf. VI. 253. Bifdeln f. Fluftern. Bittern f. Beben. Bober f. Rubel. Bogern f. 1) Saumen. — 2) Erbbeln. — 3) Bergieben. Bogling f. 1) Lehrling. 2) Biebeind. Bopf f. Bipfel Born. Grimm. Ingrimm. VI. 255. - 2) f. Ungehalten. Bornig f. Ungehalten. Bote. Schmut. VI. 257. Bu. f. Mach. Bubringen f. Berbringen. Buditig f. Reufch. Budtigen f. Rafteien.

```
Bubenten f. Beftimmen.
 Budringlich f. Andeinglich.
Bufall f. 1) Abenteuer. 2) Loos. IV. 294.
  Bufrieden f. 1) Gludlich. III. 223. - 2) Bergnagt. VI. 61.
 Bufügen f. 1) Anthun. — 2) Erzeigen.
Sugang f. Zutritt.
Bugeben f. Genehmigen.
Bugellos f. 1) Ausschweisend. — 2) Frei. II. 487.
 Bugein f. Bandigen.
                                   .1
 Bugefteben f. Genehmigen. Bugethan f. Geneigt.
 Bugleich f. Gemeinschaftlich.
 Butommen. Bufteben. VI. 258 ..
 Bulangen f. Langen.
 Bulaffen f. Erlauben.
 Bulanf f. Auflauf.
 Bulett f. Endlich.
 Bumuthen. Berlangen. Anfinnen. VI. 259....
, Bunehmen f. Gebeihen.
 Bunft f. Innung.
Bureben f. Ginreben.
 Burudlaffen f. Binterlaffen.
 Burudfegen. hintanfegen. VI. 260. Bufage f. Jamort.
 Bufagen f. Geloben.
 Bufammen. Beifammen. VI. 260.
 Bufammenbringen f. Erfdwingen.
 Bufammenhang f. Berbindung.
 Zusammenkommen s. Sammein.
 Zusammentunft f. Sammlung.
 Bufammentreffen f. Begegnen. I. 398.
 Zusaß s. Anhang.
 Buschrift f. Schreiben.
 Bu Stande f. Bumege.
 Bufteben f. Butommen.
 Butragen, fic. Gefchehen. Sich ereignen. Sich bes geben. Borgeben. Borfallen. VI. 261.
 Butraglich. Beilfam. Duglich. Erfprieglich. VI. 263.
 Butrauen f. Bertrauen. Butraulich f. Eraulich.
 Butreffen. Gintreffen. VI. 264.
 Butritt. Bugang. Das Antreten. VI. 264.
 Buverficht f. hoffnung.
 Zuvor f. Vor.
 Zuwachs s. Anwachs.
```

Buwege. Zu Stande. VI. 265.

Buweilen. s. Unterweilen.

Bwaden. s. Kneifen.

Bwar s. Heilich.

Bwed s. 1) Endursache. — 2) Biel.

Bweifach s. Doppelt.

Bweifel s. 1) Bedenten. — 2) Einwurf.

Bweifelhaft s. Ungewiß.

Bweig s. Ast.

Bweite, das, s. das Andere.

Bwieden s. Kneifen.

Bwieden s. Kneifen.

Bwielicht s. Dammerung.

Bwiespalt' s. Mißhelligkeit.

Bwiegen s. Wothigen.

Bwingen s. Want.

Bwischen s. Want.

Bwisch. Sader.

## 3 weites Register

enthaltend

bie in ben Artikeln ber Synonymik gegebe= nen Erklärungen, nebst ben in ben Rach= trägen befindlichen Artikeln.

21.

Aand, Aund, Gele, bavon ME. Aanden und SE. Ahnben; von einem Stamm me mit dew. I. 82. Agl. VI.

159. Ab ale Borfilbe. I. 7. 12. 61.

Ab und Eppa (celt.) Affe; bamit Chen von einem

Stamme. II. 124. — 26, davon Aben, abnehmen,

מלפת. VI. 199. אבל, ob verwandt mit Uebel.

I. 195. Abbild und Nachbild, Ab,

schrift und Nachschrift. V. 483.

Abimé, Absorbé. VI. 98.

Acha, Aha, ἀχα, aqua, gothiích Ahwa, bavon Aue. I. 220.

Acquiescere. V. 347. Acquietantia. V. 19. Adalar. Adalerbi. I. 1.

Adalwin. I. 404.

Adeo, et, ipse, wie sie sich unterscheiden. I. 220.

Adjectivum. Adverbium. I. 438.

Lei, tommt überein mit aevum,

dem gothischen Aiw, woraus Je. III. 500.

Lur s. Aand. Aefr, islandisch, verwandt mit

Gifer. l. 445. ll. 296. Aeger. Aegre. IV. 26.

Afforen, niederteutsch, das von Aufhören. I. 47.

After, nach, hinter, in After, welt u. a. I. 23. IV. 475. — Bofes anzeigend. VI. 74.

Ager mit Ader, agere mit Adern zu einer Wurzel

gehörig. I. 77. . Αγγελος. I. 382.

Ayzη, άγχυλη, άγχων. II. 129. Ahgan, Ahjan, gothid, Ahon, Achen, baraus Uchten. I. 78.

Ahn, einerlei mit dem lateinis ichen anus und dem griechis ichen avw. I. 84.

I

Zwift f. Saber.

Buwege. Zu Stande. VI. 265.

Buweilen. s. Unterweilen.

Bwacken. s. Kneifen.

Bwar s. Freisich.

Bweck s. 1) Endursache. — 2) Biel.

Bweifach s. Doppelt.

Bweifel s. 1) Bebenken. — 2) Einwurf.

Bweifelhaft s. Ungewiß.

Bweig s. Ast.

Bweite, das, s. das Andere.

Bweig s. Quer.

Bwicken s. Kneisen.

Bwielicht s. Dammerung.

Bwiespalt' s. Mishelligkeit.

Bwingen s. Nothigen.

Bwischen s. Want.

### 3 weites Register

enthaltenb .

vie in den Artikeln der Synonymik gegebe= nen Erklärungen, nebst den in den Nach= trägen befindlichen Artikeln.

**U**:

Aand, Aund, Sele, bavon ME. Aanden und hE. Ahnden; von einem Stame me mit deir. I. 82. Bgl. VI. 159. 26 als Borspibe. I. 7. 12. 61. Ab und Eppa (celt.) Affe; bamit Eben von einem Stamme. II. 124. -Ab, davon Aben, abnehmen, Abend. VI. 199. אבל, ob verwandt mit Uesa. I. 195. Abbild und Nachbild, Zb. idrift und Radid: == · V. 483. Abimé, Absorbé T. S. Acha, Aha, e. ach gothisch Ahwa, home in I. 220. Acquiescere. Acquietantia. Adalar, Actiert. Adalwin 1 444

Consequit. V. 3.

Adeo, et, irst in k i unterscheiten.

Adjectiven.
bium. I ...

det, found meer in ...

der i ...

Aef: iden.

Aef: iden.

Aef: iden.

Aef: iden.

 $B^{gi}$ .

Ahton, woven Act. I. 852. Air, französisch. I. 154. — Gothifd, einerlei mit bem gries chischen no. 1. 492. Ajo f. Jehen. Aliyaios, Burgel von Gleich. II. 125. Alius f. El. Alp, verwandt mit Elfen. I. 85. Ableitung. II. 412. III. Arista, verwandt mit Aehre. 430. Mirune. III. 398. Among, amongst etc. von Gemengen, Mengen. IV. Ampeln, davon Humpeln und Sampelmann. III. 450. Δμφι, Amb, baraus Umb, Um. IV. 163. in Ambire. V. 418. Anan, bavon nach Cherhard Uhnben. VI. 85. Bal. Aand. Andare, tommt überein mit Wandern. 1V. 547. Ane f. Wan. Anéantir, Exterminer, Exstirper. V. 335. Angulus. II. 129. Anled, danifd, Anlete, schwedisch. I. 174. · Anima und Animus. III. 107. Arw f. Ahn. Ant, Borfpibe, I. 171. Antiquus und Priscus. IV. 419. 'Αντισπαστικον. ΙΙ. 157. Anus f. Ahn. Anwarta, Antwarta, Se genwart. I. 184. 311. Anwenden. IV. 523. Anzapfen, figurlich, VI. 223. Apen, offen, ob bavon Gapen, Japen, Gaffen. V. 197. 199. Apotheca. IV. 24. Aquietare. V. 19. Ar, (aud) Or, Hor lautend)

celtifd, bavon unfer Br und Ehre. I. 1. II. 477. -Ort. Erbe; Area. II, 7. Art. III. 121. Horft. Oriri. III. 435. Herr und Beer. V. 102. Arare, Aren, Aeren, ob bavon Arbeit. I. 191. 'Δοετη' V. 369. III. 287. Arma und Tela. VI. 175. Arreft. III. 68. Artus, Jago bes Konigs; IV. At, english eat, hollandisch eet; verwandt mit έδω, edo. Effen, Agen. II. 548. Ataugan, Ataugjan; wie davon Beigen abstammt. I. 168. fig. vgl. VI. 245. fig. Athal, adhal, bas aite Ebel; beffen Bedeutung II. Auch, baraus Noch. I. 22. Ges nug. V. 83. Auf, als Borfylbe, II. 252. Aufgebracht senn. VI. 256. Aug in Augere, ἀυξω; Aukan; I. 219. Auge bie Burgel von Greignif, Eraugniß. VI. 262. Mus genmert. VI. 249. fg. Aus als Vorsylbs, 1. 7. 61. Ausbaden. I. 542. Austräge, Aufträgalins ftang. V. 181. fg. Avantgarde. VI. 163. Avanture. I. 15. Avium, Unterschied von Devium. I. 332. Awr. I. 23. Art f. Barte. Az, baraus Effen, Daften, Μασθος, μασημα, Μαζ. Μίβ, Pastus, IV. 354.

Bac. Wurzel von Bach; Beder, Beden, Baden, bucca, bec. I. 359. Badenstreich. Dusel.

Schwinderling. Il. 102. Ropfnuß. Badpfeife, Breme. Dachtel, Sor, bel. VI. 267. fig.

Badpfeife f. Badenftreich. Sab f. Pab. Badaud. V. 197.

Baed, hollandisch, s. Pab. Bajae f. Pad. - Davon Bai. 11. 276. Βαινειν. 1. 340.

Bal, groß, wovon Wall in Wallfisch u.a. Vl. 181.

Bald f. Bold. Baldewin. 1. 404. Ban, Van ober Fan; ba.

von Bannen, Band, Binde, Fahne, Panier. 1. 353. IL. 356.  $\pi\eta\nu\sigma\varsigma$ , pannus, das.

Banan. l. 340. Banne. Butte. Biene. 111.

469. Bunt. V. 111, Bar, Ableitungslaut, woher er

stammt. 1. 16. 11. 133. 1V. 521. Doppelte Bedeutung defe felben. V. 480.

Baren, Baren, pequir, Ferre. l. 16. — Davon Burde, Burden, Auf. barben, 1. 246. 527. —

Bahre. 1. 342, - Ge. bahren, baf. - Barme,

baf. - Bergen. Berg. I. 450. Ruhren. II. 353. Gah

ren. III. 6. Barre, Sperren. V. 228. Barriere, V. 228.

Barte. Beil. Art. Vl. 268. Bgl. V. 231.

Bafen, wovon gafein. 11. 371. Bewahren. V. 323.

Basio, Baiser, Vafe Pusa, Sposa, Epouse. IV. 431.

Baftern. 1. 350. Vat, Stamm von Baden, Pa-

ten etc. Gehen; davon Bat. tern, Uutbaben, Pes, Petere, Bieten, Bote.

1. 382. O. auch Put.

Bataille. IV. 320. Baten, Warzel von Beute. ll. 298. V. 35.

Bath s. Pas.

Baumgarten f. Part. Bausch s. Busch.

Be, als Borfylbe, fonft Bi und Pi lautend, 1. 75. 145. 11. 186. V. 415. fg.

Be, to, english, been 26. ob davaus Bieten, Bote ac.

III. 45. - Bei IV. 487. Beben, ob davon Pappel. IV.

529. Bedacht nehmen. Vl. 117. Befehlen; beffen urfprunge

liche Bedeutung; f. Pifela han. - 3m veralteten Sinn,

I. 383. Begattung f. Beiwohnung. Behellen, Bihellen. Il.

117. Beil f. Barte.

Beifchlaf f Beiwohnung.

Beimohnung. Beischlaf. Begattung. VI. 268. Belegen, die Burgel von Pfage. V. 8.

Benedicere. IV. 18. Ber, Wurzel von nvo, bur

lateinifd, Brennen. 1. 526. Bergen, Burgel von Burg.

l. 530. Befdeiben, in der Bedeutung von Belehren. V. 490. Bethenern. V. 322.

Bewegen; bavon Biegen; von diefem Biegeln. L 240. **Bal.** 1: 335. Beweisen f. Erweisen. Biderb. 1. 522. Biegen, Buden, Budel. III. 413. Biforan. Vl. 155. Bilide, Biliden, Bile-Brecma, Gruce l. 637. then, wovon Bilb. L 504. Bill. III. 158. V. 449. Biscatia, Bischatia, Bischenza. IV. 296. Blab, Blabber, englisch; Babiller frangofiich, mit Plappern eines Stammes. IV. 70. Blaterare und Plaudern von einem Stamme. 1V. 66. Blatt f. Platt. Bloot, NS., blog, bavon Blut, in blutarm 2c. IV. 479. — Blut, bavon Blostar, Priester. IV. 534. Bod, celtisch, mit feinen Ab. leitungen. 1. 518. Bold, Bald, Bolt, Pald, Bald, in Zusammensegun, gen und befonders Gigenna. men, ift Malt in Gewalt, Validus. V. 363. Boll, rund; davon Bolle, Poli fter. IV. 54. Bolla, Boulla, Bulla, Bullare, Bullern. IV. 557. Borg; bavon Borgen und Bur. gen. 1. 329. Bos, Bofe, f. Pus.

Boss, wovon Boffiren, ift

Bω, warm fenn. 1. 338, IV. 74.

Bovnag. 11. 512.

auch die Wurzel von Putze, Putzig, Posse. Il. 478. IV. 154. — Busen. III. 276.

Bow, Geugen, bavon Bower, englisch, Bauer. IV. 1. Br! ( Fr! Brauen, anffatt Debein, und - davon abstammende Wörter. IV. 425. Brave, baju bravo, probus, βραβυς. 1. 522. 542. Billig. Ill. 159. Unbild, Brechen, ob davon Practen unbill. V. 449. und Prangen. IV. 558und Prangen. IV. 558. Oprechen. V. 42. Breiten, Spreiten, Spreizen. V. 228. Breme f. Badenstreich. Brennen, als Wurzel von Brandung. VI. 197. Breve, davon Brief. Brofen, brechen, bavon briser französisch, bryser hole landisch, Brosame. IV. 133. Bruch, ob bavon Bruhl. IV. 425. Вописич. 1. 377. Boullov, Booulov, of davon Bruhl. IV. 425. Buazan. Puazzan. 1. 534. Buck. IV. 556. Bubet, Buet. Il. 251. Das von Psubl. IV. 54. Bultrig. Il. 251. Bursa, Bourse. IV, 89. Bufd, mit Baufd zu einem Stamme, wie Baufchen, Bus sen, Poche, Bosco, Buschel. V. 288.• But, celtisch, bavon Butte, Bottich, Pott, But frango. fich, Butt englisch, Buten,

Buten ME. IV. 135.

Caballus, Cheval, Gaul. IV. 325.

Cachinnari, Schachern, Xagis s. Gratia. Ragites, ble Snaven, I. 138. Charme I. 140. III. 397. Schatern. V. 94. Calamus, verwandt mit Chaussée III. 19. Halm. III. 287. Calidus und Gelidus; ihr gen. II. 197. Dechirer. Berhaltniß zu Ralt. IV. 137. Schier. II. 386. Calx von Calcare. 41. 413. Chelih, Burget von Kulis, Campus, bavon Rampf. II. Calix, Reld, Rehle, Relle, **505.** Can, Stab, davon Rante. Reller. I. 360. Chilich, gleich, woher abfidmmend. II. 125. IV. 13. Candeur, Unterschied von Ingenuité. I. 25. m. Choc. I. 111. Canna, Canalis f. Kava. Caput, Capitale im mitt Chors. VI. 277. Chund, Kunde, davon die Anlern Latein. V. 896. hangefplbe, Band. 1. 92. Car, Burgel von Rabl. IV. 2. Chur, bavon Kanderwalfc. Careassbutcher. IV. 380. IV. 19. Carcer. III. 69. Cicur, verwandt mit Rirr. Caresser. IV. 268. IV. 51. ·Caricature und Charge. Cingere, davon Zingeln, Um II. 474. gingeln. V. 437. Carmen. f. Charme. Circarius, ob davon Schur. Carus f. Gratia. Geren. te. V. 122 Circus, Circa, Circi-Castellum, Château. III. ter V. 424. **333**. Citoyen, Natif, Habi-tant. IV. 169. Castigare. IV. 18. Cavum, verwandt mit Ro. ben, Rufe, Roffer III. 454. Civilis. III. 419. IV. 185. Die Wurzel bas von Kab, Kaw, Kob, Clarus f. Lar. Claustrum. I. 529. und Ableitungen in mehreren Clinare, verwandt mit Leh-Sprachen. IV. 1. nen. I. 49. Cera, ob bavon Rerge. II. Cobalus, Cobalinus, 20βαλλος. IV. 99. 349. Cogitare. II. 52. IV. 235. Colonne. V. 103. Cernere und Certus. IV. Χαδεσθαι, Χηθειν, gaudere, Compagnie. IV. 10. fg. Compère. III. 196, Ergegen, eines Stammes. Confabulatio. IV. 65. II. 259. Consequent. III. 260. Chal, Rahl, bavon Schal, Considerare und Con-I. 86. Chalta. I. 539. templari. I. 468. IV. Chambrée. IV. 9. 50. Chance, Ciance, Kans. Constitutio. VI. 49.

IV. 296.

Contumelia. V. 100.

Conveniens. III. 119. Dagen, Thagen; Beben X00ς, Χεω. V. 259. tung bavon; Burgel pon Ders Coquetterie. IV. 265. ten. 11. 51. Vl. 116. Dailjan, ob die Burgel von Coratium, Wurzel von Cut-Tilgen, Bertilgen. V. 335. raß, III, 319. Corium s. Schuur. Anxev. Tachar, veral. Corona und Sertum. IV. Tear, verwandt mit Babre. 127. V. 329. Dal, Bebraifd, NE., Urmurs Corrumpere, Pessumdare, Perire. VI. 29. gel von Dulden, im Griechie ichen Talaw, von Tol, Lat. Cortex, ob daraus Rort. Tolerare; → ob aud) Tu-IV. 112. lere. l, 327. Cos, gehört mit Ries jusam, Δαμαειν f. Damm. men. III. 241. Cost, celtisch, davon Kosten, couster. IV. 119. Damm, Burgel von Dammen und Dampfen; verwandt mit δαμαειν und domare. Il. 10. Costa, davon Kuste. III. 192. Couper. IV. 14. 15. Dant, Preis. V. 321. Courage. I. 422. fg. Danten, Lohnen, Bergelten. Cousin, Cousine, ob von Dar ftatt ba. II. 8. Rug benannt. IV. 431. Dare, Englisch, ob zu dem Criticus, ob davon Krittler. Stamme von Troft. 1. 255. V. 235. Daron, ob die Burgel von Croto. III. 427. Berderben. VI 27. Cruma MS. Crum veral. Dauen, überein mit Devery; bavon Thau, Thauen, Daus Krome N. S., Rrume. IV. ern. 1. 364. II. 31. Cura; ob die Burgel bavon Debatten. III. 272. in bem teutichen Kure. V. Debe f. Pege. Decen f. Thekan. Degan f. Thegan. Cutis, f. Hut. Cwin, Cwino, Quai-Dehnen f. Dunfen. - Bos non, Gothisch, bavon Beis nen, V. 212. von Sehne; verwandt mit von Canne, V. 302. Cenne. V. 308. Delere f. Dilan. Daal, Dal, inmendig; bas Delicatus f. Let. von Dele, Diele. V. 309. — Demoiselle. II. 480. Thal. V. 314. Deon, davon Dienen, Il. 76.

Derb, ob davon Berderben.

Destin, Destinée. 11.

Vl. 27.

525.

Derbend. V. 829.

Dachtel f: Badenftreich.

u. s. w. 11. 63.

ten L 538.

Daren, Darfen, Derven

Daet beter und Daet bo-

Detinere und Posside- Dragomann f. Drogeman. re. III. 477. Devium f. Avium. Denhen f. Thegan. Alakolos. V. 81. Dihtan, bavon Dichten. Il. Dikan, Burgel von Diet, Deich und Teich. Il. 10 Dilan, Tilgen, von Delen; N T. delgan; So. thiich Dailjan; eines Stam. mes mit delere. 1. 253. Dim, Burgel von Dammer rung. Il. 11: Dimittere. ll. 284. Dinge, Dinger. Il. 83. Διπλους, Duplus, Doppett. Il. Dirne, mit verächtlichem Debenbegriff. IV. 378. Dis f. Mis. — Il. 48. Discernere V. 84. Disertus und Eloquens. VI. 218 Dispensatio. ll. 282. Dispute. Ill. 271. Dögen, Taugen, davon Tuch: tig, Tugend. III. 359. Dogge f. Rude. Dom (Saus), Dem, Toam, Tum, bavon Taam ober Tamm, Bahm, Tamen, Tämen, 3ahmen, wie domare von domus. 1. 346.fg. δαμαειν, dompter. IV. 51. vgl. Damm. - Berrichaft, Des fig. II. 145. Domare f. Dom -Damm. Dominium und Imperium. Patrimonium. Ш. 373, Domeftiten. 11. 78. Dominus. Herus. Ill. 373. Doß; wovon Getoje. Ill. 152.

Agautiv, Speutiv, ob davon Stromen. 11. 456. Aparthiv. f. Reißen. Dreben, davon Prollig. V. Drephan, Dräws, Draws, V. 349. Dreuschen. IV. 71. Drogeman; Bebeutung bas von II. 86. Drusan, Driusan, Druzzan wovon Ueberdrug, von einer Burgel mit rovocos, brotein, Il. 194. Druge, bavon Berdrug. Il. 31. Bgl. IV: 173. V. 365. VI. 38. 93. val. Kisan, Druzzan f. Druße. Δυαζειν 1. 368. . Dubium 1. 368. Dufian, 2. O. Ducker D. S., bavon Taufen, Taue den, Tief. IV. 502. V. 305 307. Dumb ober Tumb, bavon Stumpf. 1. 86. V. 105. Dunfen, von Dunen; biefes von Dehnen; bavon Dus nen ober Daunen und Dunst. 1. 288: Duplex. Il. 89. Dur, in feiner alteften Form Thura, V. 401., Burgel von dem hebraischen Dur, von durus, durare, durer, Dauren. 11. 29. fg. vgl. 63. (also auch Theuer. V. 822.) — Von Duruh, Durch thorough, Thur, Thor, door, NE. Dore, V. 827. Durren, Durfen II. Als Darr bie 115. — Burgel von Durft. 11. 117. Dufel f. Badenftreich.

Dufel, Dufelig ic. Duf. fen, Duften Il. 101. fg. Ee, Eh, davon Eht, (Recht) Echt, Ehe. 11. 126. 128. Euuart IV. 533. E, das angehängte; beffen Bebrutung. V. 165. Ecclesia. IV. 49. Exer, b. Ulphilas Aigan, bie Burgel von Gigen, II. 145. Exter, ob davon Acht. 1. 352. Eden, ftechen. Ill. 512. Ecurie f. Schuur. Eges Grima, Maste. IV. 180. Eggismus Il. 147. fg. Chrgefahl, Chrtrieb, Chr. liebe. Il. 138. LIGOLOV und EIXOV. IV. 318. Ein, In IV. 167. Ginfriedigung Vl. 233. Einschlagen, gut arten. 1. 6. Einschuftern, sich. 1V. 267. Ginsicht. Vl. 119. Ginung Vl. 40. Eit, Feuer; davon heiter. I. 238. Seiß. 1. 526. Gitel verglichen mit Lauter. II. 190. Ann.

lll. 460. Vl. 32, Etstasis. II. 241. El, die ableitende Endfylbe. 1. 274. 353. Il. 182. El, fremd, verwandt mit Al, — alius — ξλλην 1. 207. Davon Elend. III. 459. Elbisch s.. Alv. 269. Elegantia. IV. 491. VI. 251. Elfen f. Alp. Eleiv, Elneiv, bavon Holen. ll. 161. 27. Ethit, 'Edos, 'Hdos. V. 368. Ellyr f. El. Ein, als Enblaut. V. 248. Evdemovie III. 220.

Elocutio & Pronunciatio. Emancipare. ll. 284. Emmezigen, Emizzige, davon Emfig. l. 194. Emp, Boripibe, aus Ent ente standen 1. 143. En, als Endfplbe, IV. 409. Eng, Burgel von Angft, Bans ge, Drangen, Bebrangnif. Enoncer f. Exprimer. Ent, als Borfpibe, l. 104. 277. ll. 236. Vl. 11. Entraffen V. 24. Entrathen. V. 80. Entruftung. VI. 256. Entichlafen, Entichlum. mern V. 137. 'Eωθεν, ftimmt überein mit bem -ME. Uht, fruhe Morgens zeit. IV. 510. Έπισταμαι. Vl. 114. Er, Borfylbe, wofur auch Ar und Ir, 1. 277. Bermandt mit Vor, Ur, Or, 11. 327.— In Zusammensenungen II. 477. III. 372. V. 85. 481. Erachten. V. 451. Erbitterung. Vl. 256. Erbogen VI. 256. Ermahnen f. Rathen. Ermatten. Ermüden. VI. Ern, ale Ableitungefpibe bei-Beitwortern. I. 407. V. 262. Erschanzen. IV. 296. Ermeifen, Beweifen. VI. Esprit. Ill. 112. Essentia, Essentialis, Essentialiter. Il. 83. Sten, ob bavon Gaten. Ill.

Eventura, davon Abenteuer. Evident, Evidenz. 1. 299. Exiguus und Parvus. IV. 80. Expeditif. V. 70. Expression, Unterschied von terme, l. 286. Exprimer, Unterschied von enoncer. l. 286. Fabula. Il. 341. Romanensis. Il. 344. Face, Facade, Franzollich, Faccia, Facciata, Star lienisch. 1. 173. Facetum f. Leve. Facies, Face. 1. 336. Sactein. 11. 349. Kahe f. Dege. Saben, davon Rach, - vob auch Fice? V. 303. vgl. Poche. Sahren, im weitesten Sinn 1. 448. Set. Faire. ll. 390. Geben. 11. 412. 111. 86. Vl. 42. Davon: Fertig. 11. 413. Fanatismus. 11. 226. Fantaisies. V. 221. Farizhan, Verzigen, ft. Entlichen. Vl. 140. Faste. IV. 561. Fat und Fou. Ill. 52. Fatum und Necessitas Ш. 531. -Faum, fo viel ale Ochaum. l. 31. Fauxbourg. 1. 530. Fax. f. Backein. Fegen, als Wurzel von Kip. ll. 444. Fell, Vel, als die Wurzel von Belt, Welli.

Ferre. Perferre. ll. 825. Fian, haffen, bavon Fiant, Feind, Fehbe, 11. 894. Sibeln. Abfibeln, git. fchein. Futschein, U. 417. quien, quios, ob verwandt mit Buhlen, Buhle. IV. 265. Binden, in veralteter Bedeustung, f. Finthan. Finthan, Gothisch, Finden, Ertennen, - Urtheil fprei chen. 1. 29. 385. Vl. 117. Fir, in der alten Oprache statt Ber. 11. 380. 231. VI. 138. Rlad, ju einem Stamme mit Fleck. 11. 540. Flachs, davon Flechfe. V. 202. Fladen f. Platt. Blath, hangt mit Bließen gue fammen. V. 155. vgl. aber V. 158, Flatu's, gehört mit Flate tern und Blasen zu einem' Stamme. 11. 445. Flecto, ob davon Flechse. V. 202. Klehen, ale Wurzel von Klue chen. 11. 463. Riennen. Ill. 894. Flexio der Wörrer 1. 489. Blieben, verwandt mit Rlier Ben, und biefes bezeichnenden griechischen und lateinischen Wortern II. 456. Fliegen, als Wurzel von Flink. 11. 444. von Flage gen und Fladern, wogu. Flagrare 445. Blint 11. 444. 459. Rlitterwochen. V. 447. Fliz, Gil, Burgel von gleiß; vermandt mit &fuß und Blig. 1. 446. Flur von Florere. Bauss

flur. I. 221. -

φλυζω, φλυω f. Fliehen. Föde, Vöde, Wöde, bar von gutter und Beibe. Fuo? - II. 549. Bett. V. 228. Foh, Bieh und Gigenthum. V. 326. Foot und Fob. III. 52. Forasagan., Forasago. IV. 572. Foris, davon Forestum, forêt, forestiere, Forst. III. 352. Fr! oder Br! Maturlaut, wo. von Frieren, Froft, Furcht, Vrucht Hollandisch 26. 4010σειν, φρικη. 1. 396. Frager. Fragerichter. Vl. Fram, veraltet, From Eng. lisch; davon gremd. II. 501. Frauga, 200. Frea, alt frantisch Fro; bavon Frau. ll. 475. fg. Freislich und Frayslich, Die verwandten Worter. III. 246. IV. 7. Freda, Fredetag, Frie. \_ betag. VI. 130. Freht, ob davon Fracht. 1. 440. Frei, ob davon Frevel. II. 510. Freien, mopon Freund. 11. 490. Friften. II. 517. Frohn, II. 477. Frugalitas, ly. 349. Fruges, Frugi, Frui. l. 377, Fualen, Siblen, ob von Kul, Vole. II. 204. Ruchtel. II, 39. Fügen, sich. II 528. Kumfel, Funfel DE., Geige, Davon Sumfeien, Fumfein. VI. 68.

Functio. III. 303. Fundlein. IV. 96. Furihertan, als Betharten. Vl. 66. Kutter, wobon Futteral, verwandt mit Fur, englisch, Fourrure, Fourage frant. V. 113.

Gade, ober Gatten; bavon Ged. III. 53. Gac, 26., Gawk englisch. Kutut; bavon Gauch, Gautein. III. 58. Saff, bavon Geben. III. 33. Gagan, Gagen, Kakan, gegen, bavon Guden. V. 200. Galopper. IV. 87. V. 285. Ganifan, genelen, bavon Sanz. III. 11. Vl. 150. Gap, Deffnung, davon Gaffen. V. 199. 🔻 Garant gus Warantus. Vl. 247. Sarde, Gard, ein ursprunge . lich teutsches Wort. III. 12. Davon Gardine. V. 430. Garniture. IV. 77. Garrulitas und Loquacitas. 1V. 66. Sas, von Gafden. III. 5. bas mit verwandt Geift. III. 10**6**. Sasthof in Bd. 3.) VI. 271. mit Gay (englisch) und

Gafthalter. Birth. (3n Gau, Gaw, Gow, einerlei Gai (frangofisch), Wurzel von Gauner. II. 73. - Stammt von yaia. III. 81. Gauche von Guechir,

dieses aus Beichen. IV. 275.

Gaudere 6. χαδεσθαι.

Gimten. IV. 107. Se, als Borfpibe, III. 41. V. Girren, Rirren, ob bavon Geborgen. V. 210. Garn. III. 16. Gegen, daraus Segend. Ill. Gischaft, für Geschäft und Geschöpf gebraucht. 1. 192. 74. Gen IV. 448. S. auch Gagan. Glau, Glu; daraus Schlau. Gehan, Gihan, Jehan, 1. 202. Ob Lutter, Lauter. IV. 196. Jehen, in Bejahen übrig, Wurzel von Beichten. I. 429. Tlavgos f. Lar. Seheuer, V. 408. vgl. V. Glu 1. 524. Bgl. Glau. Gluhen f. dueir. Geifer, verwandt mit Riefer. Thuxus f. Let. V. 302. Gnauen, Wurzel von Knau-Geilen, III. 97. fern. 11. 438. Magen ift. Seiften. III. 101. daffelbe. 1V. 72. Geifter. IV. 100. Gobelin. Goblin. IV. 99. Beiten, Beitigfeit. Il. 435. (Bgl. Geten.) God – father. III. 196. Gelingen, ob bavon Glud. Goechel. III. 53. lll. 220. Gofer hebraisch, Κυπρος, Cy-prus, Riefer. V. 302. Gemere. 1. 363. Gemot, Gemöte. Vl. 120. Gossum, Gozzo, Go-Geneigt; Davon Rnecht. 11. sier, Gosche. IV. 359. 77. Gradior. V. 293. Genius. III. 150. Gramp, Grump, Grump, Gens und Familia. III. ler, von Ram, wovon auch 335. Kram. 1V. 24. Geren, eines Stammes mit Gratia, mit zages von einem Gern, 2ng; Cor, Carus. 1. Stamme; wozu auch Carus 402. mit Ruren. IV. 145. und Gern. 1. 140. Gerte, davon Rerge. 11. 349. Grave. Serium. Seve-Gerwin. l. 404. rum. ll. 297. Geschäft f. Giscaft. Seschäftstreis f. Wirkungs, Grell, ob bavon Grille und Grolen. IV. 191, Grillus. V. 221, treis. Sefdmeibe. IV. 117. Grim, Burgel von Grimaffe. Geten, Geiten, Geuten, Ill. 39. Bergt. IV. 180. — Grimmig. VI. 256. Siegen, bavon Bergeuden. II. 113. 461. Schutteln. V. 412, Graufen, Grungen. 111. 895. Getreibe f. Rorn. Gegen, Burgel von Ergegen Gripen, Greifen, ob davon Rriegen. 11. 197. und Rigel. III. 516. Gewatter fteben. Vl. 87. Gewerf. V. 867. Grivois, l. 408. Gilinan, Glinan, Lehnen. Gruazan, Gruozan, rw 1. 49. fen, anreden, mahricheinliche

Ham, Zaun. III. 363. havon Burgel von Grufen. Vl. 210. Wgl. Ruben. Grutan, zermalmen, Ableitungen bavon. III. 249. Gatchen, Butgen. IV. 106. Guilt, verwandt mit Schuld. l. 539. Guise, franzolisch, aus Beife. l. 210. Gunnen, Gunlich, aus Wunnen entstanden. 111. III. 296. 225, Gustars, ob davon Roften. IV. 118. Guttur und beffen Bermanbt. 134. schaften. 1V. 30. ten. 1. 415. - Behuf. 1. l. 240. 427. — Safen. Ill. 277. Sa-

Saben, bavon Saften und Sef. men. 1V. 42. Habiller, Unterschied von mettre. l. 190. Hableur. IV. 558. Saden und Sauen. Ill. 21. Babeln und Subein. Ill. 275. Saf, Sav, flatt Meer. IV. 364. Sag. Ill. 27. Davon Sede. Vl. 233. Secten. Ill. 340. Segen. Ill. 347. Bere. Ill. 898. Bufe. Ill. 439. Hagestolz. Vl. 272. Haillon, Salunt, woher ber Name. Vl. 203. Salbe, von Seiben, ob bavon Sold. 1. 137. Ball, bavon Ginhellig. 11. 169. Bell. 11. 276. Mighellig. IV. 394. Halljahr. 11. 507. Balten, ob es jufammen gehört Deim. II. 166:

mit Sold. 1. 137. mit Belb. III. 366.

hemmen. 1. 236. Gleichbes deutend mit Beim. Il. 166. Dameine. 1. 286. Samen. III. 289. Dammen III. 289. bavon Hammling. Ill. 450. Sampelmann f. Ampeln. Samftern. III. 832. Sand, bavon Sanden, Sandeln. Sanbbriefden. V. 172. Danffbub. V. 243. Sangen, bavon Sinten. 1V. Barmen. III. 317. Sart, Wurzel von harren, 111. Bafen, eilen; davon Bafe, Satt, Sagen, Segen. Saupt, davon Saube III. 828. Sauegesinde. II. 78. fg. He far Er. II. 7. Deben, davon Bebig; (V. 857.) davon Heftig. 1. 226. Sapfen. Ill. 451. Saupt. III. 332. Sefe. III. 344. Sechel f. Sehen. Sededruse. III. 340. Seben, Soben, bavon Beibe. III. 350. Heffan, Hepfan, Beben; ob davon Habich. 1. 214. Sehen, Seden, Wurzel von Sedel und Sebe. III. 341. Sehlen, bavon Belm. 111. 328. Seil, bavon Deilig. Ill. 859. — Beilen, verwandt mit All, bezeichnet das, was (hel) Sanz ift. Vl. 150. — Davon beifen. Vl. 166. Beilfam. VI. 273. Seilend, Beiland. III. 854.

Beimfame. 1. 286.

Deinzden, Bingelmann. IV. 107. Beißen, bavon Geißel. 111. 99. Beit, Ableitungesplbe von Heten, heißen, IV. 409. Helan, Halan, Hilan, Heli - Celare, Velare. l. 451. Dengnis, Sangnuß. 11. 526. Ser. V. 420. 425 fg. veri wandt mit Wer. O. biefes. Heristo, Il, 640. Heuern, ob davon hure. Ill. 452. IV. 379. Heurter, framosisch, s. Dur ten. Hiar, hier. Il. 7. IV. 464. Sieb, davon Sippe. V. 209. Sieber. Il. 89. Sin. Vl. 24. Sin bar, ba von Sinter. IV. 450. Hnàgen, A. S., neigh, Nag, ob davon Nickel. IV. 877. Hobgoblin. IV. 104. Hocus Pocus. Ill. 397. Hof, ob davon Hibsch. 1. 212. Behuf. 1. 426. Sobl, davon Sehlen, Sulle. ll. 35. Ngl. Helan. -Davon Ochale. V. 112. Horbel und Horche f. Ba denftreid. Sornung, moher er ben Da. men. Ill. 451. Horreo, ob verwandt mit Hehr. III. 348. Hortare, im mittlern Latein, 1. 273. Horten f. Hurten. Hortus. Vl. 277. Hr! Maturlaut; davon Horror. S. Fr Buchein. V. 174. Hug, Gele, Gemuth, Burgel

von Daud; Sigen, Behfe gen, Behagen zc. I. 416. V. 446. Ob die Wurzel von Sune ger. 11. 334. Bulden. III. 144. Hulgan, gothisch. Il. 117. Hud, Hut, Burgel von Cutis und Haut. I. 344. Hutte. Ill. 453. Rutte. Rittel. IV. 55. Subein, Sugein. V. 177. Subein f. Hud. Hulths, gothisch, Buld, ver--wandt mit ilmos. 1. 137. Humpler. IV. 542. Hun und Han als Sie und ' Er. III. 441. Hun'd f. Rude. Bundin f. Pege. Hurly burly. II. 251. Hurry, englisch, f. hurten. Heurter, Hurry), wovon Sure tig. 1. 273. Sutterden. IV. 107. Sprothet. IV. 534.

Sach, Jah, davon Gauri, Jongleur, Juggler, VI. 168. G. auch Jagen. Jagen, als Wurzel von Juden. III. 512. stammt von Jach. IV. 463. Jahen f. Jehen. 3 ch s. 3 g. 3cht, 3chtene. IV. 497. Davon Richt u. Bicht. VI. 202. 'εδειν f. Vitan und 'Οπτομαι. Idle, engl., Idel MS., verwandt mit Eitel. II. 189. Jehen, Jahen, womit Ajo verwandt. 11. 496.

439. V. 264. Jiteonim und Kosemim, hebr., IV. 574. Impot, I. 248. In, beutet in Bufammenfegungen auf Inneres bin. 299. Inclination und Penchant. III. 308. Incubus. IV. 102. Indemnité V. 94. Infidele und Perfide. V. Ingenuité (. Candeur. Inled. IV. 77. Inpfindan, Empfinden. II. 204. Insinuiren. IV. 267. Inftintt Ill. 308. Intellectus. Ratio. VI. 104. Intelligere VI. 114. úber, fest burd Farnima. Vl. 119. Interprète und Translateur. ll. 86. Intrigue. IV. 279. Invito. l. 382. Jocosum f. Leve. Joculari s. 3ach. 3,66, Ableitungeform. 111.499. 1V. 47. Ironie. III. 428. Bu, mit ben bavon fammenben Wortern. Il. 505. Sumel. IV. 117.

Rahl, in figurlicher Bedeutung gleichbebeutend mit Schal. 1. 36. Kanov. V. 92.

3g, bie ableitenbe Sylbe, 1. Kulem f. Kol. 193. IV. 185. - Unters Kan, einerlei mit Gan, schied von Ich Icht. II. hen: Burgel von Korreir, Ronen, Chunst, nig m. a. Il. 269. fg. Kara, Karsor, Canna, Canalis, Kanne, Rahn, Kaneh hebe., gehoren ju einem Stam me. IV. 457. Rat, Rate, Retung. 92. Kar, Kara goth. Gorge; davon Rarg, Kärglich. 225. Raftner. IV. 16. Rage: davon Saiden, catch engl., cacciare ital. chasser. IV. 42. Raupeln. 11. 497. IV. 28. Raupon, Ropen; Burgel von Ruppler, Raupeln, Rebs. IV. 27. Rebfe, Bertebfen. IV. 29. Kezagitouery b. Lutas 1. 138. Kelih hebr., tommt überein mit Relch. V. 277. Keigeir f. Kr! Reit, Ableitungefplbe. Regerborfer IV. 42. Rieb, Riefen, Reifen. IV. Riefen. IV. 145. Riteltatel, IV. 70. Kimah, Kimahcher, Gemach. 1. 93. Kiveir von Kieir, Kan oder Gan gehen, Gaah hebr. find' verwandt. IV. 461. Rirmes, Rirms. IV. 344.

> Klappen, davon Klaffen und Rlaffen. 1V. 57.

Rleben, von einem Stamme

mit Liefern, Libber, Libberig.

**Κλαζειν. IV. 61.** 

III. 167. IV. 74.

Rlemmen, babon Klamm. 1V. 83. Klimmen. IV. 83. Rleppen, wovon Rlepper und Galopper. V. 285. Rlieben, Burgel von Rlippe. II. 412. mehreren andern Wortern. IV. 84. ,V. 116. Kliveir, vermandt mit Lehn en. 1. 49. Rluft, (zu Rif, Spalte in **3.** 3.) Vl. 272. Rlufe, Rluus. V. 328. Rnapp, davon Rneipen, Rneis fen. 1V. 95, Rnecht, barans Knight engl., Naquêt franz., und aus dies fem Latei. IV. 160. Rnits und Anitsen. 1. 491. Roben f. Cavum.

Roffer s. Cavum.
Kol, hebr., Kaleir, Scal
(Schall) Scalan, gehören zu
einander. II. 183.

Rommen, Queman, davon Bequem. III. 119, 132. Reimen, IV. 83.

Ropfnuß f. Badenftreich. Konen, Rennen und Ronnen, f. Kan.

Kogew f. Kr.! Korn. Getreide. Vl. 274. Kosemim f. Iteonim. Kôter f. Rûde.

Kr! Stammlaut von Rehren.
Karah (hebr.) Κορείν. Il.
892. Bon Raren, Κείρειν,
Rerbe. IV. 40. Κριδδείν,
Κρίζειν, Cri, Crier, Gritare, Rreien, Schreien, Rreien, Schreien, Rreisfichen, Rrahe, Graculus V.
174.

Krestnui otez, Ruff., III. 196. Krijolen, Karjolen. V. 174. Kriten ME., wovon Kritteln; verwandt mit Kocker. V. 235. Kriustan, Krusts. III. 241.

Rropeln f. Rupe. Rrupen f. Rupe.

Κουπτη, Crypta, ob davon Gruft. Ill. 285.

Rufe f. Cavum.

Rum oder Kum; verwandt mit Kausiv, Wurzel von Kaum und Rummer. IV. 26. Kuren, Köhren. Chur. III. 65.

Rure f. Cura. Apre, davon Kirche. 1V. 50.

£.

La, Stammwurgel von xalur, laxare, Lassen, Los II. 284. Labbern IV. 70. Lachbaume. IV. 87. Laderlich, von Ladern. 1V. 151. Lachlich, ob für Lächerlich zu fegen. IV. 151. Lacus, Lacuna, Lac, Lache. IV. 150. Lad, Lot, Lut, Stamm von Blode, Lotter, Lieberlich u.a. II. 545. Bal. Lag. Laden, ob eines Geschlechts mit Laut, Lauten. IV. 157. — Laedere f. Let. Laetan, angelsächsisch, Letan, gothisch, Laten, NS. Let, englisch, Laeta, schwedisch, die Wurzel von Leiden. I. 826. Ledig. IV. 204. Laevis, V. 140. Laffe, ob davon Loffein. IV. 261. Laid frangofisch, gehört mit Leid zusammen, IV. 224. 409. **S.** Let.

249.

Lei, als Anhangesylbe, 1. 92. Leich, bevon Bleich 1. 508.

lich nicht verschieden. IV. 219,

Lang, bavon Schlange, Schlant. Schlängeln, Schlingen. V. Langen und Reichen. 1. 302. **Bgl. 403.** Anw, la, ich sehe, bavon Glo. Gloe und Glogen. V. 202. Lapp. Läppisch. III. 55. Lar (Leer) Burgel von ylavgos, clarus, Rlar, Clair, Clear. II. 379. Las, Lâche, Lazy, Lassus; davon Blaß. 1. 508. — Läßig. II. 388. Latere, ob verwandt mit La be, Laben, Lied. LV. 156. mit Laterne. IV. 161. Les big. IV. 204. Latum f. Platt. Lauter. II. 275. vgl. Gitel. u. j. w. IV. 196. Law, Lauw; Lof, Lofa, Sand, bavon Geloben; Glaus ben. II. 55. III. 284. Ur. laub. Erlaubniß. Allouer. II. 287. Berloben. Ill. 129. Ob bavon Lafter, Rlafter, Lachter, IV. 155. Lieben IV. 250. Lawr, ebener Plat; bavon Klur. 1. 221. Lay. III. 177. Led, Led, einerlei mit loch. IV. 200. zusammenhangend mit &ude. 1V. 209. Δεγειν, Legere, Colligere, Lefen. IV. 234. Δηγεικ. V. 8. Legumen und Siliqua. 111. 442. Lehnen und Leihen. Il.

de wie in Leidt. V. 140. Leige f. Eti. Beine, verwandt mit Linie. IV. 273. Leinen. Lenten; of baton Leng. 11. 520. fg. ALIOS. V. 140. λειπειν f. Leven. Leifte, bavon Lifte. IV. 280. Lek, Lik, Burgel von Le. den und Leder in pluxes und delicatus. IV. 202. Len, Burgel von Klein. IV. 389. Len, Lenis, ob bavon Lenz. II. 521. Linde, Gelinde, Leb. nen. IV. 211. Lendern. IV. 231. Lent, wovon lenten, ob bavon Link. IV. 274. Lentus, eines Stammes mit Schlendern. III. 92. vgl. Lens bern. Leodi J. Litan. Lepus, Ableitung dises Wors tes. 1. 240. Let, Burgel von laedere, verlegen, Leid, laid. IV. 409. V. 414. Leve. Jocosum. Facetum. ll. 297. Leven, bavon Levern, Liefern, englisch Leave; frangossia Livrer; hångt mit λειπειν jusammen. L 310. Libberig f. Rleben. Libet, verwandt mit Belie ben. III. 65. Lich, gleich, als ableitende Sple be, soust Lic, Lich, Leich, Leiks, Liek, I. 18. — II. 407. III. 81. IV. 185. Wgl. Ling. Leich und Leib, urfprung. Lichan, Gefallen, und bef sen Composita. 1. 369.

In Odleiden bas namis

Lichizand. 18. Lid, davon Kleib. IV. 77. S. and Lithan. Lieben, anftatt Belieben. IV. 248. Lihen, Ligan, baton Sidd. ! III. 221. Lim, lateinisch Limus, ob . Stammwurzel von Schlimm. 1. 199. Ling, als Anhangssplbe, 1. 46. Il. 501. Ling & als Anhangsspike. V. 62. Lingiso. III. 220. Liom; Code; Liuman, fchallen, bavon Lumden 20. Leumund. IV. 184, verwandt · mit clamare and calumniari. IV. 467. Lispeln (ju Buften in Bb. 2.) Vl. 270. Litan Whan, bavon Anto-. Litan, geffen, Burgel von Gleiten und Glatt. IV. 2. Lidi, Leodi, Leudi, Senter IV. 289 Link an, Little, 1, 116. All: 635: bavon Lid, Glied. IV. 406. Los idiredita, IV. 289. 85ben, auffatt Geloben. VI. 284. Eva Lega Lof , Law. Log, (Lug) Sohle, ob bavon - Longsen. PV: 287. Luge. IV. **306.** 4 1 . 5 LODE 6. LUEIN. Lohn, mit Cohn vermandt II. 19. Lorica. All 820.

von Lotter. IV. 805.

Losan, Lofen, davon Lanfchen.

III. 433. Lojung. 1V. 803.

Spnonpmif. vi. 20.

Lofung anflatt Loos gebraucht. IV. 808. Lotterie aus Loos, IV. 305. Lu, Burgel von dung, Lux, Lumen, Lucht ober Licht, Lohe, Lugen I. 525. Lubies. V. 221. Lucus und Silva. III. 351. Ludere, verwandt mit Lo. ben, woven Lobern, 1, 524. Lud, Lüd, Lüt. 1. 317. IV. 304. 554. Lufian, AS., ob bavon Lefe fein. IV. 261. Lug, celt., Licht. IV. 240. Bermandt mit lung, lux. IV. 243. Lugen, Lugen, gothifch Lukan, MT. Luken; davon Pflugen. 1. 78. - bavon 22 - E Luten, f. biefes. Lugen, davon Rlug. III. 180. Luna, ob bavon Count. IV. 192. Vl. 37. Lunes fram zostich bas. Luren, von Lugen, seben. 1. 266. Ill. 434. Luftgehölz f. Part. Aver, bavon Luen, Lichen, Lau, womit verwandt Gia, ben. Lohe. IV. 188.

Dan en, in ber Bebeutung von Bewegen; -- -- ob Munter bavon abstammt. 1. 235. Manen, Munen, (fauen) Mund ac. IV. 358. Lvs., Murgel von Luft. L. 406. Magis, davon Mais. 1. 22. Dahl, ale Bundniß, Bertrag. III. 29. Zeichen. IV. 39. Stammwurjel und Ableituns

gen in mehneren Oprachen. IV. 321. 358. Mahlen, Mulen, uvhler, molere. V. 258. Dabren, (Megen) umrühren; Burgel von Schmieren; dapon Schmeer, Schmergel V.15% Maht, Macht, Stamm von Anmaßen. 1. 134. Mais f. Magis. Mak, bopon Gemachich. III. 132: Mal f. Mahl. Main, M. E., Melm, Mulm, bavon Zermalmen. · Vl. 240. .. : Manag, Maneg, Mannig, englisch Many, woven Manch. 1 . . . . . 2 lt. 172. Maneria im mittlern Latein. IV. 329. i.,. Mank, bassa Maneus, Mancare italienist, : Manquere. Mangeln. II. 395. Manus, davon Manier. IV. 331. Mar, Mare, Mahre, Pferd. IV. 325. Mahre, Sure. IV. 377. Mare, Maere, wovon Mare chen, 11. 343. Mare, pon einer Burgel mit Meer, Moor, Moraft, Marich, Myr, hollandisch, Mire, eng. list. IV. 366. 423. Margo, latejírifch, Marko, gothist, Marco, teutsch, .: Dayon Matt. Marque; Mitte . Merten. 1. 78 .: 111. 480. 11. 39. - Mergen, Muss mergen, L 812 Marque C Margo Mat und Motus, ob vereinigt in Manterei. 1V. 384. 3D. Mauly Schnause A Q. 856a) VI

Maxime. H. 58. III. 188. 1V: 366. fg. Medire. Medifiren. IV. 63. fg. VI. 74. Meyictor, bavon Debift, Deift. IV. 372. Mebren, ob bavon Deren. VI. 199. Mein, ob für Gemein, Schlecht, in Meineidig. IV. 374. Meine, Meinen. III. 37. -IV. 251. Men oder Min, davon usros, Mens, Minne, Minion, enge ilid, Mignon, franzosisch, Meinen, IV. 250. Mahnen, Muna. IV. 327. Meniche bes, Manicher, Il. 27. Monsetrium, Wahre. IV. 326, 379, Meri, fare, IV. /826. Meten, meet, Burgel von Mit. IV. 401. 403. Megen, schneiden, davon ma-"jerę, mazzare, amazzare, Megeln, Megger IV. 380. Mengel, , Wirkel vor Mens . del in Mendelmond. IV. 381. Mizgoz; und 'Ouyoz. : 1V. 80. Minna, of von Men. Mund. IV. 257. Minus, bazu Meens, Minder, Mein in Meineidig. IV 371. 0889. 60 Cars (613) Mis, verwands mit demilaceis nischen dis. 1. 40. Missetuan. V. 3753 fe. c? Di i ft, fammt von 26. 14. 355. 401. Mistake. 1V. 393. Miadus, ob verwandt mit Die Mittler. V. 472 Mob. 1. 260.

Modus, bavon Modern. IV. Duten. Vl. 140. Davon Mollis, bermandt mit Milb. 1V. 386. Μομμω, Μορμώ, Μορμόλυκειόν. 1V. 433. Monter, woven Mantit. 1V. 282. Moral. V. 370. Moratus, baraus nach Chete hard Sittsam, 1. 158. Won Morari. V. 368. Mορμυρων, Murmurare. 1V. ,434. Morosus. IV. 489. Morrauber, Morvolt. Mos, von Morari, f. Mo-🤲 ratus. 🤫 🙏 Moten, ob bason Vermuthen. IV. 445. Muat. V. 932. englisch Gemot. - Davon Muncer. 1. 239. Muthwillg. 11. 509. Mud, bavon Mude, vermandt mit Muzia, englisch Mock, Moqueri. IV. 428. Mun tein. IV. 435. Mudde, Schlamm, Mud, englisch, davon Mudder, Moder, N. T., und Schmuß, verwandt mit Matar, he braisch, uvsar, Mador. V. 156. Mug, Ballif., ob davon Schmauch. 1. 291. Dummenichang. 1V. 296. 483. Muntelig. IV. 435. Munt, Mund; bavon Munter. 1. 235. Wal. 1. 238. als Sous, davon Mundium, Bormund, wie Tutor, Man. ) det: V1. 247. m. fen. 1. 120. Ill. 495.

Ill., 829. Odmuden,

Aufmuben. Daf. Musos. 11. 841. fg. Muorngior, ob verwandt mit "Mift in ber Bebeutung von Rebel. 1. 289. Mwyd, Mwyth, Burgel von Moder. 1V. 417. S. Mubbe.

Dabe; Dabel, Rapf, vaos, navis, Rachen, fint eines Stammes. IV. 457. Nabi, hebr., IV. 568. Nachat, hebr. Nos, Nox, Naths goth. einerlei mit Nacht. 11. 105. Nacken, op davon Nacke. 1V. 429. Nadir f. Neothen. Mah, davon Mach. IV. 447. vgl. 452. — Genau. Knapp. IV. 578. Da he bei, bavon Reben, Mebst. IV. 402. Nakot, von nasci, il naquit, ob die Wurzel von Rackt. 11. 216. Naos f. Nabe. Nasjan, ju beffen Ctomme gehort Genefen. Nasjands Beiland. Ill. 356. Nativus, davon Malv. IV. 483. Mau, genau; davon Knapp. IV: 58. Navis, f. Nabe. Necare, f. Thigen. Necessitas f. Fatum. Negare f. Meigen. Meid, als Berlangen, bavon Dieblich. 1. 211. Deigen, Davon Diden, Anis

den. IV. 90. Anche, Anopy. Anete. IV. 93. 3m verbert. ten latein Necare, Negare. IV. 21L Neothen A. C., peath, beneath engl. etc. bevon Stieb, Riebrig, & Rabir. IV. 502 Kepotes und Posteri. IV. 475. Neran, Nerien, motor Mahren; bavon Nerigend, ber Eribfer benannt. 1V. 477. 19. Kewel, hen., f. Nubo. Michte, ob bavon Ridel. IV. 377. Miden, ob bavon Ridel; Ni-Niquet, Niquette. IV. 578. Mieberlager. IV. 24. Mieblich, fammet ab von Rett. VL 252. Diegen, wovon Rugen I. 378. 425. II. 77. IV. 505. Mis, Ableitungsfpibe. I. 501. V. 488. Dod, verschiebene Formen und Ableitungen. V. 83. Mabe f. Nudus. Noor, baraus Nur. S. or. Dorb, mober biefer Rame ftammt. VI. 200. Nove, loyos. VI. 104. Nubo; damit verwandt Newel, hebraisch, Negeln, Neφος, Nebula, Nubilus, Me bel. I. 288. Nudus, Mobe, bavon Schno, be. II. 190. Nug, bavon Genug, Bergnus gen. VI. 50. Nutare und Vacillare. . v. 182. Nuxevery, obsvermande mit Das

429.

Ω.

01, 92 Hr, 182 **Test.** IV. 516. Dberen, fount Etici4 IV. 104 Od, ja Militare mes es Sebenset. BL ĪV. 115. 🚱 Odorari un Olere. V. 9 Degein, Degler, Tengles, ob Bendler. III. 387. Ohnen, Berobnem *5*23. Оскогония инд хописатакт. Ш. 338-Ok, 306 IV. 519 306; ob baren Did. Ond, banifd, unfer Um, als Befes anzeigend. IV. 120. 'Οπτομει, 'Οραω, 'Ιδω, πίε μέ fich unterscheiben. IV. 573. Or f. Ar. Er. Ur. Or, verberben von other, emq lift, autre, frangofiich. IV. 513. Oous f. Wara und Ontones. Orbim, und Robhlim. hebraifd. IV. 23. Opyn, wie Born in milberer Be beutung. VI. 256. Ornamente. IV. 582. Os, Osculum. IV. 257. IV. 359. Otmuat, ale Burgel von Demuth. II. 47.

P.

Pactum, Pangere f. Stiften. — Davon Pact. III. 890. Pad, Fad, Wad. woon Pfat und Bab, bie Burget pon Vado, Baten

Peregrinus, worans Pils Bater (Baffer), Bajae, Bath, Baed', Baben, Bar grim, Pellegrino. IV. 548. cten, I. 388. fg. IV. 74. Persiflage. V. 237. ten. VI. 178. Persona. IV. 238. Pes f. Bat. Pair. Ill. 63. Petere f. Bat. Paken, Pagen, Baken Dege. Debe. gabe. Sane Stammwort von Pad, Pabin. VI. 279. den, Badern, vermandt Pflafter f. Platt. mit Pangere, Baculus. IV. Pflegen, wie davon Pflicht. 528. Dochen f. diefes. IV. 538, vgl. VI. 17. Palatium. III. 883. Phantafiren. IV. 543. Pattasch. II. 89. Picea, ob davon Richts V. Palte, NS., davon Fake. 11. 367. Pid, Stachel, bavon Erpicht. Papa, Pfaffe, Pope. IV. II. 300. 532. Pifelahan, Befehlen, nach. Pappein, Papein, babble, bem Grundlaute vermanbt . babiller, davon Pappel. Pomit Velle, quien und Wille, pulus, παγαζειν. IV. 529. I. 143. Par, ob davon bas teutsche Pifindunga l. 386. O. Bar I. 17. Uebereinstim and Finthan. , mend mit Parum, ber Stamm Pipio, Pipire. V. 464. von Sparen, Sparlich. V. Plaga, ob davon Plage. V. 225. — Davon Parier. VI. . 7. 178. Maxous, Mat, Marus f. Platt. Hug, Haga, einerlei mit Ber. Plampe.' II. 39. 'VI. 46. Plan s. Platt. Παρελθειν. VI. 46. Plango f. glennen. Parade. IV. 561. Planum. Platea. O. Part. Baumgarten. Luft. Platt. gehölz. VI. 277. Parlement. IV: 822 Platt, als Wurzel mehrerer griech., latein. und teutscher Parodie. IV. 154. Wörter. II. 121. 450. IV. Parochus, Pfarrer, IV. 189. V: 158. 532. Platte f. Platt. Pate, verwandt mit quion, Mezer, Plicare, 26den, die Wurzel von Impfen. III. Klode. IV. 289, Pfladen. 473. Pectoralia. III. 320. IV. 540. Pecus; Peculium; Pe- minyn; Mayavov. V. 8. cunia. V. 326. Plotz, Plutz, Plutzig; Pelfis, ob bavon Bell. L. wovon Plagen und Plöglich. 3434: ::: I. 272. Perceptio. Percipere. Plunder, IV. 553.

Dinral, boppelter teutscher

VI. 114.

Poche, ju Bulch. V. 288. ob einerlei mit gide, - von Pugg? V. 303. Dochen, bavon Dut, Paute, u. a. auch Mamen bofer Geis fter. IV. 205. 556. Sput. V. 241. . Ποινή, Poena, vermandt mit Pein. V. 5. Polliceri III. 130. Poltergeister. IV. 108. 557. Πολυτροπος. ΙΙ. 92. Pompa. IV. 577. Portion. I. 167. Praffen, Praffeln. IV. 565. V. 142. Possidere f. Detinere. Hove, Burgel von Ang; Pes, Petere; Pfote, Sputen. V. Pressare. IV. 564. Pretrum, Preis, und damit verwandte Worter. IV. 284. Prêtre, ob von Presbyter. - IV. 534. Probus f. Brave. Proesse, Forawesan und Firwesan, vermefen. VI. 138. Proportion. I. 167. Pronunciatio, Unterfchieb von Elecutio, I. 324. Prophetare, uberfest burd Forabodan, Forabotan. VI. 157, Προσωπον. Ι. 174. Πρωτοτυπον, Εκτυπον. V. 483. Provincia, III, 31. Pruderie, I. 158. Psallere, ψαλλειν, Pfalmie ren. III. 179. Pudeln, Duddeln, V. 164.

Borter. IV. 166. 337. VI.

Pultare. Pulsare. 453. IV. 557. Purren, Anpurren, davon Sporn. V. 236. Pus, Eiter, verwandt mit && fe, ebedem Bos. I. 196. Dugband, IV. 431. Put ober Bat, Stammlaut von βαθος, βυθος, Puteus, Piut, Pit, Pitte, Pfuge, Dfubl. IV. 149. Puten, Buten, schneiden. hauen, verwandt mit battre. am - putare, die Burgel von Pugen. VI 214. Hvo, baraus Bor, Bornen, Brennen. IV. 162. Пируос I. 530.

Quab, ber Stamm von Qual. Quateln, Quatelei. Quedan, ob bavon Quite tung. V. 18. Queman, Quiman f. Rome Querelle; daraus Rrateel. III. 273. Querl, Quirl. f. Werren. Quik; (Queeche) davon Red. II. 95. 304. Erquiden. II. 802. 304. Quadfalber, Bader, Rudlein, Quede, Beden, baf. und 327. Bach. V. 12. Bieh. V. 325. Quietus, davon Quittung. V. 18. Quinen; bavon Quengeln. V. 14. Beinen, Binfeln. V. 881.

Ψαβδος. V. 37. Rabies, Rage, Rafen. V.

Racke, weven Rader, bon

Rad, Rat, Burjel von wouter, Reben; Radoter; engl.

Prat; MS. Pratjen; Frage.

11. 471. - Rad von Rb mit vorgrfestem St; Be.

beutung davon IV. 823. Raden, f. Reuten. Raffen, beffen Stammfunt

Rf; Rp; daher fabatteir, έυβδην, rapere, tappen, taps

fen, raffen, rauben, raufen zc. eh. V. 23. vgl. V. 37. VI. 284

Rallen. IV. 563. Ram, Ramen, Siel; bavon

Anberahmen. 1. 150.

Rambler. III. 380. Rand, davon Strand. III.

Manten, bavon Rante. IV.

279. Rapidus, V. 37.

Rarus, ob davon Rohr. V. 60. Rasta. V. 66 Ratan, wovon Rathen, als

Bewegen. V. 80.

Rath, ale Menge u. f. id., wo noch geräuchlich. 489. III. 183. V. 156.

Rathen; als Aufschießen. III. 128. 158. - Rathen.

Etmahnen. VI. 280. Ratio f. Intellectus; als

Red to raison, reason,

Vl. 118. fg. Raufbegen, Raufen! L.

Raufen, davon Rupfen. IV. . . Reig, Reizend. 1. 136. -540. f. Raffen.

Rb, Ro Stammlaut von Reis ben, Ruph hebr., τριβείν. V.

43. Rb. ober Rf. V. 48.

Bgl. Raffen, f. ben Artis tel Eraufen ac. V. 843. Trefe fen V. 349. Recessus. V. 489.

Reden, davon Rante. IV. 558.~

Recordari und Reminisci. l. 469.

Red, Reht, Medi; bavon Redlich. 1. 256.

Reed NT., ready engl., bar von Rhede. III. 192. V. 55.

Deep, Ref, Reif, Rippe, Ges ripp. IV. 130.

Reflexio. 1. 366. Reg, Rag, Rah, als Wur, . zel von Rahe, Recke, Rec,

Reden, Treden, Streden, trahere. Il. 41.

Regen, überhaupt, V. 43, ob bavon Tpiegen; 1. 117. -Brauchen. 1. 425. fg. Rins

gen und Bringen, 11, 161. 111. 425. — Schrecken, II.

232. — Erreichen; deepeur; Porrigere, ll. 280 - Ne den, Ruden, 111. 413. 497.

- Regiren. Register. 1V.

281. Ring, ft. Gering, IV. 389. Oruden IV. 364. Ban-ten. V. 37. Rugen. V. 64. Sprengen. Springen. V. 402.

Drangen und Druden. VI 35 Reht f. Reb. Reiden T. Langen.

Reigen, MZ. Riten; bavon Retten; Agarreiv, Antiogeiv.

'R'eißen; bavon Reihe, Riet - rigolê. V. 51." Reiten, Stainm bon Reigen,

3m unonftanbigen Ginne IV.

ten, Rattein. V. 181., VI. 244. Pew, Rennen, Minnen. III. 167. Bgl. V. 43. Rein, Reinen, IV. 196. Relegare. VI. 12. Relevant. V. 857. Renovare. II. 293. Renuntiatio. II. 229. Repen, Reper. V. 48. Repere f. Rupen. Repphuhn. V. 37. Rette f. Rabe. Reuten, Raden, wovon root engi., Burgel von Ausrotten. V. 335. Ricochet. IV. 563. Riben, Reiten, Reife, bavon Beifige, Rog, Reiter. IV. 535. Ridicule und Risible frang., Rid und Laughable engl. IV. 152. Rih, Rich, Ableitungssplbe. III. 282. Rihti. III, 303. Rinde, davon Grind. III. 253. Rinen f. Run. Ming, verwandt mit Rien, ftatt Gering. IV. 388. Ringi, übereinkommenb mit Grimm. VI. 256. Rinnen, bavon Thiane. 329. Riot, Riotsact. I. 260.

Ripa, Rivière, ob davon

Risan, wovon Riefeln, Blie

mung. V. 48.

93.

Revier, IV. 130, - Abstame

pen; die Wurzel auch von

seau, Ruisseler, (Druge)

Drufe, Drufe, Berdruß, VI.

. 577. — Stamm von Rite

Risan, Rifen, Reifen, Burgel von Reis, Spriegen. Oproffen. IV. 83. Red, Roseau. IV. Gras, Rafen. V. 25. fprießlich. VI. 263. Rig, umrig. IV. 317. Rixa. III. 275. Roast, engl., Rostir, Rôur, franz. 1. 520. Rökelosen NZ. verwahrlosen. VI. 137. Roklachen, laken, baraus Roquelaure. IV. 340. Ronde. V. 425. Rot und Rothas im Roth, mållø, IV. 20. Rs, als Stammlant von Braw. fen, Rauschen u. a. V. 35. — Raffeln, Rajen, Rafch, Eroß, Otrauß. V. 287. S. auch Risan. Rt, als Wurzel von Wörtern, welche Krapen anzeigen. III. 1 427. 511. (Bgt. Rad.) von Trudere, Truden goth.; Ereten. V. 353. Ruach und Riach im Bes bräischen. V. 9. Ruachen, Ruahen, (De gehren) davon Geruhen, III. 178. — (Achten) Ruchlos. III. 229, Rube, Rette. Dogge Ro. ter. Sund. VI. 280. Rubel, Rotte, bapon Rabel, Trodel, Trodein. V. 859. Ruere, davon Ruine. V. 72. Ruben, davon Trauen. I. 254. V- 346. Srüßen, VI, 209. vgl. Gruazan. — Ansten f. dieses. Powos, Poicos, Ros, Ruis- Ruhren, ruoren, bavon Robe, Nohre, arundo. V. 59. Ruken, Rüken, Röken, Riechen, bavon Dred. V.9.

Rum s. Um.

Rumpeln. V. 387. Run, Ran, Ren, Rin, Ron,

Burgel von Grund. V. 515.

Rund, davon Grand. III.

242. Rune, Runen. II. 368.

Rupe, Raupe; gu beffen Stame .' me gehoren repere, Krus

pen, Rriechen, Rruppel. IV. 135. Bal. V. 37.

Ruften, andere Form von Ru ben; davon Eröften. I. 254.

Ruwo, Ruowo, Rawo, moven Ruhe. V. 273.

Sabbatstag, wie baraus Samstag. V, 80.

Sabbe, Sammern, Sever, · Geifer, zu Saft gehörig. III.

- 96. Sachan, Sakan, bavon Unsachen. I. 131. 3ant. III.

273. Saft, Soft engl., von Sie. pen, ob bie Burgel von Sanft.

IV. 385. Wgl. Sagt. Sagen, bavon Sichel. V.

209. Sagen, bavon Sache. II. 81.

Saginton, IV. 572. Sagt, Sagte, Burgel von

Sanft. IV. 385.

Saiwan, bavon Saiwala, Sele. III. 100. vgl. 107.

Sal, als Endsplbe. 11. 524. Ш. 220.

· Sal; (Zahl), reich, davon Ses lig; Salus bamit verwandt. Ш. 221.

Sal, tommt überein mit Sella, Solum. III. 127. pgl. Sellan.

Salbabern (zu Bb. IV. S.

71.) VI. 273. Salo. VI. 191; bavon engl.

Soil, frang. Sale, Souiller. IV. 229. Solen, Subeln. V . 157

Salus., Ill. 354.

Sam, Ableitungslaut. I. 15.

Samen, engl. Seem, icheis nen; bavon Ziemen. III. 207.

Samiren. III. 179. Sarraß. II. 39.

Gaum, Saumthier, Saumfal. V. 89. vgl. VI.

2, Scabere. V. 45.

Scaevus, oxacos, ob bavon Schief abstammt. V. 15. S. Schieben.

Scalan, Schalen, (vgl. Kol) davon Scalch, Skalk.

II. 183. V. 123. Ochach, davon Schedig, V. 111. - Ochachen. Ochae

dern. Ochacher. Ochachen. V. 122.

Schaft Ableitungsspihe. III. 185.

Schäften, von Schaffen, woi pon Geschäft. I. 192. Shale f. Hohl.

Schalt. Bub. Bagmicht. VI. 281.

Schapen, Schaffen, Bilben, Sestalten, Shape engl. II.

Schate, Schenkel, bavon Shatten; ift verwandt mit

Odinten, tommt überein · mit dem Bebraifchen und Chab baifchen. IV. 231.

Schallen, davon Schellen. IV. 32.

Schauteln, ftammt von Gau. tein. VI. 167.

Schedula, bavon Bettel. VI. Odlicht. III. 185. 244. Somachten, bavon Schmack 6.4 eis Scheibemanner, Schoensleute. V. 131. tig. V. 140. Somahen, davon Schmalen. Scheiben f. Scindo. — Da IV. 32. Somergel f. Mahren. von Gescheidt. III. 180. -Scheitel. Scheiteln. V, 112. Schmett, Schmant. Scheit. V. 116. 151. Sheinen, davon Schon und Schmiegen, Schmiegeln, Øфоп. V. 165. davon Schmeicheln, IV. 266. Ochmuggeln. V. 154. Schelen ober Schalen, als Ochmiten, M. T., Smite Burgel von Schelm, V. 121. Σχηματα. ΙΙ. 428. V. 111. engl. fcmeißen; bavon Ber-Ocherge von Ochergen, V. fcmist. I. 205. Beidmusen. Schmus. V. 146. 155. (vgl. 125., ob davon Schurfe. V. 'O. 156.) Beichmeiß, V. 464. 122. Scheuel, Scheusal. I. 57. Scheuer f. Schuur. Schmettern. VI. 240. Odmiger. I. 203. Schid, sich Schicken. II. 528. Odnabeliren. II. 332. Schieben, Davon Schief. V. Schnappen. V.I. 91. Schnauge f. Maul. Schonbart. 1V. 433. 116. Schielen, verwandt mit Schel. Schoren, icheuern, bavon Schorf. III, 253. V. 117. — Schelm. V. 122. Ochiegen, wovon Borichug, Nachichug, Ochog. V. 367. Sotetelein, Schröterlein, Shild f. Skyla. IV. 106. Och impf in veralteter Bedew tung. V. 100. Schurigeln. V. 123. Souten, bavon Schutten, Schlagen, (Schlachten, Shugen; verwandt mit Exv-Schlechten), ale Arten. I. ros, Scutum. I. 463. – 6. III. 128. V. 430., wos Ob von Schutten Satt. von Ungeschlacht. V. 438. als V. 382. Denten. I. 147. 202. Beftis Schuur, Schauer, bamit verge Bewegung anzeigend. V. mandt oxigor, Corium, Scu-32. als Rechnen. V. 412. .. ra, Scuria, Ecurie, Schener V. 392. Schlaunen, Ochlaunen, Oduuren, .. fdieben, bavon davon Schleunig. I. 271. Odleichen, ob mit Schlau Schuft, Schofel. VI. 203. fusammenhangend. I. 202. Chwadron, Schwadronie ren. IV. 69. mit Schlucht. V. 144-Sowanzen, Schwanzein, Schleifen, bavon Schlapfen, Schlüpferig. V. 140. Schluft Sowanzelpfennige. V. ... und Schlipper V. 144. Schlepi 186. pen. V. 475. Soweben, s. Weben. - Ob Schlendttan. III. 92. bavon Schwib Bogen. V. Schlenter. III. 92. **191.** ,

Schweimel, Schweimelig. V. 183. Schwinderling, II. 103. Odwindler. V. 118. Scindo aus Scido, wie Schneiden aus Ocheiden. I. 63. .. Scorreggiare, of basen Schurte. V. 122. Scourge, ob davon Schurfe. V. 122. Scoven, schauen. III. 258. Scrupulus. II. 188. Scura, Scuria ( Schuur, · Scurra, ob davon Schurfe. V. 122. Sous, lateinische Ableitungse futbe. III. 499. Scutan, wovon die Wurzel in σκεθαν, σκυδιζεων, concutere, Schutten, Schutteln, Schüttern. V. 180. Scutum f. Ochuten. Secare, Secula. V. 209. Securus und Tutus. V. 210. Sedile f. Siebel. Seren von Geer, wovon Bersehren, Schmerz, Sorrow u. a., ob auch vermandt mit δερας, δερω. VI. 80. Seim, Seimig. Ill. 433. Davon Sahne. V. 76. Seitengewehr. 11. 39. Gel, als Stammlaut. 1. 15. Als Ableitungslaut. V. 379. Seldon, Sitton, Schills ben, wovon Schildwache. V. Gele, obdavon Selig. Ill. 221. Selig, reich, 11. 407. Bgl. Sal. Sellan, dovon Gesell. III. 99. Semen und Seges. V. 74. Sen ober Send, ofthie Wur. gel von Sehnen. 1. 405.

Senan; fehnen, verwande mit Sehne, 1. 405. Sensus. Sententia. 208. Ser, Seran, Bersehren, Sorge. 1. 396. Sergeant. V. 125. Serium f. Grave. 🖰 Setten, fegen, bavon Sade, Sate, und Gatt. V. 844 welche übereinstimmen mit Schat, Sat hebr., carteir, Satis, Satur. V. 382. Severum J. Grave. Sherif, V. 122. Sidern f. Gieb. Sieb, niedrig; eines Bes Schlechts mit Sitten, Gis Ben, Sidere; bavon Seit. 1V. 452. — Sinten, Sumpf. IV. 150. Geicht. 518. Sudein, V. 157. (vgl. Salo.) — Davon Geie hen, Siegen, Sidern. V. 203. 214. Berfiegen. Vl. 97. Siedel, verwandt mit Sedile. 1. 102. Bon Sied. V. 469. Sieden, als Wurzel von Süd. VI. 200. Σιφων gehört nicht zu ber Burs von Zapfen.Vl. 232. Signare, bavon Segnen. V. 191. Similis, Simul. 1. 15. Mit Simia bon einem Stamme. U. 124. Sin f. Son. Sinister, Bedeutung. IV. .. 275 :: Da bavon das altteute sche Winistra, Winstra, IV. 274.

Sippe: :V. 216.

Sig; Murgel : von: Gefittet, ..

Oittsam x. Ill. 190. IV. 329.

· V. 867. Unterfaß, Reichefaf Spectrum, Spectare. fen, Elfaffen. V. 477. 242. Spielen, einerles Wort Spülen. V. 243. Skyla, als Warzel von Schild und Schulter. V. 179. Exuros, f. Souten. Spielraum, f. Werkun Slabbern. IV. 70. Slatha, Slachta, Ursache, Spillen, Spilten; wora Erzeugung. 1. 6. Roffpillig, Roffspillig. Plappen, engl. Lap. V. 87. 115. Opinnen, bavon Gefpen Slihten, eben machen, bar-IV. 102. aus Ochlichten. 1. 67. Σπουδείν, Sputen s. πους. Slikk, Solio, Solic, Sput, Sputen. V. 103. Shlidern, bavon Unfdlicht. Stab; wie bavon 30 ber. IV V. 299. Slindan, ehebem für Golin gen. 1. 38. Davon Schlund. V. 20. Staden, Pfahl, bavon Sta det. V. 283. Stammwort, nimmt Merb Slow, engl., ob mit Solau male von einem abgeleiteten auf. V. 117. 153. aufammenhangend. 1. 202. Smack, Smick-Smack. Stan, Stare; bavon Stat: Somag und Schmeden; moin boppelter Bebeutung. V. ber. IV. 118. 250. Σμιχειν, ob davon Ochmanch. Start, mit einer Burgel von l. 291. Stier, f. Tor. - Go viel Σμωχειν. V. 154. als Strenge, Strong. V. Snau, Schnauen, Schnau ben; bavon Schnauge, Schnu-Statisch. V. 254. Zraros. bas. te. IV. 358. Staub mit Stoff einerlei Solen f. Salo. Wort. V. 278. Sollen; wie bavon Souls Stauen, verwandt mit Stay engl., Stuyten holl., Stehen big abstammt. 1V. 539. Solus. l. 16. und Steden. 11. 319, Steuern. Son, Stammlaut, verwandt-V. 268. mit Sin in Sine. 1. 17. Steg für Steig, Stegen für 312. V. 216. Cberharde Meis Steigen. 1. 841. Stege nung. V. 218. reif das. Sons, ob verwandt mit Sune, Stehen, bavon Stellen, ored-Sunde. 11. 397. Leir. 11. 22. 423. Gestabe Sor, f. Ser. III. 191. Stoff. III. 478.

Spahen; davon Spur; ital.

Spanan, verwandt mit onaw;

Davon Openftig, Widers

spenftig u. a. 11. 157. V. 242.

11. 547. vgl. V. 223.

Spiare, frant. épier ; Opion.

V. 272. Stillen 273.
Steigen, davon Stell, III.
456. Berwandt domit Stufe
und Staffel. V. 293.

Stehern. Steuer. V. 267.

Stauen, f. diefes. - Stiel.

, Spestelzen, ju bem Stamme von Stolz gehörenb. I. 229. teppen, zu berfeiben Burget wie Teppich. V. 311. , Stercus, verwandt mit Dreck. 11. 98. illm Stief, Stiefel f. Tief. ne Ciften, tommt überein mit Pangere, Pagere, wovon Pactum. I. 132. Stinten, in alter Bebeutung. Щ. 170. # ( s Zroizeir, gothisch Steigan, Steil L 1.1 gen, wovon Steig. Ill. 9. Stopfen, davon Stopfel, Stopfel. VI. 232. Stoten, bavon Stottern. V. 247. Στραγγος, Strangulare, of bar von Strang. V. 282. Strata. 1. 341. Ill. 19. m å Zoareveir, obverwandt mit Streis 博 ten. Ill. 271. Strauch in veralteter Bebem tung, wovon Strauchein. V. 286: Oreben, bamit verwandt Strauben. V. 284. æ) Streden, bavon Strad, Strade, Strang und Strick. 1. 272. V. 282. Bon Streis chen. 1V. 285. Streichen, in veralteter De beutung. IV. 285. Stromer, II. 75. Στρουθιζειν, Stridere, Strubel. IV. 323; •• Stuben, Stouben, baron Stanb, Stieben. V. 259. Stummeln, bavon Stumper.

t

1

IV. 541.

Stumpf, verwandt mit

· Stumm, . und beffen! Bebens

Sowasen, IV. 65.

tung hievon. V. 294. Suadere, vemvande mit

CXLIX Styran, A. S., Stir, enge lifc, Wurzel von Zerftoren. V. 335. Bucht. IH. 66. Onchten. Seuche. IV. 124. — Bal. Suf., Suf, Stammwurzel von Saufen, Seufzen, Seuche, Sucht, Suuikon (. Uuihon. Suppellex und :instru# mentum domus. III. 557. Supplicare, Supplier. I., 482. Swallow, Schwalg; bas mit vermande Schweigen. V. **`142.** Svaran, Sveran, Sono ren. 11. 142. Swanen, Schwanen. III. 416. fg. Swenten, alte gorm für Berichwengen; von Wani ''1, 269." Owier. V. 174. Taal, Taël, wovon Labeli V. 63. fg.

Taal, Tale, Tell, englisch, wovon Erzählen. II. 344. Taziman, Taleman. II. Taam, Tamm's Dom. Sagebingen, I: 464. Zagen, Thagen f. Dagen. Talarror. 11. 2. Talaw, Talasis, f. Dal. Tamen, Tämen f. 3460 Tan, Dan, als Barjel von Eand. V. 300. Ob Varagos "bamit verwondt. Aaf. "

Tanne, Tanes, Tapes, Lapete, Eaffet - Tavah, hebraifc. Bon einem Stamme. V. 110. Zappen, bavon Tapfer. I. 423. Tarliwatsch. III. 92. Tasto, englisch, verwandt mit Taften. I. 456. Lauben, Burgel von Zaubern. III. 398. Rgi. IV. 576. Caufen f. Dufian. 1. Taurus f. Tor. Tegere, wovon Tingere f. Thekan. V. 871. Teirw f. Dehnen. Telgan, A. S., davon enge lisch: Lallow and unfer Ealg. · V. 299. Tekog, verwandt, nit Biel. :: VI: 248. -1 d: ga Tempera. V. 360., .. .. \* Tems und Temperature. Tando f. Dehnen ... 1857 Tenere, (Continera) ju tel fen Burgel Tina, Piene, Tong. ne. V. 338. Terere, verwandt mit Taeran, Tairan, Zaran, 3etren. VI. 234. Terme f. Expression. Thaijan, gothisch, Dihan, . Thiegan, Diehen, altfrån tifc, Digen, Dijen, & I., Burgel von Gibeihen, Dicht, Did. II. 67. Gediegen. III. 59. Thegan, Degen, als Krie "ger', Ableitung bes Borne II. 37. III. 57. S. auch Thaijan. Thie kan, Decten, gehört gui fammen mit Teyos, Tege-

re. Dach, und bavon l'as-

enn Dascon Tolde. Visos. Tunden, Visos.

hebraifch, Tunica, Tunicho. V. 372. Theuerbant. V. 321. Thomix, ob davon Zaum. V. 352. Thorax. III. 320. Thurstia, Dürstia. II. 95. Tic, θεγω, tango und Beigen jum Grunde liegend. VI. 192. Tiding von tidan; woraus Zeitung. IV. 468. Tief, davon Stief, Stlefel, Zuff u. a. V. 270. Tiefe, ale Ausbehnung in bie Breite. V. 270. Tiene und Tina f. Tenere. Tingere f. Tegere. Tiuro, Tewr, Theuer, in erfter Bebeutung Start, Zapfer; daher Betheuern. V. 321. — Der vielmehr Hart, verwandt mit durus. 322. To, Tau, ju, Ableitung und Bebeutung. IV. 449. Tolerare f. Dal. Tolken. II. 86. Toll, Tollen. IV. 839... Tollere, gehört zu bem -Stamme von Stolz. I. 229. Tolp, davon Tolpel, Stolpern, ob auch Talpa. III. 430. V. 442. Tope von Tauper. V. **340.** / Topp, N.T., statt Zopf; da mit tommt überein Toupet. V.L. 256. Tor, hebedisch, chalddisch, Taupos, Taurus, verwandt mit Stier. IV. 519.

Tortek, torcular, tor-

Torna, davon Eurnier und

qued. V. 184.

Tornister, V. 56.

E o fen, baudy Stoffen, tos, englisch. V. 354. Tr, Nachahmung eines Schab "ied - ber verschiedenen Wartern gum Grunde liegt. VI. 234. 242. Tra, ichwebild, und beffen In tensiva. I. 446. ... Sed chaunt, Thebem Drahten. A Prafitting Urffrung, um Bes beutung. IV. 472. . ...... Eragen, of bavon Triegen. K. . 117. — Trachem. I. 444. Bedeutete: Bervorbeingen W. Trahere, Trainer, Draw, Train; Ableitung bavon f. Reg. - Berwande mit Trach. ten, f. Diefes. Erans scendent. V. 890. Tranten, Trantelen, Trandeln. 360. Τραπειν, nerwandt mit Tram, pen; to trample, Trampa, someoist, Trampe, danisto. 1. V. 248. Erauen gammt al von Robe, I. 254. V. 546. Of bavon V. 365. Travers, VI. 228, 1. 154 graventiren. IV. 154 graventiren. IV. 154 graventiren. Siehen; ob bauon Eriegen. I. 117. II. Al. 19. Eräggell. B87. Ereffen, gVg 549, 3Agww Erop p'and For opter like .1209 : : : Demit a Kermonde: 110 tronf emirandic Streiffen. Bergieben, Bayogen Ich Treiben, ob Gree bumnafne -i // , ao 11. Benflieding davong Geran V

Ereffe, wovon Trense, veri ... wandt mit Trace, französisch, und Traffe, N. T. V. 352. Treten, Burgel von Eratichen. Getratich. IV. 70. Erotten. ₩ ¥ 861. Erotten; befehlen, und bie Ableitungen bavon. IV: 555. Bgl. V. 864. Eruchfes. 1V. 5553: Trudere. V. 357. Trust, englifch. 1. 255. Eruwen, Burgel von Betrub. - mis und Trauer. V. 149. Tovodos f. Drusan. Toww. Touxw, gothifd Threihan, ob bavon Drucken. IV. **564.** Tueri, intueri, tutus. · IV. 449. Tugend. III. 57. Tugken, Tuckan, ver "Wandt mit Eucken," Lauf den; bavon Eade. III. 228, 289. Tulere f. Dal. Tumb f. Dumb. which Tummeln, tumble, tomber. 1911. 158. Tunica f. Thekan. Turpitudo: V. 100. Τυχω, τυχεω, tigo, tingo in Contingo, filmmt überein mftd Tug, Beug. IV. 276. Tynair, einschließen; bavon Tuun, Zaun. VI. 233.
Τμοβη, "«Τurba, Στάδε. Π Izawari, IV. 576. 

Liefchen. Ueberfdweifig. V. 888. Down Triftigi. V. Bisi .. Ueberedipelat V. 443. . Um, Burgel von Rum in Trumm und Rumpfen. V. 69. G. Vachen f. Behen. Circus. Vado s. Pad. 🗕 Baben. Umb, Umbi s. dupa Umbrae. V. 111. Vagabond. III. 880. Umftand, in altgerichtlichem Sinne. VL 117. Validus s. Sold. Vappa, ob davon gop und Umzechig. V. 87. Ворреп. Д. 469. un, Vorfythe, als nicht bloß Vastare, Busten; ital. frang., De. Ableitungen bar verneinend. 1. 882. V. 450. Boses anzeigend. 1V. 120. von II. 176. V. 463. Berftartend. Velare, Felan, ob bavos gea. l. 343. 155. Understan, Unter-Velle. l. 382. Vellus, davon Fell. 1. 343. stand. Vl. 114. 118. 7 Ung, Ableitungefplbe. 1. 177. Ber als Borfyibe. 1. 7. 28. 43. 56.500. VI. 47; anstatt vor 501. V. 479. VI. 101. 118. ©. Ungefähr. V. 328. ungehalten fenn. Vl. 256. auch παο. Berbenten, fic, ftatt falfc Unguentum, ob bason Unbenten. 1. 203. idlicht. V. 299. Berbust. ll. 103. Unhulths, gothisch. L. 187 Bergelten und Entgelten Unter, nach frinem, boppelten Saupthegriff. V. 467. 1..541. ll. 19. . Unterfothig. IV. 417. Berlegen. Berfebren. Up, N. S. und englisch, Opi 282. Berntefen, Gegentheil von hollandischend danisch, davos Smelen, ill. 358. Verre fern, von Fer. 1. auf und offen. 1. 228: .... E Upil, Uebel; Abstammung Diefes Wortes. 1. 196. Werfeben, Berfichtig. V. Ur, Borfylbe. l. 164. V. 85. 481. Bgl. Ar und Er. 479. Urbara und Urbanium, Berfehren f. Berlegen. Berfteben bas Gericht VI nicht von Urbs. V. 482.7 118. Urgelb f. Behrgelb. Wernos V. 163. urlaub des Richters, Versutus. Il. 92. 118. 118. Urfache; Ableitung und Ber beutung bavon. It. 81. VI. Wermachtlosen AV. 828: Bergethen ale Bergichten. VI. 135. urebeilen. VI 116. Uri 140: De Davine wolf bon Bergieben, Bergichen abe theil finden. Vl. 117. Uuihon, Wichon, Wirestamente da Collègio de la companya de la company Verzigen f. Familian. chen, unser Beiden. V. 255: Vions. Ille 49e timer nac

Unizzago. IV. 676. 1 ... Bist.f. Vilaning Lounce

Vile und Biel, Burzeln von Feil. ll. 403. fg. Vinatta, Vinus. 1. 404. Viole, ob davon Fibel. ll. 418. Virtus. V. 569.

Virtus. V. 369. Visus, verwandt mit Beis fen. l. 116. Bgl. 494. Vitan. l. 494. — Bon idev.

— Davon Wissen und Weiß. IV. 571. Vivarium, Vivier, davon Weiher. IV. 150.

Volgus, Vulgus, verwande mit Volk; von Kolgen. IV.

Boll, von Biel, und von bemfelben Stamme mehrere griech. und fat. Worter. 11.

536.

1

Volvere. Vl. 182. Vorsprache, Borspreche, Vl. 118.

Voorzegger. IV. 572. Bor, bavon Kühren, NE. Koren. 1. 116. Il. 535. Kort.

II. 471. Vovere, davon Widmen und

Beihen. III. 361. Vreesken, ob der Stamm von Forschen. 1. 413. Vuide, eines Stammes mit Beit. II. 220.

W.

Badein, ob bavon Kadei, wie Fax von Vacillari. II. 848. S. Beg. Wad f. Pad.

Waen f. Wehen. Baffeltuchen. V. 2.

Waden. 111. 92.

Bagen, bavon Berwegen. Vl. 176. S. Begen.

Smonomik. vi. 38.

28 ahn, als praesumtio juris. V. 876.

Bal. IV. 321. Bale, Ausfander; Benennun-

gen davon IV. 19. Bale. V. 174.

Walt f. Bold.

Wan, bavon Bahn. 1. 25.
-Benig. I. 511. — Swene ten, f. biefes. — Unfer Un.

11. 309. Damit verwands An e, A. S., Ohne. IV. 522.

Mange, ob eines Stammes mit facies. 1. 336.

Wantan, Wenden, ob davon Schwanz. V. 185. War, Wichr, gut; bavon

Wardein, Wahrung, wer,do, Werth, Wurde. 1V.

499. Agl. V. 828.
Wara, Bahren, sehen —
ob von δραω — in Bahrneh
men, to ward, garder, re-

garder, u.a. IV. 572. Bgl. V. 323. Davon Bahrsa. aer. — Barts. IV. 448.

Werth. V. a. a. O. — Ware ten. VI 187.

Wara, Wara, reben, ob bavon Schwoten. Vl. 88. Waran, Sepn; bavon Se-

genwart. l. 184. — Mahk ren. ll. 30. Wahr. ll. 128.

Wat, Wet, Gewand, davon Watte, Weste, vestis. 1V. 229.

Wathlich, fon. IV. 229. Beben, Schweben, Schweifen, Schweif. V.

184. Wechselwörter. I. 17.

Bebbe, Bette. 1. 537. Beg, Begen, Bewegen,

11. 471. Dazu Bakah, he braisch, πανα, πηγη, **Βα** ch.

### Drudfehler.

| •         |                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Band 1.   | - 254 - 15 v. u. find die Borte: G. Sandlung, ju                                                                   |
| -         | ftreichen.                                                                                                         |
|           | — 297 — 20 Auslaffen I. Ausbrechen laffen.<br>— 306 — 24 ft. zu dem vorhergehenden Artifel<br>I. zu Handeln. Thun. |
|           | - 350 - legte, l. Surerei u. Luftbirne,<br>- 542 - 13 bie gange Bruche l. Bruhe.                                   |
| _         |                                                                                                                    |
| Band 2.   | Probe.                                                                                                             |
| •         | - 262 - 6 v. u. Erbalten I. Empfangen.                                                                             |
| . —       | - 292 - 9 Mude. Matt l. Matt. Mibe.                                                                                |
|           | - 301 fete am Ende des Art. hinju: Bgl. Berfeffen                                                                  |
| •         | 20. 5. ©, 96.                                                                                                      |
|           | - 477 - 7 Feien 1. Freien.                                                                                         |
| Band 3.   | Selte 50. Beile 8 v. u. gebraulich I. gebrauchlich.                                                                |
| 2000 0.   | - 221 - 16 l. mutuare.                                                                                             |
|           | - 306 - 24 l. Unm. ju handeln. Thun.                                                                               |
|           | ·                                                                                                                  |
| Band 4.   | Geite 61. Beile 1 klifchet l. klitschet.                                                                           |
|           | - 80 - 6 oldios 1. odiyos.                                                                                         |
| ١         | - 101 - 22 Nor 1. Hor.                                                                                             |
| · · —     | — 112 füge am Ende des Art. hinzu: Bgl. Sapfen. Stopfel.                                                           |
|           | - 152. Beile 13 langhable I. laughable.                                                                            |
|           | - 155' - 10 Rumrathig L. Rubmrathig.                                                                               |
|           | - 262 - 7 Schöpfers l. Schöpfens.                                                                                  |
| , —       | - 357 ift E. unter den Artitel ju fegen.                                                                           |
|           | - 371 Beile 6 v. u. meniger I. weniger.                                                                            |
|           | - 423 in ber Ueberschrift: Bruch L. Brubt.                                                                         |
| ,         | - 483 Beile 22 vaive 1. naivr.                                                                                     |
|           | - 545 - 1 findet L. finden.                                                                                        |
| Band 5.   | Seite 85. Seile 15 Discenere L. Discernere.                                                                        |
|           | - 186 - 16 v. u. Lages I. Lager.                                                                                   |
|           | - 251 - 8 veral. l. deralcichen.                                                                                   |
|           | - 296 - 10 S. Aussen I. 321.                                                                                       |
|           | - 472 - lette: Burger l. Burgen.                                                                                   |
| m 6       | Seite 56. Beile 7 v. u. Ibem I. Jedem.                                                                             |
| Band 6.   | - 58 — 19 Früherin l. Früherhin.                                                                                   |
|           | - 119 - 22 Pemten; L. Penitens.                                                                                    |
|           | - 204 - 10 Joden, Jöden I. Foden, Föden.                                                                           |
|           | = 285 in der Ueberschrift: Bieben I. Beiben.                                                                       |
|           |                                                                                                                    |
| Im erften | Register S. cxx 3. 2 l. Bisweilen ft. Unterweilen.                                                                 |

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| FEE 19:191  |            |                                                  |
|-------------|------------|--------------------------------------------------|
| ***         |            |                                                  |
|             |            |                                                  |
| LR 2 & 1988 |            |                                                  |
|             |            |                                                  |
|             |            |                                                  |
|             |            |                                                  |
|             |            |                                                  |
|             |            |                                                  |
|             |            | _                                                |
|             |            | <del>}                                    </del> |
|             |            |                                                  |
|             |            |                                                  |
|             |            |                                                  |
|             |            | 14                                               |
| form 410    | ، نب سبب ر |                                                  |

. -

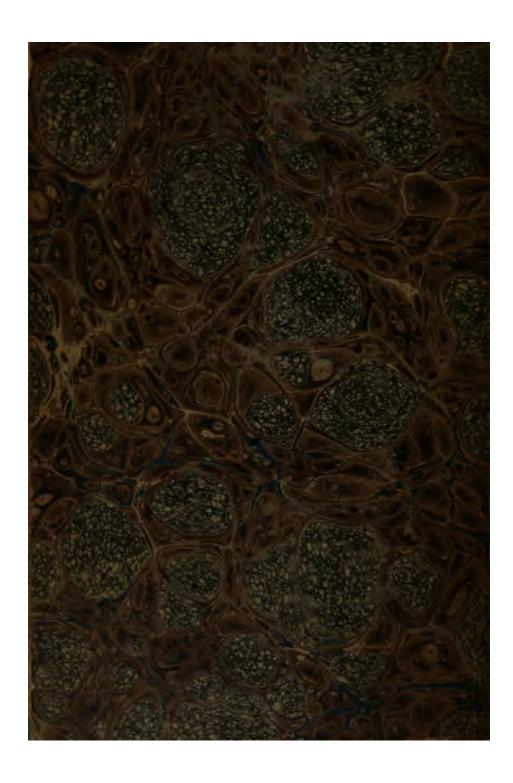